

D. 2 Q / 13.



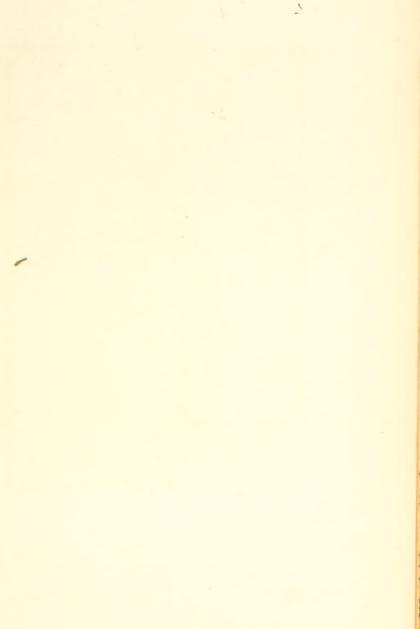







# Historische Zeitschrift

herausgegeben von

Beinrich von Sybel.

Der ganzen Reihe 41. Band. Neue Folge 5. Band.

15/8/8/19

München, 1879. Druck und Berlag von R. Oldenbourg.

D 1 H74 Bd.41

## Inhalt.

| unijuse.                                                              |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                       | Seite |
| I. Die "armen Leute" und die deutsche Literatur des späteren          |       |
| Mittelalters. Bon F. v. Bezold                                        | 1     |
| II. Napoleon's I. Politit in Spanien. Bon Theodor v. Bern=            |       |
| hardi. 2                                                              | 38    |
| III. Zur Geschichte der römischen Inquisition in Deutschland während  |       |
| des 14. und 15. Jahrhunderts. Bon R. Wilmans                          | 193   |
| IV. Martin Luther. Bon D. Waltz                                       | 229   |
| V. Aften aus römischen Archiven in Trinity College Library, Dublin.   |       |
| Bon Karl Benrath                                                      | 249   |
| VI. Ein Wendepunkt in der Geschichte der Bereinigten Staaten. Bon     |       |
| Friedrich Rapp                                                        | 263   |
| VII. Das Teftament Beter's des Großen. Bon harry Breglau              | 385   |
| VIII, Der Ursprung des deutschen Fürstenbundes. Bon B. Bailleu        | 410   |
| IX. Alfieri und der nationale Aufschwung Italiens. Bon Emil           |       |
| Fenerlein                                                             | 434   |
| Miscelle. Ein Holograph des Infanten Don Carlos. Bon D. Walt          | 568   |
| Bericht über die 19. Plenarversammlung der histor. Kommission bei der |       |
|                                                                       | 381   |

## Berzeichniß der besprochenen Schriften.

|                                    | Geite |                                    | Geite |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Abhandl. u. Berichte d. frafauer   |       | Denis, Huss                        | 305   |
| Alfademie                          | 369   | Dent, Görres                       | 179   |
| — d. ungar. Afademie               | 310   | Dimock, f. Giraldus.               | 113   |
| Acquoy, klooster de Windes-        | 010   | Frhr. v. Ditfurth, histor. Volks=  |       |
| heim                               | 316   | lieder v. 1648 bis 1756            | F 4 F |
| Alderwerelt, j. Roo.               | 010   |                                    | 515   |
| Arend, gesch. d. vaderlands.       |       | Dlugossii hist. Polon. Ed. Pauli.  | 201   |
| Voorte d Vloton                    | 910   | IV. V.                             | 381   |
| Voortg. d. Vloten                  | 316   | Döhler, die Antonine. Deutsch      |       |
| Arndt, Schrifttafeln. I. II.       | 479   | nach Champagny                     | 486   |
| Aubé, hist. d. persécutions de     |       | v. Druffel, Biglius van Zwichem    |       |
| l'église                           | 134   | Tageb. d. schmalkald. Donau=       |       |
| Audebrand, hist. d. l. révolut.    |       | friegs                             | 175   |
| du 18 mars                         | 553   | Eidmar, 1. Galikin.                |       |
| Babucke, Gefch. d. Progymnas.      |       | Elisabeth, f. Vita.                |       |
| 3. Norden                          | 302   | Enquête parlement, sur l'insur-    |       |
| Ballagi, Gesch. d. Buchdrucker=    |       | rection du 18 mars 1871 .          | 545   |
| funst i. Ungarn                    | 314   | Estreicher, poln. Bibliogr. d. 19. |       |
| Bauer, Christus u. die Casaren     | 126   | Jahrh. I—IV.                       | 190   |
| Baumgarten, üb. Sleidan's Leben    | 170   | -, poln. Bibliogr. d. 15. u. 16.   |       |
| Beaulieu = Marconnay, Ernst        |       | Jahrh.                             | 190   |
| August v. Sachsen = Weimar         | 299   | Etienne d. Bourbon, Anecdotes.     | 100   |
| , Anna Amalie, Rarl August         | 200   | Publ. p. Lecoy de la Marche        | 541   |
| u. Minister Fritsch                | 299   | Eusebi chron. Ed. Schoene          | 119   |
| Bed, Gesch. d. gothaischen Landes  | 298   | Falkowski, Bilder aus Volen. I.    |       |
| v. Bernhardi, Gesch. Rußlos. III.  | 558   |                                    | 556   |
| Berton, Courtenay                  |       | Fraknói, Monum. com. Hungar.       | 306   |
| Bener & limos Savanias             | 543   | Frank, evangel. Kirchenverf.       | 282   |
| Beyer, d. limes Saxoniae           | 493   | Friedrich's des Großen Werke.      | * 10  |
| Böhmische Landtagsverhandl. I.     | 182   | Uebers. v. Merkens. I — IV.        | 519   |
| Böhringer, Kirche Christi. XI.     | 129   | Friedrich, f. Miscellaneen.        |       |
| Böthling, d. holländische Revolut. |       | (Fruin), enqueste upt stuck v. d.  |       |
| v. 1787                            | 300   | reductie v. d. schiltaelen .       | 323   |
| ten Brink, opstand d. prole-       |       | —, informacie up den staet .       | 326   |
| tariërs                            | 545   | -, eine holland. Stadt i. Mittel=  |       |
| Brons, friefische Ramen            | 302   | alter                              | 326   |
| Brojch, Papit Julius II            | 186   | Fürbringer, Handbuch v. Emden      | 303   |
| Brutus, ungar Geich. Hrsg. v.      |       | Fürst Galitin, Kriegsgeschichte.   |       |
| Toldy u. Ragy                      | 309   | Ueberset von Striccius u.          |       |
| du Camp, convulsions d. Paris. I.  | 549   | Cichmar                            | 117   |
| Campomanes, j. Villa.              |       | Galland, Görres                    | 179   |
| Campbell, materials for a hist.    |       | Giraldi, Cambrens, opera, Ed.      | _     |
| of Henry VII. II                   | 352   | Dimock. VII.                       | 340   |
| Champagny, j. Döhler.              | 002   | Görres                             | 179   |
| Clason, römische Gesch. I. II      | 123   | Gouw, nacht en morgenrood          | 330   |
| Cod. dipl. Cavensis. Ed. Mor-      | 120   | Grauert, die Herzogsgewalt in      | 330   |
| caldi, Schiani, Stephanus.         |       |                                    | 158   |
| IV                                 | 361   | Bestfalen. I                       | 190   |
| IV.                                | 901   | Graves, a roll of the procee-      |       |
| Corpus apologetarum christian.     | 190   | dings of the Kings Council         | 940   |
| Ed. Otto. I. Justini opera.        | 138   | in Ireland                         | 348   |
| Crown, j. Verax.                   | 225   | Guyard, un grand maître des        | 050   |
| Crozals, Lanfranc                  | 335   | assassins                          | 279   |

V

|                                    | Sette |                                     | Zelle   |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|
| Hamaker, grafelijkheids reke-      |       | Rerfer, Reichstagsaften unter       |         |
| ningen                             | 327   | Kaiser Sigmund. I                   | 507     |
| Hardy, registr. palatin. Dunel-    |       | Ketrzynski, St. Gorski concion.     | 370     |
| mense. III. IV.                    | 343   | Ketrzynski et Smolka, cod. dipl.    |         |
| Harttung, Norwegen und die         |       | monast, Tynecensis                  | 557     |
| deutschen Seestädte                | 505   | Anauz, Chronologie                  | 311     |
| Haffel, j. Wigleben.               |       | Anothe, Grundlagen 3. Rechts=       |         |
| Beidemann, j. Bufterwit.           |       | gesch. d. Oberlausit                | 526     |
| Helmar, Bonfinius                  | 311   | Röftlin, Luther (Leben u. Schrift.  |         |
| Berguet u. Schweinberg, Urfun-     |       | d. Bäter d. futherijchen Lehre)     | 229     |
| denb. v. Mühlhausen (Ge-           |       | Arajineti'jde Majoratebiblioth.     |         |
| ichichtsquellen der Provinz        |       | III                                 | 555     |
| Sachsen. III.)                     | 297   | Araus, Aunft u. Alterth. i. Chaß    |         |
| Bergberg, Geich, Griechenlands.    |       | Lothringen. I                       | 533     |
| III.                               | 561   | Landingsverhandl., i. Böhmildic.    |         |
| Hertzberg u. Pauli, libell of      |       | A. v. Lajauly                       | 287     |
| englishe policye                   | 350   | Leben u. Schriften, f. Röftlin.     |         |
| Hoffmann, Geich. d. Inquisit. I.   | 154   | Lecoy, j. Etienne.                  |         |
| v. Solft, Berfaffungsgeschichte d. |       | Lindner, Weichichte des deutschen   |         |
| Berein. Staaten. I                 | 263   | Reiches. II, 1                      | 280     |
| Horawis, Erasmiana. I              | 514   | Liste, Tagebücher d. wiener Kon     |         |
| -, Analeften 3. Beichichte d. Re-  |       | gresses v. 1515                     | 371     |
| formation i. Schwaben              | 537   | -, U. v. Werdum, Tagebuch d.        |         |
| Hube, Pfarrfirche i. Radomst .     | 557   | Geldzuges Sobiesti's 1671           | 371     |
| Hudert, Politif der Stadt Maing    | 530   | Lissagaray, hist de la com-         |         |
| hundt, bair, Urfunden              | 303   | mune de 1871                        | 553     |
| Hunvalin, Ethnograph, Ungarns      | 313   | Literarische Berichte aus Ungarn    | 313     |
| Huygens, Journaal                  | 330   | Lojerth, Beitr. 3. Weich. d. huft-  | ~       |
| Jablonowski, Luftrationen der      |       | tischen Bewegung. II                | 305     |
| fönigl. Güter i. Wolhnnien .       | 554   | Luard, relations between Eng-       | 0.40    |
| -, Revision d. Echtöffer d. wol-   |       | land and Rome                       | 342     |
| hun. Landes                        | 554   | -, j. Matthaeus.                    | ~ 4.4   |
| Jacobi, Quellen d. Paulus dia-     |       | Luchaire, Alain le grand            | 544     |
| conus                              | 144   | Marki, Geich. v. Carkad             | 314     |
| Jahrbuch d. Gesellsch. f. Alter=   |       | Martin, life of the Prince          | F 4 1   |
| thümer z. Emden                    | 301   | Consort. III                        | 541     |
| Jahrbücher d. posener Gesellich.   |       | Matthaei Paris, chron. Ed.          | 991     |
| d. Wissenschaftsfreunde. IX.       | 373   | Luard. IV.                          | 331     |
| v. Janko, Rudolf v. Habsburg u.    |       | Maurer, Mangleibeamte Veladis:      | 380     |
| d. Schlacht b. Dürnkrut            | 503   | law Jagiello's                      | 4)0()   |
| Jarochowski, bist. Darstellungen   |       | -, Etudien üb. d. Christenrecht     | 364     |
| u. Studien                         | 368   | Sverrir's                           | 904     |
| v. Inama-Sternegg, Ausbildung      |       | -, d. ältefte Hofrecht d. german.   | 364     |
| d. großen Grundherrichaften        |       | Mordens                             | 361     |
| Staats: u. jocialwissensch.        | 100   | -, (Bulathing u. Bulathinslög       | 1)() 1  |
| Forsch. v. Schmoller. I.) .        | 489   | -, Udfigt over de Nordgerma-        | 368     |
| Ipolni, (Beich. v. Renfohl         | 314   | niste Retstilders Historie          | 545     |
| Frmisch, Jovins                    | 298   | Mehring, die pariser Kommune        | 545     |
| Justin, j. Corpus.                 | 015   | -, d. deutsche Socialdemotratie     | () (1() |
| Rallan, Geich. d. Gerben. I.       | 315   | Mertens, J. Triedrich.              |         |
| Rapolnai, Echlachtield v. Muhi     |       | Miscellaneen 3. (Seich, Friedrich's | 520     |
| Reim, aus d. Urchristenthum .      | 133   | d. Großen                           | 11-11   |

|                                   | Geite |                                       | Geite |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| Monum. German. hist. Script.      |       | W. Schmidt, Suczawa's Dent.           |       |
| rer. langobard                    | 141   | würdigkeiten                          | 558   |
| Monum. medii aevi hist. Polon.    |       | Schmoller, j. Inama.                  |       |
| illustrantia. II. (Cod. epist.    |       | Schoene, f. Eusebius.                 |       |
| 1348 — 1492. Ed. Soko-            |       | v. Schulte, Wesch. d. Quellen u.      |       |
| lowski et Szujski)                | 372   | Literatur des kanonischen             |       |
| Moraitinis, la Grèce              | 562   | Rechts. I. II                         | 156   |
| Morcaldi, f. Cod.                 |       | Schum, Kardinal Albrecht von          | 100   |
| Müller, J. Vita.                  |       | Mainz (Neujahrsblätter d.             |       |
| Ragn, diplomat. Denfm. a. d. Beit |       | Proving Sachien. II.)                 | 300   |
| Matthias I                        | 308   | Schweinberg, f. Herquet.              | 0.70  |
| -, j. Brutus.                     |       | Sepp, Görres                          | 179   |
| Renjahrsblätter, f. Edjum.        |       | —, Meerfahrt nach Inrus               | 490   |
| Nielsen, Bidrag til Sveriges      |       | Siegrift, j. Plonnies.                | 4     |
| polit. Hist. 1812,13              | 561   | Simonyi, Archivum Rákóczia-           |       |
| —. Bidrag til de nordiske         |       | min                                   | 309   |
| Rigers polit. Hist. 1813, 14      | 561   | Graf Starbet, Geschichte Polens.      | .,,,, |
| Nippold, d. fathol. Kirche i. d.  |       | II. III.                              | 556   |
| Riederlanden                      | 327   | Smolka, j. Ketrzynski.                | 000   |
| Otto, f. Corpus.                  |       | Sokolowski, j. Monum.                 |       |
| Overbect, Etudien 3. Gesch. d.    |       | Stambul u. d. moderne Türken          |       |
| alten Kirche                      | 134   | thum                                  | 565   |
| Pauler, Geich. d. Berichwörung    |       | Stephanus, f. Cod.                    | 000   |
| Weffelenni's                      | 315   | Striccius, j. Galigin.                |       |
| Pauli, lübectiiche Zustände im    |       | Századok. Zeitidrift d. ungar.        |       |
| Mittelalter                       | 528   | hift. Gesettich.                      | 311   |
| —, i. Dlugoss.                    |       | Szilágyi, Monum. comit. Tran-         |       |
| -, i perpberg.                    |       | sylvan                                | 308   |
| Pawinsti, Stephan Bathorn vor     |       | sylvan. —, hittor. Nachlaß d. Stephan |       |
| Dangia                            | อ้อ้อ | Zzamostözn                            | 309   |
| -, Aniange d. Regierung Ste       |       | Zzujefi, bift. Forich. u. Darftel-    |       |
| phan Bathory's                    | 553   | lungen                                | 369   |
| v. Plönnies, Leben d. Generals    |       | -, f. Monum                           |       |
| v. Anopi. Hreg. v. Siegrift .     | 289   | Taine, origines de la France          |       |
| Radziszewski, Radricht von Bi     |       | contemporaine                         | 355   |
| bliotheten u. Archiven            | 368   | Tolon, i. Brutus.                     |       |
| b. Ranke, hist.=biogr. Studien .  | 165   | Valfrey, diplomatie franç. au         |       |
| Reichstagsatten, j. Kerler und    |       | 17. siècle                            | 354   |
| 28eiziäder.                       |       | Barga, Gesch. v. Szegedin             | 314   |
| Reintens, A. v. Laiauly           | 287   | Varrentrapp, Hermann v. Wied          | 172   |
| Reigenitein, Regesten D. Grafen   |       | Verax, crown and cabinet              | 541   |
| v. Orlamiinde                     | 297   | Vidieu, hist de la commune            |       |
| Robertson, materials for the      |       | de Paris                              | 551   |
| hist. of Becket. III              | 297   | Biglins, j. Druffel.                  |       |
| Romer, römische Inschriften .     | 310   | Villa, cartas escritas por Cam-       |       |
| Roovan Anderwerelt, de onder-     |       | pomanes                               | 360   |
| gang van het tweede keizer-       |       | Vita divae Elisabeth. Hrsg.           |       |
| rijk                              | 545   | v. Mätter                             | 298   |
| Rousset, guerre en Crimée .       | 283   | Vloten, 1. Arend.                     |       |
| Schiani, j. Cod.                  |       | Wattenbach, J. Zangemeister.          |       |
| Schloffer, Erzherzog Johann v.    | F.O   | Wecklein, üb. d. Tradition d. Per=    | 1.)() |
| Seiterreich                       | 538   | iertriege                             | 120   |

|                                   | Seite ' |                                     | Seite  |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| Beigjäder, Reichstagsaften unter  |         | Zarewicz, Andreas v. Piasti         |        |
| König Bengel. III                 | 161     | Bobola                              | 555    |
| Wenczel, diplomat. Denfm. a. d.   |         | v. Zeißberg, fleinere Weichichts    |        |
| Zeit d. Anjou's                   | 308     | quellen Polens i. Mittelalter       | 375    |
| Wieseler, Christenversolgungen    |         | Zeitschrift d. Bereins f. thuring.  | . 6: 4 |
| der Cäjaren                       | 133     | Weigh. M. F                         | 294    |
| Winkelmann, Biblioth. Livon.      |         | — d. Bereins f. d. Geich. v. Erfurt | 296    |
| hist                              | 189     | — d. Harzvereins                    | 297    |
| Wittig, Kommune von Paris .       | 548     | v. Zezschwitz, d. Drama v. Ende     |        |
| b. Wipleben u. Haffel, Fehrbellin | 517     | d. röm. Kaiserthums                 | 145    |
| Wojciechowski, Chrobatien         | 374     | -, v. röm. Raiserthum deutscher     |        |
| Bufterwiti' märkische Chronik.    |         | Nation                              | 145    |
| Hreg, v. Heidemann                | 290     | Zwichem, j. Druffel.                |        |
| Zangemeister et Wattenbach,       |         | Zwipers, oftfriesisches Monats      |        |
| exempla cod. latin                | 479     | blatt. V                            | 301    |

#### Bitte.

Dr. Leopold Janauschef, Archivar zu Stift Zwettl in Nieders Oesterreich, ersucht die Leser dieser Zeitschrift, welche über ältere Verzeichnisse der Cistercienser-Nonnen-Alöster Auskunft ertheilen können, um gefällige Mitstheilung ihrer Adresse.

#### Erflärung.

In der Hist. Zeitschr. A. F. Bd. 5 S. 167 habe ich in Betreff der Storia di Savonarola des Herrn P. Villari u. a. bemerkt: "Die beiden Chronisten Cerretani und Parenti hat Villari nicht benust." Ich erkläre auf Verlangen gern, daß ich mich hierbei versehen und vielmehr bei speziellerer Vergleichung von der Ausnutzung der angeführten Chronisten durch Herrn Villari überzeugt habe.

Brüffel, 5. April 1879.

Dr. M. Philippson.

## Preisaufgabe.

Mit allerhöchner Genehmigung Zeiner Mojestät des Königs stellt die historiiche Commission bei der fgl. bairischen Atademie der Wissenichasten als Thema einer Preisaufgabe:

## "Geschichte des Anterrichtswesens in Deutschland von den ältesten Zeiten bis zur Mitte des dreizehnten Jahrfunderts."

Die Commission verlangt guellenmäßige und tritide Foridung, iowie eine anichauliche, auch für einen weiteren gebitdeten Leiertreis anziehende Daritellung. Es sind die Gründung und Emichung der verichiedenen Schulen, Umerrichtsgegenitände, Lehrmethoden, Schuldisseiplin, iowie die Einwirtung der trichtichen und weltlichen Gewalten in Betracht zu ziehen, die Geichichte der wiedtigeren Anftalten, ioweit es thunlich, im Einzelnen zu verfolgen, die Ursachen ihrer Blüthe und ihres Berjalls zu ermitteln, die Leifungen des Unterrichtsinstens für die Entwidelung der wissenichaftlichen Literatur und die Ergebnise desselben für die allgemeine nationale Bildung zu veraggenwürtigen.

Die Arbeiten ünd die zum 1. April 1883 dem Zehretatiat der historiichen Commission der det talt, barriiden Afademie der Wisenichaften einzureichen. Der Name des Versossers in in geschlossenem Convert unter einem Motto beizusigen, welches auf dem Titel der Arbeit zu wiederholen ist. Das Urtbeit der Commission wird am 1. Ettober 1883 publicier werden. Der Preis sür eine volltändig genügende Arbeit ist auf 5000 Mart seigestellt; das literariiche Eigenthum der gekrönten Arbeit bleibt dem Verfasser.

München, den 7. April 1879.

### Die historische Commission

bei der igl. bairiichen Afademie der Wiffenichaften.

## Die "armen Leute" und die deutsche Literatur bes späteren Mittelalters.

Bon

## A. v. Bezold.

Der innige Zusammenhang der deutschen Reformation und des großen Bauernkriegs ist wol verschiedenartig gedeutet, aber von jeher als reine Thatjache anerkannt worden. Daß nun die joziale Bewegung von der religiösen nicht erst erzeugt wurde. daß ihre Reime eben auf jozialem Gebiet zu suchen sind, steht uns allerdings fest. Tropdem berühren sich die Dyposition acaen das herrichende Rirchenthum und der Rampf gegen den feudalen Staat schon vor dem 16. Jahrhundert. Wir zählen eine Reihe von kleineren Bewegungen des deutschen Landvolkes als Bor= spiele jener allgemeinen Erhebung; jo oft fie über die tokalen Verhältnisse hinausgreisen, tragen sie mehr oder weniger eine religiöse Färbung. Denn einmal waren die geistliche und die weltliche Seite der bestehenden Ordnung nicht scharf abgegrenzt: außerdem lag das ganze Denfen und Fühlen der Ration, inhalt= lich und formell, unter dem Bann der Religion. Gie trat in Beziehung zu dem Kleinsten und Alltäglichen; sie schien vollends für jeden höheren Flug der Gedanken die unentbehrliche Lebens= luft zu sein. Gelbst die hervorragendsten Beister in Deutschland vermochten nicht die Dinge dieser Welt ohne Rücksicht auf das Göttliche zu betrachten. Auch die zahlreichen Geinde der "Pfaffen", meist den niederen Ständen angehörig, wollten entweder die Kirche resormiren oder ihre Dogmen durch andere
erseben: nur in seltenen Fällen waren sie geradezu irreligiös.
So fann es uns nicht auffallen, wenn auch in rein politischen
und wirthichaftlichen Fragen, im Streit über Leibeigenschaft, Waldnutzung, Steuern und Abgaben beide Parteien sich schließ
lich auf die Heiligkeit ihrer Sache berusen. Die gestlichen und
weltlichen Herren geben sich für die Wächter der "göttlichen Ord
nung" aus, der emporstrebende gemeine Mann fordert und ipricht
im Namen der "Gerechtigkeit Gottes".

Während der Reformation erfuhr diese religiöse Denkweise ihre höchite Steigerung: sie drängte eine Zeit lang alle übrigen Elemente des nationalen Lebens wirklich oder scheinbar zurück in die äußerste Abhängigkeit. Aber ihre Verbindung mit den vor handenen Ideen einer jozialen Umgestaltung tritt zugleich deutlicher als je zu Tage. Gin starker demokratischer Zug tenn zeichnet die hoffnungsreichen eriten Sahre der firchlichen Reformbewegung. In der durchaus vollsthümlichen Literatur, welche der große Rampf hervorrief, spiegelt sich die gewaltige Theil nahme der ganzen Nation. Und diese Literatur redet nicht nur Die Sprache des Bolfes, fie bringt geradezu den gemeinen Mann in einen bewußten scharsen Gegensatz zu den höheren Ständen und ergreift seine Partei; er erscheint als der Arititer, nicht jetten als der berniene Reformator des Beitehenden, als das auserleiene Werfzeng Gottes gegenüber einer gealterten und verdorbenen Welt. In einer Fülle von Flugichriften ift der Bauer, der Arme, der Ungelehrte, der "Ginfältige" der bevorzugte Bertreter des von Menschensagung besreiten Evangeliums. Er führt bas 28ort im Namen ber göttlichen 28ahrheit und bes gesunden Menichenverstandes; er siegt als der bessere Menich und Christ über die Versechter eines ungöttlichen und verknöcherten Rechtszustandes und tritt ihre juristischen und sophistischen Argumentationen in den Stanb 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. A. Hagen, Tentichtands literariiche und religiöie Verbältntije im Meiormationszeitalter 2, 177: Frentag, Bilder aus der dentichen Vergangenheit 2, 2, 164.

Wie ist aber der gemeine Mann zu dieser Rolle eines litera= rischen Wortführers gelangt? Gine Grage, die fich uns noth wendig aufdrängt; denn einerseits sehen wir hier eine völlige Umfehr der im Mittelalter herrichenden Anichanungen, andrer= seits kann doch ein solcher Umschwung nicht mit einem Ruck erfolgt jein. Die Literatur der vorhergehenden Beriode nung uns darüber Rede stehen. Daß sich längit in den städtischen Berfajjungstämpfen, in den früheren Erhebungen des Bund ichnhes bie Zeichen einer jozialen Bährung geoffenbart, daß man im böhmischen Nachbarland eine wirkliche Revolution erlebt hatte, das konnte die Gemüther der Zeitgenoffen und Nachkommen nicht unberührt laffen. Gur uns handelt es fich darum, wenigitens annähernd zu erkennen, wie diese Eindrücke auf die öffentliche Meinung gewirft, welche Anschauungen vom "gemeinen Mann" sich gebildet und behauptet haben. Dabei müssen wir natürlich unjere Aufmerkjamkeit vor allem der Bolksliteratur zuwenden, beren Erzeugnisse nicht nur Stimmungen weiterer Rreise wiedergeben, sondern auch selbst auf die Masse zurückwirkten. Es ist ohnedies leicht begreiftlich, daß, wenn irgendwo, hier an erster Stelle das wachsende Selbstbewußtsein der niederen Stände fich acttend machen mußte.

Fassen wir vorerst zwei Thatsachen in's Huge, welche für den Zustand der deutschen Gesellschaft im späteren Mittelalter besonders charafteristisch sind. Sie scheinen sich gegenseitig auszuschließen, aber ihr gleichzeitiges Vorhandensein läßt sich nicht bestreiten. Auf der einen Seite hat der Sieg der centrifugalen Kräfte im deutschen Reiche den Staat und die Ration beinabe aufgelöst. Die Absonderung und Abgrenzung der Stände erscheint auj's höchite getrieben; wie im politischen Leben herricht auch auf jozialem Gebiete der Kriegszustand. Innerhalb der großen ständischen Unterschiede drängen sich neben und gegen einander zahlreiche fleinere Gruppen: nicht nur Geburt und Beruf, auch die unendliche Mannigfaltigkeit der Sonderrechte und Freiheiten trennen die Glieder eines Bolkes. Die Interessen der Fürsten und der Städte, des Adels und der Bürger und Bauern, des Großhandels und der fleinen Produzenten, der besier und minder Berechtigten liegen in unversöhnlichem Streit. Ueberall sehlt das Vermögen oder die Reigung, sich in das Denken und Fühlen der anderen zu versehen.

Und doch ift auch eine entgegengesetzte Strömung lebendig und nicht zu verkennen. Die nämlichen Menschen, die auf alle Angehörigen anderer Gesellschaftstreise mit Mißtrauen oder Ge= ringschätzung, zum mindesten ohne Theilnahme blieften, arbeiteten zugleich barauf bin, den Gegenständen ihres Haffes oder Spottes immer ähnlicher zu werden. Das Streben, in der äußeren Erscheinung sich über die Schranken des Standes hinwegzuschen. geht durch alle Schichten der Gesellschaft. Trop aller moralis sirenden Magen der geistlichen und weltlichen Literatur, trots aller Aleiderordnungen und Luxusgesetze wirfte die Pracht und Heppigkeit der Höheren unausgesetzt und unwiderstehlich auf die Riederen; niemand wollte mehr "jeinen Staat halten". Und während der Bürger und selbst der Bauer Trachten und Sitten ihrer adlichen Gegner nachzuahmen suchten, stiegen die Vor nehmen in ihren Gewohnheiten und Unschauungen immer mehr auf das Niveau der niederen Bolfstlassen herab. Längst hatte Die ritterliche Lebensart ihre vormalige Zierlichkeit abgestreift; der überseine Frauendienit war vielfach durch eifrige Pilege des "Bolljaufens" und durch die wüite Sagd nach fremdem Cigenthame verdrängt worden; die muhiame Runit des Minnejangs begann auch an den Höfen dem freieren Ion des Boltstiedes zu weichen. Und wie die Herren und Mitter die Eprache des gemeinen Mannes annahmen, jo gewann die deutsche Proja mehr und mehr an literarischem Boden und bemächtigte sich nicht nur der Geschichtschreibung, sondern auch der Predigt, hie und da selbit der wissenschaftlichen Erörterung. Im Ganzen und Großen läßt sich diese Toppelbewegung der ständischen Sonderung und Vermischung dahin fennzeichnen, daß während und trots einer gesteigerten Entfremdung ihrer Elemente die deutsche Gesellschaft fich popularifirte. Die Interessen schieden sich schroffer als je, aber die Sitten wurden gleichartiger.

Daher kommt es, daß der literarische Ausdruck der herrichenden Ansichten und Stimmungen in der Megel ein schroffes Standesaefühl offenbart, aber eben jo regelmäßig in eine volksthümliche Form gefleidet ist. Diese letztere Thatsache allein spricht schon deutlich genug für das veränderte Verhältniß der privilegirten Stände und der Masse des Bolfes.

Wir wollen bei unserer Untersuchung zuerst einen Blick auf Die wissenschaftliche Literatur werfen, die am längsten und erfolgreichsten jener Popularisirung widerstrebt hat. Die Scholastik hatte überhaupt ihre fühnsten und konseguentesten Vertreter, deren rücksichtstofe Konklusionen auch auf die Ungebildeten wirken konnten. niemals in Deutschland gefunden; während in Frankreich und England der firchen = und staatsgefährliche Gedankengang ein= zelner Philosophen dem großen Rublifum feineswegs verborgen blieb, vielmehr in seine Sprache übersetzt wurde, bestand zwischen unserem Volf und der lateinischen Kathederweisheit seiner Hochschulen noch so gut wie gar keine lebendige Beziehung. Die Mitit aber, welche nicht nur auf das religiöse Leben, sondern auch auf die Hebung der Bolfsiprache jo mächtig gewirkt hat, fehrte sich soviel als möglich ab von den irdischen Dingen. Immerhin fehlte in der gelehrten und spekulirenden Welt das Bewuftfein von der sich vollziehenden Umwandlung, von der gesteigerten Bedeutung der niederen Stände nicht gang. Freilich muffen wir die Meußerungen eines solchen Bewußtseins eben da suchen, wo die Wissenschaft mit dem Leben und mit der Nation in Verbindung zu treten begann: in der deutschen Predigt und im deutschen Lehrgedicht. Und damit betreten wir eigentlich sehon das Gebiet der Bolfsliteratur.

Die juristischen und philosophischen Lehren vom Urvertrag und der Volkssouveränetät, vom Verhältniß des natürlichen und positiven Rechtes sind auch in Deutschland aufgenommen und vorgetragen worden, aber, soviel ich jehe, ohne jemals populär zu fein. Dagegen erfreute fich jene berüchtigte Auslegung vom Segen und Gluch Roah's, die ja noch in unseren Tagen zur Beichönigung der amerikanischen Stlavenwirthichaft benutt wurde, eines großen Unschens. Sie erflärte und legitimirte höchit einfach die bestehende Scheidung der Menschen; von Sem und Saphet stammen Geistlichkeit und Adel, von Cham alle Unfreien.

"Leibeigenichaft", iagt ein volksthümliches Mechtsbuch, "hat an gefangen von Trunkenheit. Denn vor, ehe der Wein erfunden ward, da hatten alle Menschen eine Freiheit". Aber der auf Cham oder seinem Sohne Kanaan ruhende Fluch wurde wol auch über die Leibeigenen hinaus erftreckt; da heißt es geradezu, das Bolt oder die Bauern itünden unter dem Fluch; manche rechneten außerdem die Juden, Keyer und Heiden zu dieser unseligen Klasse. Um das dentiche Landrecht protestirte und versocht die natürsliche und christliche Freiheit; "der Mensch soll Gottes sein" und keines andern.

Doch wäre es ungerecht, die deutschen Vertreter der firchlichen Wiffenichaft als bedingungsloje Amwälte der Obrigkeiten und Herrichaften darzuftellen. Gie haben oft genug gegen willfürliche Behandlung der Unterthanen, gegen Berachtung und Aurückierung der Armen, gegen mranniiches Ausjaugen und "Quetichen" ihre Stimme erhoben. Sie haben mit großer Schärfe Die Blohen des fürftlichen und adlichen Regimentes gegeißelt, und Die alttirchliche Unschauung, daß der wahre Adel nicht im Blut, jondern in der Tüchtigteit des Einzelnen liege, niemals gang ver-Ein paar Beispiele mogen die tiefe Entruftung veran ichaulichen, womit auch gelehrte, dem Bollsleben entrückte Männer Die freigende Verwilderung der dentichen Herren und Mitter anjahen. Der öfterreichische Theolog und Chronift Thomas Eben dorffer ichitdert den zeitgenössischen Adel als äußerlich ituberbait und innerlich verthiert. Gie denken an nichts anderes als ihre langen Haare mit allen möglichen Toilettefünsten lockig und blond zu machen, fie juchen es in Meidung, Stimme und Gang den Weibern gleichzuthun, ichminten sich und reißen sich die Barthaare aus. Und die nämlichen gierlichen Herren schenen fich nicht, ihre Landgebitteben und Bauern einzusperren und zu foltern, Die Kirchen auszuranben und durch blutige Scenen zu entweihen. Der befannte Publigit Peter v. Andlau, jelbit von adlichem Beichlecht, behandelt ieine Standesgenoffen nicht beffer. Er rügt ihre ausichliehliche Bernitfichtigung der Geburt. "Wenn jemand aus einem elenden Land oder Bergitt, besier gejagt aus einer 2Solishohle hervorkommt und nur einigermaßen durch die Herfunft feiner Vorfahren und Eltern auf Adel Anspruch machen fann, jo braucht er keine Tugend, keine Weisheit, keine Gelehr jamkeit zu befitten, darf sogar ein Räuber= und Lasterleben führen, er gilt doch für einen echten Edelmann und wird von andern geehrt." Jeder freche Buschflepper halt sich für wahrhaft ablich, während die ruhig und friedlich lebenden Edelleute mit dem Schimpfnamen "Bürger" gebrandmarkt werden. Die Fürsten und Herren, denen das Schwert der Gerechtigkeit be fohlen ift, tragen allein die Schuld; oder richtiger: "Gott giebt und Fürsten nach unseren Sitten"1). Solche Anschauungen von der heillosen Verkommenheit der höheren Stände, von der Un= tauglichkeit der Fürsten, durch welche die Lölker gezüchtigt werden, waren natürlich nicht auf die Gelehrten und Gebildeten beschränft: fie zeigen vielmehr, daß auch dieje Kreise die vorhandenen jozialen Krantheiten lebhaft empfanden. Wir werden darauf zurückfommen, wie manche Vertreter ber gelehrten Literatur jogar mit Bewunt fein die unzufriedene Stimmung des Bolfes jum Ausbruck gebracht haben. Aber im Gangen und Großen ist die damalige Wiffenschaft von der jozialen Gährung nicht sonderlich berührt oder gar tiefer bewegt worden.

Wenn wir und zur vollsthümlichen Literatur wenden, jo fällt zunächst ber volksieindliche Geift, die ständische Befangen. heit auf, die jo häufig im schärfften Kontraft zu einer höchst populären Form ericheinen. Bor allem im Voltslied des Adels: die ritterlichen oder reifigen Sänger des 15. Jahrhunderts dichteten in denjelben Tonen wie der gemeine Mann: aber welchen furcht baren haß und Spott gießen ihre funitofen Strophen über den Bürger und Bauern aus! In der befannten "Edelmannslehre" wird der Junker ermahnt, den Bauern im Wald abzufangen, ihm alles wegzunehmen und "dann die Gurgel abzureißen". Mit dem Ramen "Bauern" wurden aber auch die reichen Städter verhöhnt: fie galten ben adlichen Straffenräubern als gutes "Quitdpret". Der "arme Reitersfnabe" fühlte sich berechtigt und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thom, Ebendorffer, Chron. Austr. in Pez. Scriptores rer. Austr. 2, 907: Petrus de Andlo, de imp. Romano Ausg. von Archer & 111 2).

berusen, im Namen des heiligen Ritters Georg den "Bauern" ihren Uebermuth zu legen, den Vogel zu fangen, der in der Ringmauer singt:

die paurn die wellen uns fressen, den adel wolbefant: wir wellens fürbaß sprengen, recht wie die sew besengen.

Und diese häßliche Entartung der ritterlichen Tenkweise war leider nicht auf das reisige Proletariat beschränft. Mancher Meichsfürft dachte ungefähr ebenso. Selbst in einem Reichsgeset vom Jahre 1431 werden "Städte, Bauern und arme Leute" geringschähig zusammengesaßt als die zuchtlosen Störenfriede. In sinntoser Verblendung wünschten die eitrigsten Anhänger der Abelspartei die hochentwickelte städtische Kultur wieder vernichtet zu sehen; der Krieg galt ihnen für eine politische Nothwendig keit, da im Frieden die Bauern und Städte immer reicher würden.

Es frimd vil baf; vor alter zeit, do fúcbiin was ir peites flaid und in die frijel frunten!

Nebrigens blieben die bürgerlichen Sänger ihren ablichen Gegnern nichts schuldig. Ihr freilich nicht grundloses Rache gesühl äußert sich gleichsalls mit einer abstoßenden Witdheit. Zwischen dem hochgebornen Jäger und seinem "Wild" gab es feine Regung des Erbarmens. Alle Schrecken des peinlichen Gerichts werden gegen die Gesellen von der Landstraße aufgerufen; man soll sie lebendig braten, das Rad soll ihr Kirchhofsein. Mit grimmiger Schadenfreude wird die Folterung des Gefangenen besungen:

do dennet man im sein baut; was er den von Rörnberg bet getan, das saget er übersaut?.

Und doch fanden sich der Edle und der Bürger zusammen in dem derben Spott über das Landvolk, der für beide eine

<sup>1)</sup> Litieneron, bistor. Volkstieder 1, 417. Vgl. Ad. Keller, Fastnachtspiele aus dem 15. Jahrh., Bibl. des literar. Vereins 28, 645 6.

<sup>2)</sup> Bgl. Uhland, Bolfstieder I, nº 136; 140; 142; 143.

unerschöpfliche Quelle der Heiterkeit bildete. Wenn sich ichon die ausgehende höfische Dichtung gern mit dem Bauernleben beschäftigt hat, jo mag der lleberdruß an den abgenutzten Ideen und Formen des Minneliedes den ersten Anstoß gegeben haben; aber der ritterliche Sänger, der sich zu den Freuden der Landleute herab läßt und frischere Farben und Töne für seine Lieder zu ge winnen jucht, behält dabei immer das spöttische Bewußtsein der ciaenen Ueberlegenheit und der bäuerischen Tölpelhajtigkeit jeiner neuen Gesellichaft. Dieses Bewußtsein erwuchs nun mit gleicher Stärfe in der Bevölferung der aufblühenden Städte, welche vielfach dem Landmanne noch fremdartiger gegenüberstand als der adliche Grundbesitzer. So wurde auch für das städtische Publikum ber Bauer zur allbeliebten fomischen Figur, deren Wirfsamkeit Die reiche Literatur ber Bolfolieber, Bauernschwänfe und Gaitnachtspiele nicht nur im fünfzehnten, sondern auch im sechzehnten Jahrhundert bezeugt. Man konnte die folossalen Dummheiten und Gemeinheiten, die der "grobe" Bauer aussprechen und ausführen mußte, gar nicht satt befommen. Freilich fennzeichnet gerade diese Freude am Ausmalen bäuerischer Robeit den Bildungsmangel der Spötter selbst.

Ich will hier auf die scherzhafte Verhöhnung der "groben", "unnüben", "üppigen" Bauern, der "groben Gilzhüte", "Tlegel" und "Ackertrappen" nicht näher eingehen. In der Schilderung ihrer Teste, ihrer Rausereien und Minnehandel gipfelt die Derbheit des damatigen Geschmackes; an eine Wiedergabe der Ginzelnheiten ist gar nicht zu denken. Abgesehen von dieser rein burlesten Seite entipricht die Zeichnung der bauerlichen Unredlichfeit, Unbotmäßigfeit und Hoffart, wie fie uns in der heiteren Literatur begegnet, gang dem herrschenden Rlageton des Lehr= gedichtes. So wird im Buch der Tugend von Sans Bindler") des Teufels dritte Tochter, die Falschheit, "allen Bauern in Dem Land" vermählt, während die vierte, Reid und Sag, "allem Bolf, das Handwerf treibt", zugegeben wird. Auch Sebastian Brant sagt einmal, daß die Bauern jest die Lehrmeister der Bosheit

<sup>1)</sup> Gebr. Augsburg 1486 (fol. 1. 2 ff.)

für das Stadtwolf seien, und daß "all bichnft nen von den buren funt"1).

Vor allem wurden aber an dem niederen Bolf in Stadt und Land der Meiderlurus und die jonitigen Neußerungen der Standesüberhebung gerügt. Der deutsche Bauer des 15. Jahrhunderts tritt uns in diesen gereimten Straipredigten als ein tropiger selbitbewußter Gesell entgegen, mit Wehr und Wassen, in auffallender Modetracht: gegen Ende des Jahrhunderts des jonders gern in der "zerhackten" Meidung der Landsknechte, "mit aller Farb wild über wild". Sin Tichter, der ihre abentener liche auständische Gewandung aussührlich beichreibt, meint, es seien in den lepten dreißig Jahren wenig rechte Bauern geboren worden: sie grüßen einander mit seiertichen Verbeugungen,

als whrens lantheren und berzogen, mit hanvichuchen und mit langen ivießen, iein mont den tewiiel verdrießen?

Zieht dann der reiche Baner gar in die Stadt, so kauft er sich einen Six im Rath, hüllt sich in kostbares Petzwerf und mag nicht mehr Baner heißen. In den Städten ist die Frende am Luxus vollends ganz allgemein. Manche Fran eines Hand werters, sagt Sebastian Brant, trägt von Röcken, Ringen, Mänteln und Borten mehr am Leib, als ihr ganzer übriger Haberhebung gehe durch alle Stände: der Kansmann wolle edel sein, der Edelmann ein Freiherr, der Graf ein Fürst, der Fürst ein Rönig.

Brant und andere ernithaite Beobachter erkannten ganz richtig den vermehrten Wolftand als die Hauptquelle solcher "Hoffart". Aber sie betrachteten einmal von ihrem vorherrschend ethischen Standpunkt aus den "Eigennut;" als das Grundübel ihrer Zeit, dessen unvermeidliche Bethätigung bei einem itets wachsenden Güterumlauf und Geldverkehr ihnen höchst verwerklich

<sup>1)</sup> Narrenitriff, Rapitel von burichem uffgang.

<sup>2)</sup> Cod. germ. Monac. 714 fol. 227 b ff.

<sup>1)</sup> Bgt. die Lieder Museaubtur's Ausg. von Groote, Köln 1852 S. 192: 243: Seb. Brant a. a. D.

erschien. Ebenso saben sie die hiemit verbundene Steigerung der materiellen Bedürfnisse und die Verminderung der gesellschaftlichen Stabilität nur von der Schattenseite. Sie begten geradezu den Bunfch, die Leute möchten wieder ärmer und damit auch demüthiger und tugendhafter werden. So fommen sie zuweilen auf dieselben Gedanken wie die schlimmsten adlichen Bolksfeinde. "Die Bauern fteden gang voll Geld", jammert Sebaftian Brant. Zein Freund, der fromme und gelehrte Beiler von Ransersberg, geht jo weit, den Born Gottes auf die gefüllten Weinfeller und Schenern herabzubeschwören). Bielleicht am schärsten, aber aus dem Herzen vieler Zeitgenoffen spricht der güricher Chor= herr Felix Hemmerlin in seinem bekannten abelsfreundlichen Buche de nobilitate. Der Abliche, dem er seine eigenen lleberzeugungen in den Mund legt, erflärt offen, es heiße mit Recht: Rustica gens optima flens, pessima gaudens. Es ware gut, wenn man in gewiffen Zwischenräumen, etwa alle fünfzig Jahre, den Bauern Hans und Hof zerstörte, damit die üppigen Zweige ihres llebermuthes beschnitten würden2).

Dieje Ausschreitungen der bürgerlichen Sittenprediger laffen fich nicht allein auf die Beforanis um die Tugend des Bolfes zurückführen. Im Hintergrunde steht doch der Gedante, daß die alte ständische Ordnung umgestoßen werden könnte, die Furcht vor einer großen Umwälzung. Freilich führen im späteren Mittelalter der Spott und die moralisirende Rlage über den gemeinen Mann am lautesten das Wort, aber wir dürsen dabei jene gablreichen Stimmen nicht überhören, welche die von den niederen Ständen drobenden Gefahren deutlich genug verfündigen. Der Glaube an eine bevorstehende joziale Revolution theilt sich allmählich auch den unteren Schichten der Bevölkerung mit, eben jo die scharfe Rritit, welche von dem gebildeten und besitzenden

<sup>1)</sup> Bal, mit Ceb, Brant a. a. C. Bibl, des lit. Bereins 37, 48. Ueber Das unziemliche Weintrinfen der Bauern flagt neben Brant auch Bebel, Der jogar behauptet, in ber guten alten Beit hatten fie nur Waffer getrunten! (Triumphus Veneris, 5. Buch).

<sup>2)</sup> Hemmerlin de nobilitate cap. 32.

Mittelitand an der Verderbtheit der höheren Stände geübt wird. Damit gewinnen wir aber den llebergang zu den offenen Fürsprechern des gemeinen Mannes; sie unternehmen es, die bisher gültigen Anschauungen von dem Verhältniß der Stände völlig umzufehren und den Letzten die erste Stelle anzuweisen.

Die Besorgnis vor einer jurchtbaren Erhebung der Riederen und Gebrückten begann im 14. Jahrhundert deutlich hervorzutreten. Früher hatte die chriftliche Weiffagung im allgemeinen von einer fünftigen Zeit antichristlicher Verwirrung, von einem Eturz des regnum und sacerdotium, besonders pon einer blutigen Büchtigung der entarteten Geiftlichkeit durch die Laien geredet. Jest aber legte es die Häufigkeit revolutionärer Ereig= nisse nahe, an eine Züchtigung der weltlichen Großen, an einen Ausbruch der justitia popularis gegen die Inrannei der Kürften und des Adels zu denken). Auch das deutsche Reich blieb nicht unberührt von dieser allgemeinen Strömung. Abgesehen von dem großen Rampie der Städte gegen Güriten und Gerren vollzog fich fait überall die Umgestaltung der städtischen Verfassungen zu Sunften der Zünfte, nicht selten unter wilder Aufregung der unteriten Voltsichichten. Die unaufhörliche Bewegung in den fleinen deutschen Republiken vilanzte sich noch im 15. Jahrhundert fort. Taneben hörte man in Therdeutschland immer wieder von den Siegen der freien Eidgenoffen über die Herren; dann fühlte das ganze Reich die Erschütterung, welche von der böhmischen Revolution, von den "groben feterischen Bauern" ausging. Zeitdem begann auch das dentiche Landvolf hier und da seine Forderungen mit dem Treschilegel und mit aufgeworsenem Panier geltend zu machen, und am Ende des 15. Jahrhunderts war der "Bundschuh" bereits zum allbefannten lockenden oder drohenden Wahrzeichen geworden. Die Unruhen der bürgerlichen Bemeinwesen sind es also, die in Deutschland zuerst das Bewußt= sein eines tiefliegenden jozialen llebels erweckt haben. Richt nur die städtischen Regierungen, die herrschende "Ehrbarkeit", auch

<sup>1)</sup> Egl. 3. B. die Propheseiung des Johannes de Rupescissa vom Jahre 1356 (Brown, Fasciculus rerum expet. et fugiend. 2, 499.)

ferner stehende Beobachter erfannten mehr und mehr die Wefähr= lichkeit der niederen Klassen, der Handarbeiter, der Besitzlosen. Wie anschaulich weiß schon der höfische Dichter Suchenwirt (um 1387) die Gesinnung und Gebahrung des städtischen Proletariats zu schildern:

Den reichen find die chaften vol, den arm(en) sind sie laere; dem povel wirt der magen hol, das ist im grossew iwere.

Ihre Weiber und Kinder sind bleich und elend vor Hunger: da sammeln sich die Haufen in den Gassen, abenteuerlich bewehrt. zu allem bereit:

Den reichen schrotet auf die tor. wir wellen mit in eggen. Pagg tzimpt, wir werden all erftagen, ee wir vor hunger fterben, wir wellen das leben frischleich wagen, ce wir alio perderben.

Schon hieß es damals beim Erscheinen eines Kometen: es muz uber die fursten gan oder über die juden unraine1).

Schon warf die unzufriedene Masse Fürsten, Berren, Pfaffen und Juden, überhaupt alle Besitzenden zusammen. So zeichnet ein Gegner der Städte die im Kampfe gegen ihren Bischof begriffenen würzburger Demokraten. Sie wollen die Pfaffen und Edeln verjagen und ihre Sabe mit Beschlag belegen, bann über die reichen Juden herfallen;

der pfaffen unde juden gut das macht uns all ein frien mut.

Dabei wird aber der Pöbel immer mächtiger; die "Häcker" (Winzer), die statt der Rüstung eine alte Joppe, statt des Helmes einen groben Tilz tragen und mit nachten Beinen in den Rampf ziehen, schreien schließlich über Verrath und verlangen von den Bürgern Abstellung ihrer Nahrungssorgen:

Be fich, ir berren, ift mis gach, ir fit tag und nacht vol, jo fint und unfer magen hol2).

<sup>1)</sup> A. Primiffer, Peter Suchenwirt's Werte (Wien 1827) 3. 67. 111.

<sup>2)</sup> Lilieneron 1, 164 ff.

Diese sozialistischen Erscheinungen sowie ihre Auffassung haben mit den sozialistischen Neigungen der gleichzeitigen Spekulation ganz und gar nichts zu ichassen; sie stehen völlig auf dem Boden der Thatsachen. Man kam durch eigene Ersahrung zu der Ausicht, daß die Nichtbesitzenden die natürlichen Feinde aller Besitzenden seien. Mit unnachahmlicher Tisenheit wendet sich ein magdeburger Chronist des 15. Jahrhunderts an die "lieben alten weisen Bürger" und sucht ihnen in's Gewissen zu reden, "daß man dem gemeinen Bolt seinen Willen allzusehr nicht lasse, als man gethan hat. Man habe sie in guter Halt (houde) und in zwang; denn zwischen den Neichen und den Armen ist ein alter Haß geweien, denn die Armen hassen alle, die da was haben, und sind bereiter den Neichen zu ichaden, als die Neichen den Armen". Er erinnert sie an einen Bers auf ihrem Nathhaus:

It rade in innder want, viedtiet ged und boldet darbi dwant.

Auch der augsdurger Chronift Burkard Zink, selbst aus dem Handwerkerstande hervorgegangen, betlagt lebhaft die unbillige Wesinnung der niederen Massen gegen die höheren: "es ist doch ein erschreckliches Ting, daß die minder Weisen und die Armen als die Reichen regieren wollen". Tas gemeine Volk will "große Steuer auf die Reichen und auf die sepen, so etwas haben: damit werden die Reichen als arm, daß sie nicht vermögen zu geben". Ter Satiriker Hans Vindter (1-111) verzeichnet diesen Charafterzug als etwas Altbekanntes:

daz iń zu alter zent, daz die mundern nepdent zu alter inund die mereren, daz in allen hund

Aber bei ihm findet sich wenigstens ein Anklang an die wissenichaftliche Theorie: er berichtet, daß Seneca den Reid für eine Folge der Einführung des Sondereigenthums erkläre<sup>3</sup>).

Bielleicht den dentwürdigiten Ausdruck fanden die Gefin

<sup>1.</sup> Die Chroniten der deutichen Städte 7, 313.

<sup>2)</sup> Cbend. 5, 121.

<sup>3</sup> Buch der Tugend fol. 8'. Ligt, auch Litieveron 2, 234.

nungen der städtischen Konservativen in der Chronit, welche der nürnberger Rath in den achziger Jahren des 15. Jahrhunderts durch den gelehrten Benedittiner Sigmund Meisterlin ansertigen ließ. Meisterlin schildert allerdings frühere Ereignisse, den nürn berger Aufstand vom Jahre 1348, aber was er giebt, ist feine historische Darstellung, sondern ein Tendenzgemälde für seine Reitaenoffen. Huf der einen Seite steht die "Chrbarkeit des Senats", Die "frommen, mannhaftigen, weisen Ratsherren", Die "tugendreichen frommen Bürger", unter deren Regiment eitel Wolfahrt und Gottesfurcht herricht. Aber der Catan') itort diesen glückseligen Zustand durch die Aussendung von drei bosen Beistern, und auf ihre Eingebung erhebt sich der "unvorsichtige muthwillige frevle Pobel". Die Plane des "unartigen Bubenvolts" gehen auf einen vollkommenen Umfturg: Beschlagnahme aller Güter der Reichen und der Juden, Aufhebung aller Schuldver hältniffe, aller Steuern und Abgaben, Ginsetzung einer von der Gemeinde abhängigen Regierung, "Freiheit aller Menschen". Die gefährlichen Elemente werden in drei Gruppen gegliedert. Da find einmal die "Müssiggeher und Steher", die von ihrem Geld leben und nichts anderes zu thun wiffen, als alle Handlungen berer im Regiment schlecht zu machen. Die zweite Klasse bilden die Handwertsleute: zu ihnen schwören die Chebrecher, Spieler, Säufer und Verschwender, "die alle Tag frühitückten in dem Wirthshaus und einander gute Nacht gaben, jo man den Tag anblies, denen der Wein um Mitternacht erst wol schmeette". Endlich die eigentliche Hefe des Boltes, die "Weinbuben, Taber nirer, Böller, Spieler, Gaffentreter, Freiheiter, Jauffinder, Galgenichwengel, Luderer und was solcher Hejen war, auch die Handwerkstnichte, die alle Teiertag jum Wein, Montag jum Bad, Dienstag zu der Grühjuppen geben". Zu diesen geiellen fich dann noch die gemeinen Berbrecher2). Go gestaltet sich unter den Händen des geistlichen Chronisten die Revolution zu

<sup>1)</sup> Er ipielt bereits in dem oben eitirten Gedicht über den würzburger Krica eine Rolle.

<sup>2)</sup> Bgl. Städtedwonifen, 3. Band.

einem Kampfe der Hölle wider das Göttliche, und die ängitliche Borfichtigfeit der Herrichenden erhält ihre religiöse Beihe.

Die husitische Revolution hatte natürlich der vorhandenen Ungit vor einer jozialen Krifis neue Rahrung gegeben; außerdem wurde man durch die bedeutsame Rolle, welche der zum taboritischen Gottesfrieger gewordene Bauer spielte, auch in Deutsch= land auf das Landvolk aufmerksamer. Die "Chrbarkeit" in den füddentschen Städten erfannte sehr wol, wie in Böhmen ein Theil des Abels mit dem niederen Volke zusammen den Klerus und das Bürgerthum niedergeworfen und ihres Gutes entledigt hatte. Gine Erhebung der verichuldeten Bauern um Worms im Winter 14312 verbreitete weithin Schrecken; man iprach felbit am papit= lichen Hofe von den hustischen Reigungen der "armen Leute" in Deutschland. Bon den geiftlichen und weltlichen Schrift= stellern, in Chroniken, Predigten und polemischen Traftaten wurde Die iozialistische Zeite des Hustenthums hervorgehoben, mitunter auch frark übertrieben. Die wüsten Ausschreitungen der Adamiten legte man den Anhängern des Relches insgesammt zur Last: der pollendete Kommunismus war das Biel, welchem dieje "Büberei" mit ihrer Bernichtung aller geiftlichen und weltlichen Autorität, mit ihrem Protest gegen jede Ungleichheit zustenerte. In den Mugen vieler verständiger Männer war die böhmische Revolution ihrem Weien nach ein Bauerntrieg, fiel die religibie Reverei mit dem widerrechtlichen Freiheitsdrang ber "Buben und Bauern" völlia zuiammen.

Und man wußte, besonders in den Reichsitädten, daß auch diesseits der böhmischen Grenzen für die Aufnahme und Fortspflanzung des keherischen Gistes Fähigkeit und Neigung vorshanden waren. Am kräftigiten äußert sich über diese internatiosnale Bedeutung des tichechischen Radikalismus die sogenannte klingenberger Chronik: "Also wurden nun die Böhmen als stark und als mächtig, und ward ihr lebermuth als groß, daß man sie allenthalben fürchtete und alle frommen Leute sich entsehen, daß die Büberei und das Ungesährt in andern Landen auch aufstünde und die Frommen und die Gerechten und die Neichen drückten. Denn es war recht ein Lauf für arme üppige Leute,

die nicht arbeiten mochten und doch hoffärtig, üppig und öd waren; benn man fand viel Leute in allen Landen, die als grob und schnöd waren und den Böhmen ihrer Ketzerei und Unglaubens gestunden, so sie glimpflichst konnten; und wo sie das nicht öffentlich zu thun wagten, da thaten sie es heimlich, denn sie mußten die Frommen und die Gerechten fast darin scheuen. Also hatten die Böhmen viel grober Leute, die ihre heimlichen Gönner waren. - Wie man denn in denselben Zeiten fait geneigt war wider die Pfaffen und es das gemeine Bolk desto lieber borte. hatten sie die Pfaffen zu Wort und wie jedermann mit den anderen theilen jollte sein Gut; was auch viel schnöden Leuten wol gefallen hätte und auch wol gekommen wäre. Also regte fich der alte Haß, den die Bauern und die Bfaffen zu einander haben1)."

Wie weit diese Darstellung den thatsächlichen Verhältnissen entspricht, ist hier nicht zu untersuchen. Uns genügt es, ben Musbrud einer weit verbreiteten Stimmung zu verzeichnen, welche Die "Frommen, Gerechten und Reichen" bei der Betrachtung der unruhigen "schnöden" Masse befiel. Mehr und mehr schob sich aber der "grobe Bauer" als der natürliche Vertreter aller Umsturzgebanken, aller bojen unbotmäßigen Triebe in den Vordergrund. Hemmerlin's oben angeführtes Buch de nobilitate liefert hiefür den itärtsten Beweiß. Diese Parteischrift des güricher Abelsfreundes. zum guten Theil auf die Eidgenoffen gemünzt, charafterifirt gleich im ersten Kapitel ihren Standpunkt sehr nachdrücklich. Wie ein icheugliches, halb lächerliches, halb furchtbares Gespenst tritt die Gestalt des Ruftikus dem verirrten Nobilis entgegen. "Gin Mensch mit bergartig gefrümmtem und gebuckeltem Rücken, mit schmutzigem verzogenem Antlit, tölpisch dreinschauend wie ein Giel, die Stirn von Rungeln durchfurcht mit ftruppigem Bart, graubuschigem verfilztem Haar, Triefangen unter den borftigen Brauen, mit einem mächtigen Kropf: sein unförmlicher, rauber. grindiger, dicht behaarter Leib ruhte auf ungefügen Gliedern; die spärliche und unreinliche Aleidung ließ seine mißfarbige und

<sup>1)</sup> Die flingenb. Chronif, Ausg. von Henne von Zargans (1861) 3. 198 Siftoriide Zeitidrift, R. F. Bb V. 2

thierisch zottige Brust unbedeckt<sup>1</sup>)." So verförperte sich damals der unzusriedene "gemeine Mann" in der Phantasie seiner konsservativen Gegner, als der Inbegriff alles Unschönen und Etelshaften. So haben ihn nicht nur manche Schriftsteller, sondern namentlich auch Künstler sener Periode<sup>2</sup>) aufgesaßt.

Und dennoch weiß sich derselbe Hemmerlin im Verlaufe seines schwerfälligen Dialogs vielfach wirklich in den Bauern, in den Urmen und Gedrückten hineinzudenken. Wenn er den Ruftikus über die schmähliche Raubwirthschaft des Adels und über die Niedertracht der Juristen herfahren läßt, giebt er die Sprache bes Bolfes in lateinischem Gewande wieder. In seinem Grimm über die Gewaltthaten der reisigen Fürsten und Berren wünscht der Bauer, es möchte gar keine Pferde und Maulthiere, sondern nur Acter = und Laftvich auf der Welt geben; das wäre gum Feldban genügend und für den Weltfrieden höchst vortheilhaft. Vor allem die Verwendung mancher religiöser Argumente ist gang vollsthümlich. Der Rustikus beruft sich mit Stolz darauf, daß ichon Adam ein Bauer gewesen, sein Stand ein von Gott gewollter, der erste und edelste sei. Und wenn der Robilis an Noah's Sohne erinnert und von der anerschaffenen und prädestinirten Unfreiheit der Bauern spricht, greift der Rustikus zu den racheathmenden Worten des Pfalmisten, die im Laufe der Jahrhunderte von jo viel taujend gegnälten und erbitterten Gemüthern nachgesprochen, die in religiös aufgeregten Zeiten jo oft jum Schlachtrufe wie jum Troftgebete der Berfolgten geworden sind. "Gieße Deine Ungnade auf sie, und Dein grimmiger Born ergreife sie. Ihre Wohnung musse wüste werden, und sei niemand, der in ihren Hütten wohne. — Er wird Strahlen über sie schütten, er wird sie mit Teuer tief in die Erde schlagen, daß sie nimmer aufstehen. - Denn ich weiß,

<sup>1)</sup> Hemmerfin, de nobil. Kap. 1.

<sup>2)</sup> Bgl. die Bemertungen von Zaussen, Gesch. des deutschen Bolfes 1, 1, 186; 190 s. Leider erhielt ich die späteren Lieferungen (worin Mittheilungen aus einem interessanten Trattat Rotewind's) erst nach Absendung des Masnustripts.

daß der Herr wird des Elenden Sache und des Armen Recht ausführen.1)."

Freilich waren Hemmerlin's Buch und viele andere Schriften, welche die sozialen Misstände berühren, nur für die "lateinischen Menschen", nicht für das Bolk geschrieben. Aber das Bewußt sein von diesen Miffftanden lebte gleichzeitig im Bolf und erzeugte dort gleiche oder ähnliche Gedanken; außerdem gab es doch gahlreiche Kanäle, durch welche die in den oberen Arcisch herrschenden Unschanungen herabgelangen und sich verbreiten konnten. Man barf daher wol auf viele von Bergen konjervative Schriftsteller jener Zeit ein Wort anwenden, welches Toequeville von den Männern des ancien régime gebraucht hat. "Alls man anfing fich für das Volk zu intereffiren, sprach man von ihm in seiner Gegenwart, als wenn es nicht da wäre?)." Ich erwähnte bereits Die heftigen Auslaffungen mancher Gelehrten über die Regierenden und die höheren Stände. Sie tragen im 15. Jahrhundert durchgängig einen peffimiftischen Charafter. Rifolaus von Cues. der begabteste Mann der Nation zur Zeit des baster Konzils, sicht das Reich unter der selbstfüchtigen Politik der Territorial= herren erliegen, die Unterthanen mit Lasten überbürdet, das Recht verfälscht und gebeugt zum Nachtheile des Armen. Er warnt: "Wie die Fürsten das Reich verschlingen, so verschlingt einst das Bolk die Fürsten3)." Raum ein Menschenalter später läßt der doctor eestaticus Dionnfing Christus selbst also sprechen: "Pastores in lupos sunt versi, praelati facti sunt elati, principes praecipitatores, imperator violator, reges exleges, domini facti sunt tyranni. "Sie rauben wie Falfen und erdrücken ihre Unterthanen wie Bären. Zwar nimmt er einige tüchtige Herricher von diesem strengen Urtheil aus, aber den übrigen droht er, die Rache sei nahe. "Ich will ihnen begegnen wie ein Bär und will ihr Herz zerreißen und will sie wie ein Löwe fressen4)." Wir finden neben der Ansicht, daß Gott die Sünden der Bölfer

<sup>1)</sup> de nobil. cap. 2; 31.

<sup>2)</sup> Tocqueville, l'ancien rég. et la révol. livre III, chap. V.

<sup>3)</sup> Nicol. Cusanus, de concordantia cathol. III, cap. 29. 30. 35.

<sup>4)</sup> Dionys. Carthus. opuscula insigniora (Röfn 1559) p. 745.

burch die Thorheit der Fürsten straft, auch die Auffassung, daß die Bölter für die Sünden ihrer Fürsten leiden müssen. Bols sends häufig ist die Polemit gegen den Berth des bloßen Geburtsadels, die Bertheidigung der Sähe: Verus nobilis non nascitur, sed fit, oder: Nobilis est cunctus, quem nobilitat sua virtus.

Dieje Gedanken blieben natürlich fein Geheimgut der Gelehrten. Im Anschluß an hochangeschene Männer der Rirche und der Bijsenschaft magte auch der bürgerliche Chronist oder Dichter ober der einfache Rangelredner feinem Bublifum gegenüber offen auszusprechen, es sei eigentlich alles faut, von oben bis unten, in gentlichem und weltlichem Stande. Die deutsche Predigt hatte längit einen verwandten Ion angeschlagen, wenn auch nicht in peffimiftischem Ginne: schon Bruder Berthold eifert gegen die Hartherzigkeit der Mächtigen und nimmt sich der Armen und Niedrigen an. Ge folgte Die lehrhafte Poefie, itreng gegen Die Gehler aller Stände, zuweilen den fleinen Leuten geneigt 21. Aber seitdem war doch der Geift der populären Kritik mächtig fortgeschritten: er machte jest im 15. Jahrhundert die "Häupter und (Sewaltigen" geradezu für alles Unrecht und Unglück ver autwortlich3. Er erflärte, auf edle Beburt folle sich niemand etwas zu Gute thun, "ba wir allejammt von einem Bater und von einer Mutter hergekommen find; man lieft nicht, daß unfer Herr einen silbernen Noam gemacht hat, davon die Edeln ge fommen wären"4). Gelbit im Bolfelied und Buhnenipiel mußte nicht immer der grobe Bauer, jondern auch der Raiser, der Gürft, ber Ritter, ber Alerifer als Zielicheibe bes derbiten Spottes ober Tabels berhalten. Die Volksliteratur durfte mit einer heutzutage unerhörten Rühnheit über firchliche und politische Zuitände und

<sup>1</sup> Bat. 3. B. Herm. Norner bei Geemd, Corpus histor. 2, 1278 und Matth. Töring bei Ried.1, Cod. dipl. Brandenb. 4, 1, 212.

<sup>2</sup> Bgl. Gervinus, Geich. ber bentichen Dichtung 2, 99 ff.

Byl. 3. B. Konrad Juitinger's berner Ebrenit (beim J. 1420), die Eronica van der billiger fat van Coellen, in der Einleitung, Windeste bei Menden Scriptores 1, 1273).

<sup>4</sup> Bgt. Meinerlieder, ber. von Bartich in der Bibl. des liter. Vereins 68, 124.

Personen herfallen. Der nürnberger Barbier Sans Foly erflärt in jeiner "Histori" vom römischen Reich alle höchsten Häupter und die Mächtigen in den Städten für arg beflecht, das weltliche Schwert für gang verrostet; er beschuldigt den Kaiser Friedrich III. mit durren Worten der Bestechlichkeit. Sein Schluffgebet fleht um Befreiung von "aller tiranischen rott"). Aber selbst an den Sofen ließen sich diese Rlagen vernehmen. Der Dichter Muscathlüt, deffen Poesien für die vornehme Gesell= schaft bestimmt waren, wirst dem Adel seine Mordbrennereien vor und fagt, man follte ihnen alle ihre Schande an die Stirn schreiben. Matthias von Remnat, der niedrige Lobredner Fried= rich's des Siegreichen von der Pfalz, wagt doch in seiner Chronif zu sagen, daß die jegigen Fürsten meist ihres Namens umpürdig und im Kriege die letten feien, daß die Gewaltigen die Vergäng= lichkeit ihrer Macht besser im Auge haben sollten. Allgemein ist die Unzufriedenheit über parteiische Handhabung der Rechtspflege:

das edel recht ist worden trang. dem armen furt, dem richen lauf.

Ueberhaupt bürgerte sich die Unschauung ein, daß der arme Mann den Reichen und Gewaltigen rechtlos gegenüberstehe und alle ihre Thorheiten und Ungerechtigkeiten schließlich bezahlen muffe. Es findet sich ein eigenes Sprichwort bafür: "er bindet Die Schuhe mit Baft, der es gelten muß"2). Wieder ift es alfo ber Mann mit den Bundichuhen, der Bauer, der als Vertreter der Bedrückten und Uebervortheilten erscheint.

Diese fortwährende scharfe Kritik der höheren Stände, der Vornehmen, Mächtigen und Reichen mußte entweder zum völligen Peffinismus führen oder in einer starten Hoffnung ihr Gegengewicht finden. Und auf wen anders als auf den armen Mann wollte man überhaupt noch Hoffnungen seben? Rothwendig

<sup>1)</sup> Bgl. Keller, Fajtnachtipiele 30, 1320 f.

<sup>2)</sup> Bgl. die Sammlung von Sprichwörtern im Cod, lat. Monac, 12296 fol. 217 b. Ferner Muscatblüt a. a. C. 139, 218; Matth. von Remnat in: Quellen und Erörterungen zur baier. Besch. Quellen 2, 97 8; Städtechroniten 8, 255; Johann von Morgheim in der Bibl. des lit. Bereins 34, 22; Diebold Schilling's Chronif (Husg. 1562) S. 53.

erzeugte jene Kritik in manchen Fällen eine Ibealisirung ber Armen und Niedrigen. So ist auf den Resormkonzilien wiedersholt die Tugend und Weisheit der Kleinen und Einfältigen als die einzig mögliche Grundlage einer Kirchenverbesserung bezeichnet worden. Hier kommt aber noch ein besonderes Moment in Betracht, die Thatsache nämlich, daß die volksthümliche Kritik des Bestehenden mit dem prophetischen Volksglauben und mit der höchst einflußreichen Astrologie in Verbindung getreten ist.

Die allgemein umlaufenden Weissagungen, joachitischen oder noch älteren Uriprunges, hatten auch in Deutschland Eingang gefunden und die Gemüther mit der Zufunft des Antichrift, mit der Züchtigung des Alerus, mit den bevorstehenden Zeiten furcht= baren Jammers oder mit den Bildern chiliaitischer (Blückseligkeit vertraut gemacht. Im Reiche hingen fich diese nebelhaften Gevilde am liebsten um die populäre Gestalt des mustischen Raijers Friedrich, den man sich als erbitterten Pfaffenfeind und, im 15. Jahrhundert, als besonderen Freund des armen Mannes bachte. Dabei wurde, namentlich seit dem schmachvollen Verlauf der Sufitenfriege und dem hoffnungstofen Ausgang der Reformkonsilien, eine düstere Auffaffung der nächsten Bukunft immer mächtiger. "Furcht, Trauer, Erbitterung," jagt Töllinger, "jehufen seit der Mitte des 15. Jahrhunderts in Tentschland die Brophezeiungen." Und vor allem verband sich jett inniger als früher die Weiffagung mit der Aftrologie 1). Dadurch erhielt Die Prophetie zu ihrem religiosen Nimbus noch den Schein der Wiffenichaftlichkeit. Der Glaube an den bestimmenden Ginfluß ber Gestirne war damals noch im Bachsthume begriffen; er ist der bedeutsamste, aber nicht der einzige Ausdruck einer verbreiteten Hinneigung jum Determinismus.

Die Geschichtschreibung huldigt diesem Glauben; so erklärt der Chronist Korner das Jahr 1426 deshalb für ein Jahr des Aufruhrs und der Unruhe, weil sechs Planeten in einem Haus zusammengetroffen seien: so deutet eine andere Chronif den Ko-

<sup>1)</sup> Lgt. J. Friedrich, Aitrologie und Reformation (wo übrigens der Cinfluk der Aftrologie start überschätzt wird).

meten vom Jahre 1456 auf eine Erniedrigung der Gewaltigen und Erhöhung der Niederen. Aber auch mündlich wurden folche gefährliche Kenntniffe unter das Bolf getragen, selbst von der Kanzel herab; wir hören, daß im Jahre 1439 ein Geistlicher zu Amberg predigte, man stehe jest unter der Herrschaft des Pla= neten Luna, im Zeitalter großer Beränderungen und vor der Rufunft des "furchtbaren", pfaffenfeindlichen Kaisers"). Die neue Runft des Bücherdruckes sowie der Holzschnitt sorgten gleichfalls für die Verbreitung und Veranschaulichung der prophetischen Gedanken und Bilder.

Die wichtigsten Prophezeiungen erschienen in deutscher Sprache und mit derb volksthümlichen Illustrationen. In dem "Spiegel" von Joseph Grünbeck (1508) ist die Verfolgung und Tödtung des Klerus dargestellt; ein anderes Bild zeigt gar einen Bauern, der die Meffe celebrirt, während Pfarrer und Mönch fich am Pflug abmühen. Und in der Borrede fagt Grünbeck geradezu, es werde dahin kommen, daß der niederste und verachtetste Mensch feine Scheu tragen dürfe, an der höchsten Zier der geiftlichen und weltlichen Gewalten seine Schuhe zu fäubern. Wenn die Geiftlichen zuerft den Relch trinfen werden, so muffen dafür die Weltlichen den Rest mitsammt der Sefe aus= saufen. Besonders wirksam für die Popularisirung derartiger Gedanken waren die gahlreichen aftrologischen Büchlein, Praktiken, Prognostifen und Ephemeriden, die wegen ihrer Witterungstabellen auch in die Sande des Landvolkes famen. Wenn der Bauer nachsah, ob er im kommenden Monat auf Regen oder Sonnenschein rechnen dürfe oder an welchen Tagen das Aberlaffen rathsam sei, erfuhr er nebenher die verschiedensten Dinge über Kraft und Wirkung der Planeten, über Kriege, Aufstände, Verfolgungen, die als unabänderliche Folgen dieser und jener Konstellation angefündigt wurden. Co erflärt 3. B. ber "Teutsch Kalendari" vom Jahre 1496, wenn Mars regiere, bedeute dies große Niederlage des Abels, "aber dasselbe Sahr haben die

<sup>1)</sup> Bal Korner a. a. D. 1268; Mone, Quellenfammlung zur bad. Lanbesgeich. 2, 407; Cod. latin. Monac. 4143 fol. 41 2.

Bauern gut friegen, denn alle Ting die gehen nach ihrem Willen". Solche Notizen, in wissenschaftlichem Ton und mitten unter geschäftlichen und sanitären Regeln vorgetragen, konnten ihren Eindruck nicht versehlen.

Im Zusammenhange dieser prophetisch aftrologischen Literatur. die zur Rährung und Steigerung des revolutionären Gentes sicher das ihrige gethan hat, mussen wir jene merkvürdige Schrift "Raiser Sigmund's Reformation" näher betrachten. Der Berfasser, offenbar ein Deutscher und zwar ein Weltgeistlicher1), ist der erite förmliche Prophet des Bauernfrieges. Sein Reformentwurf trägt in jedem Sat den Charafter vollendeter Bolfsthümlichkeit; er wendet sich gleichzeitig an den gefunden Menschen verstand und an das religiös schwärmerische Gefühl; er scheut vor sogiichen Wideriprischen nicht zurück und wird nicht mübe das zu wiederholen, worauf es ihm besonders anfommt; er überichreitet niemals den Gesichtsfreis des gemeinen Mannes und redet von der ersten bis zur legten Zeile mit leidenschaftlicher Wärme. Der Rame des jüngst verstorbenen Raijers Sigmund soll in den Augen der untundigen Menge die geplante Umwätzung legitimiren, die sich unter der Tührung jenes altbekannten Messias, jenes unstischen "Friedrich" vollziehen wird.

"Gehorsamkeit ist tot, Gerechtigkeit leidet Not, nichts steht in seiner rechten Sodnung. Die geistlichen und weltlichen Häupter lassen fallen, was ihnen von Gott empsohlen ist, und wenn man es recht ansieht, so steht es nur (noch) an den Reichsstädten." In ihre Hände wird daher die Aussührung der Resormation zunächst gelegt, aber, wie der neueste Herausgeber richtig be merkt, für den Rothsall appellirt der Versasser an die Massen?). Und in der That gehen seine Ansichten und Väunsche über die

<sup>1)</sup> V. Böhm hat in seinem Buch "Ariedrich Reiser's Reformation des Kaiser Sigmund" (Leipzig 1876) den Beriasser zu ermitteln gesucht: ich bin indessen von meiner in den Göttinger gelehrten Anzeigen (September 1876) ausgesprochenen Ansicht, daß ihm dies endgültig gelungen sei, wieder zurückgefommen, angeregt durch eine Kritit von Bernbardi Jenaer Lit. Zeitung 1876 S. 792 3).

<sup>21</sup> Böhm a. a. C. 49.

der "Chrbarkeit" vielfach weit hinaus; er formulirt dieselben Forderungen des gemeinen Mannes, die nachher im großen Bauernfrieg auftreten, und zwar mit einer Energie, die uns mehr an Thomas Münzer als an die zwölf Artifel erinnert. Vor allem finden wir bereits hier die Berurtheilung der Leibeigenschaft auf Grund der christlichen Freiheit. "Es ist eine ungehörte Sache, daß man es in der heiligen Christenheit offnen muß, das große Unrecht, das Fürgang hat, daß einer so geherzt ist vor Gott, daß er getar sprechen zu einem: Du bist mein eigen. Denn gedenke man, daß unser Berr Gott jo schwerlich mit seinem Tod und seinen Bunden durch unsern Willia willia lich gelitten und gehabt hat um das, daß er uns freiete und von allen Banden löste und hierinnen niemand füro erhebt ist einer vor den andern. - Darum wisse jedermann, wer der ist, der seinen Mitchristen eigen spricht, daß der nicht Christ ist und ist Christo wider und sind alle Gebote Gottes an ihm verloren." Wenn sich ein Adlicher weigert, die Leibeigenschaft aufzuheben, jo foll man ihn "ganz abthun"; weigert sich ein Aloster, jo joll man es gänzlich zerstören; "das ist göttlich Wert"). Aber die personliche Freiheit allein genügt freilich nicht, um die unwürdige Lage der unteren Stände zu beffern. "Es ist leider bazu gefommen, möchte man das ganze Erdreich zwingen und die Wajser, man zwänge es. — Es follten schier (die) unvernünftigen Thiere über uns schreien und rufen: Fromme getreue Christen, nach aller Vermahnung, die hier vorsteht, lasset euch zu Serzen achen alles große Unrecht; wahrlich, es ist an der Zeit, eh daß es Gott schwerlich räche." Der Reformator will den Holz und Keldbann abgestellt, den Wasserbann und die Bölle beschränkt wiffen; die Zehnten sollen aufhören, alle Zinsen auf Immobilien abgelöst werden. Wie drückt und schätzt man die Bauern, "und lebt man doch ihrer Arbeit; denn ohne sie mag niemand bestehen; die Thiere im Wald, die Vögel in den Lüften begehen sich fernähren sich) des Baumannes?." Auch der fleine Mann in den

<sup>1)</sup> Bohm a. a. C. E. 221/2, vgt. 170 f.; 246 7. Bgl. Sachienipiegel, Landrecht (Homener) III, 42 §. 1.

<sup>2)</sup> Böhm a. a. C. 222 3.

Städten wird nicht vergessen; ce sollen die Zünfte abgeschafft und doch die strenge Arbeitstheilung eingehalten, die großen Handelszgeschlichaften ausgelöst, die Preise der Lebensmittel und die Handswerfs und Taglöhne durch Vertreter der Handwerfe festgesetzt werden.

Solche und ähnliche Vorschläge konnten unmöglich den Beifall der "heiligen Reichsstädte", d. h. ihrer Regierungen finden, Die der Berfasser in erster Linie zur Berftellung dieser "rechten Ordnung" aufruft. Aber er beschränkt auch feine Soffnungen nicht auf die Kreise der "Ehrbarkeit" und der reichen Zunftgenoffen. "Es fest sich niemand wider göttliche Ordnung benn die Gelehrten, Weisen und Gewaltigen; aber die Kleinen rufen und ichreien Gott an um Hulfe und um eine gute Ordnung." Freilich spricht er selbst die Besorgniß aus, man finde wol treue Christen in der Gemeine, die für Gott ihr Leben einsetzen würden, aber eine jolche Erhebung der Kleinen führe zu Mord und Todichlag. Tropdem rath er wiederholt, man folle es mit der Bemeine feetlich angreifen, fröhlich zuschlagen, alles Unheil zerstören, das Echwert brauchen. Es steht in den Propheten und Rirchenvätern, daß die Kleinen erhöht und die Gewaltigen ernic= brigt werden follen, und jest ist das lette Beltalter verlaufen, die Zeit der zwölf Wunder, der christlichen Freiheit gefommen. "Wenn nun die gemeine Welt bekennen wird unsere Freiheit, so ift den gewaltigen Säuptern ihre Kraft genommen. Denn merfet, wer wollte wider sich selber sein und lieber eigen sein denn frei? Chriftus Jeins hat aus väterlicher Weisheit diese Freiheit wol der Menschheit zugesetzt. — Darum, edle freie Christen, thut bazu, als wir gern wollten fommen zu ewiger Ruh1)."

Die "Reformation Kaiser Sigmund's" ist das erste revolutionäre Schriftstück in deutscher Sprache. Wenn man eine tschechische Reimchronik des 14. Jahrhunderts als die "Trompete des Husitenkriegs" bezeichnet hat, so kann unsere "Reformation" mit vollem Recht eine "Trompete des Bauernkriegs" genannt werden,

<sup>1)</sup> Bgl. namentlich ebend. 170; 205; 247.

benn die Geschichte ihrer Handschriften und Drucke zeigt deut lich, wie sie erst lange nach ihrer Entstehung zur Verbreitung und Wirksamkeit gelangt und gerade im zweiten Dezennium des 16. Jahrhunderts recht zu Ehren gekommen ist. Hier verbinden fich alle die bisher angedeuteten Elemente, der prophetische Glaube ber Nation, der Ginfluß des Husitenthums, die Berzweiflung an einer Reformation von oben und die Hoffnung auf die lebens= fräftigen und begeisterungsfähigen unteren Schichten der schwerfranken Gesellschaft. Daß die armen Leute auch wirklich besser und würdiger seien als die Großen und Reichen, wird hier mehr vorausgesett als förmlich ausgesprochen. Aber die christliche Freiheit und die vorgeschlagenen wirthschaftlichen Reformen gelten offenbar hauptsächlich den "Kleinen": daß ihnen die Zufunft gehört, dafür fpricht die religiös-myftische Betrachtung der Dinge so gut wie die nationalökonomische. Dies führt uns endlich zu jenen Stimmen, welche ausbrücklich dem gemeinen Manne vom fittlichen und vom wirthschaftlichen Gesichtspunkt aus den ersten Plat anweisen.

Es ist unbestreitbar, daß die uralte asketische Idealisirung ber Urmuth auch im späteren Mittelaster noch mächtig fortgewirft hat; gerade das 14. Jahrhundert bezeichnet ihren Höhepunkt. Alber schon früh gesellt sich zu der Freude am Entsagen die Neberzeugung von dem sittlichen Werth förperlicher Arbeit, und allmählich erwacht auch das Bewußtsein von der hohen wirthschaftlichen Bedeutung der arbeitenden Klassen, vor allem der Bauern. Die Anschauung, daß alle zeitlichen Güter und Bortheile seclengefährlich, daß die Urmen und Elenden dem Reiche Gottes näher scien als die Großen und Reichen, geht auf die Entstehungszeit des Christenthums zurück. Auf die gleichfalls altchristliche Verwersung des Geburtsadels habe ich bereits hingewiesen; auch sie erhielt sich im Gegensate zu der Wirklichkeit ber feudalen Zustände und bürgerte sich naturgemäß mit dem Auftommen einer volksthümlichen Literatur immer mehr ein1).

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Ammenhusen's Schachzabelbuch (in Kurz und Weißenbach, Beiträge u. j. w. Narau 1846) E. 367: Reinke de Vos Beutiche Dichtungen

Beitützt auf die Aussprüche der Kirchenväter hatten die Beistlichen von jeher gefragt: Wenn der Mensch feine Tugend hat, wo ist dann sein Adel? Und die Berufung auf das Evangelium, auf den armen Erlöser und seine armen Apostel mußte dazu führen, die Armen als ihre echten Nachfolger allen anderen Gläubigen vorzuziehen, sie mit einem mystischen Nimbus zu umgeben. Freilich fam dies vor allem den Mönchsorden zu gute, aber bald wurden hier und da auch die Bauern besonders "selig" gepriesen. So erklärt schon der Lucidarius, eine noch im späteren Mittelalter sehr verbreitete Schrift des 11. Jahrhunderts, Die Bauern hatten die meiste Aussicht auf die Seligkeit, da fie einfach lebten und das Bolf im Schweiß ihres Angesichts ernährten. Dies wird dann weiterhin unitisch ausgedeutet und der Bauernstand durch unmittelbare Beziehung auf den Heiland geehrt. Gine Sammlung deuticher Sprichwörter, die zum Gebrauche für Prediger beitimmt ist, vergleicht die Bauern, die mit ihrer Arbeit alle Nahrung ichaffen und dafür bei den höheren Ständen Schaden und Spott ernten, mit Christus, von dem ja geschrieben stehe: homo agricola ego sum. Anderswo, in einem Bolfstied, fent der Bauer selbst seine Teldarbeit in Zusammenhang mit dem Zaframent des Altars:

Ad pan die frucht mit meiner band, darain iich gott verwandelt in des prieiters band!

Diese ethische und religiöse Verherrlichung der Urproduktion beherrschte bekanntlich auch daß Zeitalter der Resormation; Luther nennt den Ackerban eine göttliche Nahrung. Aber doch sehlt dabei die nationalökonomische Vetrachtung nicht gänzlich. Schon

des Mittelalters Bd. 2 S. 159. Bibl. des lit. Vereins 68, 273; 275. Ginen Tiput zwischen dem Reichen und dem Armen siber ihre Aussichten auf das ewige Leben giebt "der Kargen Spiegel" von Hans Folz, gedr. 1480 Bgl. das Lob der Armuth als der "besten Bahn zum Himmelreich" Bibl. des lit. Vereins 68, 325 ff.: dagegen siber den Inch der Armuth ebend. 450; 491 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> &gt. Cod. lat. Monac. 7596, fol. 70a; &ibt. des fiter. &creius 23, 2 (&itenweifer); Cod. lat. Monac. 12296, fol. 217<sup>b</sup>; Cod. germ. Monac. 811, fol. 19<sup>c</sup>.

in den oben angeführten Stellen wird auf die Unentbehrlichkeit des "Nährstandes" hingewiesen. Konrad von Ammenhusen, ein Dichter des 14. Jahrhunderts, schildert in seinem Schachzabel= buche neben den höheren auch die niederen Stände, lettere unter dem Bilde der "Benden" (Bauern im Schachspiele). Der kleine "Vende" vermag doch den König matt zu jegen und alle übrigen Figuren zu nehmen; jo foll niemand arme Leute verschmähen, benn man bedarf ihrer zu allen Zeiten1). Mit vollem Bewußt= sein macht sich die wirthschaftliche Auffassung geltend in einem poetischen Kampfgespräche des Ritters und des Bauern, welches im 15. Jahrhundert umlief2). Der Bauer trägt den Sieg über seinen Geaner davon, indem er ihm vorstellt, daß ohne den Ackermann und seinen Pflug der Ritter gar nicht leben fonnte, daß seine harte Arbeit ungleich nützlicher sei als Inrnieren und Frauendienft, daß selbst die ritterlichen Fahrten gum Schutz des Glaubens aus dem Säckel der arbeitenden Rlaffen bestritten mürden

Für war, du pist mein aigen pot, ich pauman th dich senden mit meinem güt, das ich dir gib, mein silber und mein geld, darumb so lasz mich haben tail der deinen eren sold.

Daß übrigens die materielle Abhängigkeit der höheren von den niederen Ständen zuweilen auch im Adel offen anerkannt wurde, zeigt die Erzählung des Johannes Nider von jenem frommen Nitter, der die Bauern und armen Leute in sein tägsliches Gebet einschloß; er sagte, dazu sei er hoch und theuer verpflichtet, denn er lebe ja von ihrer Arbeit<sup>3</sup>).

Die ursprüngliche Verpstichtung des Ritterthums zum Schutze der Schwachen und Vergewaltigten war keineswegs von diesem

<sup>1)</sup> Ammenhusen a. a. D.

<sup>2)</sup> Uhtand, Bolfstieder Nr. 138; vielleicht etwas früher entitanden. Eine andere Fassung im Cod. germ. Monac. 811 (oben citirt) läßt den Streit unentschieden; der Ritter sagt: hab dir dein güt, sas mir mein er, got frist uner beder seben; und far gen acker, das du mir habst zu geben.

<sup>3)</sup> Joh. Nider, Formicarius 4, 10.

Gebanken ausgegangen, aber bas spätere Mittelalter hatte sich bereits daran gewöhnt, die Christenheit in den Lehrstand, Wehrstand und Nährstand zu gliedern und neben den Geistlichen und den Nitter als nothwendige Ergänzung den Bauern zu stellen. Einer der zahlreichen Spruchverse drückt dies so aus: Tu supplex ora, tu protege, tuque labora<sup>1</sup>). Oder, wie es in einem Meistersliede heißt:

Die pfaisen, ritter und der buman sollent sin gesellen. — Mu dar, ir edeln der gesellen werden:

Stola, Schwert und Pflug müffen das Ihre thun und sient ir dei einander bi, so lebe wir wol üf erden.

Wenn hier der "gute fromme" Bauer in die edle Genossenschaft des Merus und des Adels eingereiht wird, so stellt ein anderes Meisterlied diesem Ideal die Wirtlichkeit gegenüber und ruft den pflichtvergessenen höheren Ständen die Bedeutung der arbeitenden Massen drohend in's Gedächtniß. Vor Gericht und im geselligen Vertehr will man von dem Armen nichts wissen, "von dem doch alle Kerrschaft kommt". Wären die armen Bauern nicht, so müßten der Reiche und der Junker ihren Stolz ausgeben und selber graben und hacken. Thue Tank füllen sich Pfassen, Mönche und Nonnen mit der Speise,

die banlent ban gewunnen

in telte und an der funnen,

in hunger, durit, in bitterm iwaiz, der von in ist gerunnen.

Herren und Pfassen nehmen unvergolten die Früchte der ländlichen Arbeit ein, ohne dem Bauern, der sich für sie abmüht, dasür den weltlichen Schutz und geistlichen Trost zu gewähren. Das wird ihnen einst durch "der Hölle Gluth" bezahlt werden"). Sine Aussagiung von dem Verhältniß der Stände, die von jener häßlichen Ausbeutung der noachitischen Legende nichts zu wissen scheint.

Wir sahen bereits, wie die Reformation Kaiser Sigmund's die Bedeutung des Bauernstandes in fräftigen Worten einschärft.

<sup>1)</sup> Bas wel and travellirt wurde: To fornicator, to praedo, toque lecator.

<sup>2:</sup> Bgl. Bibl. des liter. Bereins 68, 232 ff.; 378 9.

Der hervorragendste Lobredner der bürgerlichen und bäuerlichen Arbeit ist aber zweisellos der Dichter Hans Rosenplüt 1). Obwol er gelegentlich seine Poesie der Deutung fürstlicher Wappen zu gewendet und "an den Söfen seine Nahrung gesucht" hat, gehört er doch in seinen Anschauungen durchaus dem Bürgerthum an; fein Nürnberg ist ihm eine "heilige" Stadt und "ein Morgenftern ob dem ganzen römischen Reich". Freilich, von der Engherzigkeit der "Chrbaren" hält er sich ferne. Er fordert den gemeinen Mann und den Mittelstand auf, gegenüber dem Adel als dem gemeinsamen Feind fest zusammenzuhalten. Dber, wie er sich ausdrückt, "Taus Ef (die niedrigsten Angen beim Würseln) jollen mit Kotter Drei gegen Geg Binf bas Spiel gewinnen." Mit Recht hebt Gervinus hervor, daß Rosenplut, wenn er die oberen und die niederen Stände sittenrichterlich vornimmt, die letteren stets glimpflicher behandelt. In seinem Spruche vom Einfiedel weiß er von dem Raiser, den Fürsten, den Adlichen und den Prälaten nur Uebles und Schimpfliches zu jagen. Seine Lieder von den beiden Husitenzügen 1427 und 1431 schieben alle Schuld auf die feigen und treulosen Fürsten, von denen die armen Kußgänger verrathen und verfauft worden seien; aber ihr Blut schreit um Rache gen Himmel! Später, im Markgrafenfriege (1450), nennt er den Aldel "eine scharfe Gerte", der uns um unser lebel straft; ihr Herz ist hart wie Demant; aber Taus Ex fommt über sie wie "eitel Teufel" und schickt ihnen die "bleiernen Schleben", gegen die fein Harnisch und fein Wundsegen hilft2).

Um schäristen äußert Rosenplüt seinen demokratischen Unmuth in dem Fastnachtspiel vom Türken<sup>3</sup>). Hier sehlen auch nicht die Beziehungen zu dem herrschenden prophetisch-aftrologischen Glauben. Der Türke tritt als Anwalt der gequälten Kausseute und Bauern auf und verspricht, die Christenheit zu resormiren und zu strasen. Unter den neun lebeln, die mit Hunger, Sterben

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn Gervinus 2, 170 ff.

<sup>2)</sup> Litieneron 1, 296 ff.; 334 ff.

<sup>3)</sup> Bei Reller, Bibl. des lit. Bereins 28, Nr. 39.

und Blutvergießen vergolten werden sollen, nennt er die Beugung des Rechtes zu Ungunsten der Armen, die neuen Zölle und Absgaben, die Verachtung der niederen Stände. Sin türfischer Nath erinnert die Christen, sie hätten böse Wünze, falsche Richter und Amtleute, wucherische Juden, hochmüthige Pfaffen und untreue Herten: "die müßt ihr mit eurer Arbeit nähren, und habt große Beschwerung und kleinen Fried". Die Gesandten des Papstes, des Kaisers und der Kurfürsten, die im entgegengesetzen Sinne sprechen, werden alle tüchtig heimgeschieft. Den Kurfürsten läßt der Türke sagen:

Ir tücken üben gar vil zu veift, darumb der arbeiter ichwiß und ichweift, iein hand oft im toth umbwelzt, bijz er ir kuchen ieift und ichmelzt.

Alle Jahre erhöhen sie den Bauern die Gült, und wenn einer etwas darüber jagt, schlägt man ihn nieder wie ein Rind; mögen sein Weib und seine Rinder sterben und verderben, da gibt es feine Gnade. Zuletzt veriprechen zwei Rathsherren dem türfischen Reformator sicheres Geleite; wer sich dawider sente. "und wäre er Raijer zu Occident, er müßte eine jaure Suppen mit uns effen". Diese Reformation steht in den Sternen ge= schrieben: wenn neun und fünf und vier und sechs ihr Datum wird, jo fommt Taus Eg und vollzieht das Strafgericht an Geft Bint; wenn Saturn in das Saus des Schützen tritt, "jo hilft feine verschlossene Thur". Unter dem Schupe der Fastnacht= fröhlichkeit durfte der Dichter vor allem Bolf dem Grolle der Gedrückten Luft machen und geradezu die bevorstehende Revo-Intion, die gerechte Rache des Bolles an jeinen Drängern predigen, in einer Eprache, die mit dem Scherz und der Anspielung nichts mehr gemein hat.

Mojenplüt hat daneben die groben Bauern jo derb versipottet wie irgend einer. Doch ungeachtet dieses Zugeständnisses an eine modische Nichtung sinden wir ihn tief durchdrungen von der Wichtigkeit der Urproduktion. Er seiert dieselbe in seinem Spruche "der Bauern Lob" ganz überschwänglich. Von allem,

<sup>1)</sup> Cod. germ. Monac. 714 fol. 23 ff.

was Gott geschaffen hat an Laien und Pfaffen, ist nichts so edel als der Ackersmann, der edle fromme Baner. Mit jeinem Pfluge ernährt er alle Welt; "mancher ist den Bauern gram, der da nie besseren Freund gewann, ohne Gott nur allein". Es wird ausgeführt, wie jede Existenz, geschweige denn der Lurus, ohne die unmittelbaren und mittelbaren Früchte der Feldarbeit unmöglich wäre. Den Bauern fann niemand entbehren, nicht ciumal die niedere Thierwelt, ein Gedanke, dem wir schon in der Reformation Raiser Sigmund's begegnet sind: "der Bogel in ber Luft, der Wurm in der Erden, das muß alles von Dir geipeist werden". Aller Reichthum, "Psenning und Psennings werth" wird aus dieser Quelle abgeleitet. Ohne die Erträg= niffe der bäuerlichen Wirthschaft müßten die Herren Rittel tragen und könnten die Pfaffen nicht predigen und fingen. Der Dichter ist so hingerissen von dieser Erfenntniß, daß er den Alang der Dreschslegel schöner findet als der Nachtigall Gesang. daß ihm alle Maiemvonne nichts gilt gegen den Troit, den der Bauer giebt.

Ich tob Dich, du edler bawr, für alle creatawr, für all herrn auf erden; der fanser muiz dir gleich werden.

Warum sondern sich die Herren so stolz von den Bauern und mästen sich doch von "ihrem sauern Schweiß"? Man heißt manchen einen Herrn, der von Rechts wegen kaum zum Bauernknecht gut genug wäre. "Gott geb den Bauern einen seligen Tag!"

Von ähnlichen Anschauungen getragen, aber frei von jenem bitteren Ion ist der merkwürdigste Spruch Rosenplüt's: "von dem Müssiggänger"). Nur tritt hier die materielle Seite ganz in den Hintergrund; die Arbeit wird in das Licht religiöser Verklärung gerückt. Der Schweißtropsen, der das Antlitz des Arbeiters neut, wäscht seine Seele so rein, daß ihre Schöne dis in den Himmel reicht und Gott um sie zu buhlen beginnt. Alles Wissen

<sup>1)</sup> Bibl. des lit. Bereins 30, 1152 ff. Hiterijde Zenidriit. N. & 28. V.

und Können der Schulen, alle Theologie, Philosophie und Medizin zusammen ist nicht so heilkräftig,

als wenn der erbenter einen tropffen swist, so er an seiner erbent erhift.

Der Tropfen spaltet sich in vier Theile; einer löscht das höllische Feuer, der andere wäscht die Seele rein, der dritte steigt gen Himmel und gewinnt mit jüßem Wohllaut die heilige Dreisfaltigkeit. Der vierte Theil sammelt alle guten Werke, die in der Christenheit geschehen, mit Fasten, Beten, Almosen, Wallsfahrten, rechtem Urtheil, und die Verdienste aller Märtyrer und macht den Arbeiter ihrer theilhaftig.).

Dorumb ist erbent der gottlichft orden, jo ne auf erden gestifft ist worden, wann jn gott selber hat gestifftet.

Arbeit durchdringt und verbindet alles Geschaffene; nur durch die unermüdlichen "Arbeiter da oben" am Sternenhimmel wird Leben und Wachsthum hier unten erzeugt. So erhebt der bürgerliche Dichter die Arbeit zum ethischen und zugleich zum tosmischen Prinzip; er sieht in der mechanischen Thätigteit der menschlichen Kraft ebenso etwas Göttliches wie in der Bewegung der Weltförper. Und er schlägt ihren Werth höher an als jenen der Geisesarbeit und stellt sie den von der Kirche gepriesenen gottgefälligen Leistungen ebenbürtig an die Seite.

Diese lleberschätzung der Handarbeit darf trotz ihres religiösen Gewandes als sozialistisch bezeichnet werden. Gerade die Bersbindung mit religiösen Ideen kennzeichnet ja fast alle Erscheisungen des Sozialismus in den Jahrhunderten des Glaubens, welche zwischen dem Untergange der antiken Welt und der französischen Revolution liegen. Wie gut die mystische Spielerei mit solchen Gedanken, auch ohne wirkliche Tendenz, dem Geiste des 15. Jahrhunderts zusagte, dasür giebt uns eine bekannte kölnische Chronik<sup>2</sup>) den Beleg. In der seltsamen publizistischen Theorie

<sup>1)</sup> Janiien, der in seiner Geich. des deutschen Voltes 1, 1, 237 diese Stelle ansührt, giebt die letzte Aussiührung verstümmelt wieder, indem er nur vom "Gut sammeln" spricht.

<sup>2)</sup> Die eronica van der hilliger stat van Coellen, Ausgabe von 1499, fol. 141, 2.

von den Quaternionen des Reiches, den vier Herzogen, vier Markarafen u. f. w. erscheinen an letter Stelle Röln, Regensburg, Ronftang und Salzburg als die vier Bauern. Der Chronist sucht nun die "verborgene und sonderliche Hochwürdigkeit" dieser auffallenden Bezeichnung darzuthun. Er behauptet, Chriftus sei auf Erden gewandelt als ein Bauer; im Evangelium stehe geschrieben: "mein Bater ift ein Baumann", und an einer anderen Stelle: "ich bin ein Schafhirt". Deshalb muffe auch Röln als Die "beilige" Stadt den Bauernnamen führen, denn Beiligkeit vertrage sich nicht mit weltlicher Herrlichkeit. "Gleichwie von bem cheln Ackersmann alle Stände geiftlich und auch weltlich gefüttert und gespeist werden, so thut auch Gott der Bater, der alles, das lebend ift im Himmel und auf Erden, speiset; und zu solchem Umt hat er auserforen insonderheit den heiligen Baumann Köln." Ein beigefügter Holzschnitt zeigt den Reichsadler, das Kruzifig zwischen den zwei Röpfen und einen Bauern mit Sense und Dreschstegel zwischen den zwei Flügeln. Wir sind dem hier ausgesprochenen Gedanken bereits früher begegnet, aber charafteristisch ist ihre Anwendung, die Aufnahme der Bauern in die fingirte Vertretung der Reichsstände, die Umwandlung des "ebeln" in einen "heiligen" Bauern. Freilich gilt das alles zumächst nur der Verherrlichung von Köln, aber der Vergleich mit dem Allernährer wirft doch auch auf den bescheidenen irdischen Verwalter einer göttlichen Aufgabe einen gewissen Glanz zurück.

So hatte sich neben der Berachtung der "groben", "einfältigen" Bauern, neben der Furcht vor dem "muthwilligen Böbel" eine entgegengesette Anschauung gebildet oder vorbereitet, welche gerade von den Einfältigen und Armen das Heil erwartete. Sie war gang bazu angethan, sich mit jener allgemeinen Opposition der Laienwelt gegen die entartete Hierarchie zu verbinden, die ich bisher faum berührt habe. Mir fam es nur darauf an, zu zeigen, wie die Meinungen über die niederen Stände vor der großen Bewegung des 16. Jahrhunderts sich geschieden und wie damals demokratische Elemente sich in der deutschen Literatur Bahn gebrochen haben. Bon einem ftarten Ginfluß diefer Elemente auf die Literatur der firchlichen Opposition sinden sich noch feine Spuren: erst der wirkliche Ausbruch des Kirchenstreites hat den gemeinen Mann zum Helden der antirömischen Volksschriften erhoben. Doch sehlt es, auch abgesehen von den allgemein gehaltenen Andentungen der volksthümlichen Propheten, im 15. Jahr hundert nicht ganz an Vorbitdern. So schlichtet in einem wüsten Fastmachtspiele zulegt der Bauer Kueni Süwtrog einen ärgerlichen Chehandel, indem er auf die Gnade Christi himweist und eine stattliche Reihe von biblischen Citaten in s Feld führt. Zein Standesgenosse Haus Inbenkrops wird durch diesen Erfolg ganz stolz gemacht:

Tas iit ein bur, dank hab inn lub, der iit wol als wikig und bidmb, als die glerten groizen berren: in duritend wol von im ze ternen. Wie weiizt er io wol von Chriftus keer, als vil als den waffen und noch m.x.1.

Damit berühren wir den Kreis jener ipäteren Volkstiteratur, worin Karithans, der Schweizer Bauer, der Weber, der Holz-hauer unter emander und mit den Geiftlichen über Luther und den Papit disputiren, worin die Worte der Schrift sich zu Kampfund Sieg mit dem Humor und der Grobheit des gemeinen Mannes verbinden.

Noch muß mit einigen Worten des deutschen Humanismus gedacht werden, der ja dem Volke keineswegs fremd geblieben, mit dem Bürgerthum innig verwachsen ist. Er hat ein gutes Theil der volksthümtichen Anschauungen in sich aufgenommen: Heinrich Bebel brachte sogar die schwäbischen Bauernspäße und die deutschen Sprichwörter mit gutem Erfolg auf den Büchermartt der tlassisch Gebildeten. Andrerseits verschmähte es die neue Gelehrsamkeit nicht, hier und da zu den "ungelehrten groben Laien" in ihrer Sprache zu reden. Ich erinnere nur an die Neben des Nielas von Wyle, an den deutschen Cato, an itsischen Elemente im Narrenschiss. Aber bei alledem 's diese tateinische und griechsiche Vildung dem "armen

Mann" doch unendlich fern und ganz unverständlich; wie kounte es ihn sonderlich ergreifen, wenn etwa Brant die Ar muth des Epaminondas und Homer oder die altrömische Bauern republik feierte? Wie viel näher lagen ihm die Prophezeiungen von der Erhöhung der Riedrigen oder die unstischen Lobreden auf den Segen der Handarbeit. Gerade der Held jener Bolfs literatur, der "grobe Bauer", ist nach furzem Triumph durch die Uebermacht der humanistischen Bildung wieder in den Hin tergrund gedrängt worden. Das 16. Jahrhundert hat unjere Nation nicht allein firchlich gespalten, sondern auch "eine neue Schrante zwijchen dem einfachen Arbeiter und dem Gebildeten" aufgerichtet.

## II.

## Napoleon's I. Politit in Spanien.

Pon

Theodor v. Bernhardi.

2.

Che der Friedensfürst noch weiter etwas thun konnte, hatte sich die politische Lage Europas mit einem mächtigen Schlage in unerwarteter Beije geandert. In einer Beije, die nicht bloß ben Friedensfürsten, sondern den ganzen Welttheil überraschte und selbst betäubte. Die Schlacht bei Jena war geschlagen, der Rrieg wurde mit raschen Schritten von der Elbe an die Weichsel verjett. Unter jotchen Umitänden erhielt Napoleon Godon's abenteuerliche Proflamation: er joll, wie einige der französischen Beitgenoffen, unter anderen General Hugo, berichten, im ersten Ungenblick blaß geworden sein vor Born; er soll vor sich hin aciaat haben: "fie jollen es mir entgelten (ils me la payeront)". Weiter ließ er freilich seinen Born vor der Hand nicht kund werden. Mur als aus Spanien die unter befreundeten Staaten üblichen Blüchwünsche zu dem glänzenden Erfolge an der Saale eintrafen, foll er gegen seine Bertrauten lachend geäußert haben, das seien Romplimente, die unterwegs eine veränderte Adreise erhalten hätten; aber er nahm diese Komplimente an, als ob alles in ber Ordnung sei. Natürlich fragte er, was die Rüstungen Spaniens bedeuten jollten. Der Friedensfürft gab die absurde Erklärung,

man habe eine Landung der Engländer an den Ruften Spaniens gefürchtet, und Napoleon schien sich dabei zu beruhigen. Er schrieb sogar dem König von Spanien und dankte ihm dafür, daß er sich als treuer Verbündeter bewährt habe! Es war eben nicht an der Zeit, während des Krieges mit Rußland und Preugen die Maste abzuwerfen, ben Spaniern zu fagen, was auch ihnen bevorstand, und auch sie zum Kampf herauszufordern. Navolcon befolgte den mehrfach ausgesprochenen (Brundsatz, daß manche Dinge vollbracht fein müßten, ehe man sich dazu befennt, daran gedacht zu haben (il faut qu'une chose soit faite pour qu'un avoue y avoir pensé). Unverkennbar aber war von dem Augenblick an fein Entschluß in Beziehung auf Spanien end= gültig gefaßt. Seine Plane, sich ber Regierungsgewalt bort unmittelbar zu bemächtigen und die Hülfsquellen des Landes mit Cafaren-Energie auszunüten, mögen ihm bis dahin namentlich in Beziehung auf das Wie und Wann der Ausführung in etwas unbestimmter Form vorgeschwebt haben; jest nahmen sie eine sehr bestimmte Gestalt an. Es handelte sich fortan darum, auch in Spanien, wie in Reapel und in Holland, einen Angehörigen bes französischen Raisers als Basallenkönig einzuseten. biefes Ziel waren alle weiteren Schritte Napoleon's mit aller Energie und Folgerichtigfeit seines Beistes gerichtet.

Seine erste Sorge war, den möglichen Widerstand Spaniens dadurch zum voraus zu brechen, daß er einen Theil des spanischen Heeres aus dem Lande entsernte. Er wußte, daß Godon nach dem schwachen Versuch einer Empörung weniger als je zuvor den Muth haben würde, irgend eine Forderung ablehnend zu des antworten, und sorderte ein spanisches Hüststorps, das die Mündungen der Elbe gegen eine mögliche englische Landung schüpen solle. Als ob dem französischen Kaiser, der damals, ganz abgeschen von der Heeresmacht seiner Basallen, weit mehr als eine halbe Million wehrhafter Männer unter den Wassen hatte, die wenigen Tausende sehlten konnten, die dazu nöthig waren! Godon konnte aber nicht umhin, die Nothwendigkeit einzusehen, und ein spanisches Truppenkorps mußte unter dem Marquis de la Momana von Kastilien aus zunächst an die Mündungen der Elbe,

später nach Tänemark marschiren. Dort schien es weit genug von Hause zu sein.

Ru allem weiteren mußte Portugal Die Welegenheit bieten. Ein Land, auf das es Napoleon obnehin abgesehen hatte. Er war inzwijchen auf das berüchtigte Kontinentalinstem verfallen, auf den abenteuerlichen Gedanten, England durch eine Sandets sperre zu Grunde zu richten, dadurch daß er es in Blokade zustand erklärte, jeden Verkehr mit dem Insellande untersagte und der englischen Flagge alle Zeehäfen des europäischen Feit landes ichlog. Die Berfehrtheit dieses Planes wußte Napoleon offenbar nicht einzuschen, es fehlten ihm dazu die staats- und vollswirthichaitlichen Renntniffe: das aber sah er sehr wol ein, daß das gange Enitem eine teere Illuffon blieb und höchstens ben Bang des Sandels in Umwege leiten, ionit aber nichts bewirfen tonnte, wenn jid nicht alle Staaten des europäischen Keirtandes der Abiperrung gegen England anichtoffen. Staaten Europas jum Anschluft an das Montinentalspitem ju bewegen oder zu zwingen war iortan die Anigabe der napo leoniichen Politit. Der Raifer Alexander von Ruftland trat durch den tilsiter Friedensvertrag dem Ennem bei, und verpilichtete fich nebenber auch Echweden zum Beitritt zu zwingen, wofür Kinniand seine Bente werden jollte. Den Tänen wurde nur zwijchen Beitritt oder Krieg die Wahl getaffen. Run mußte man auch in demietben Ginne an Portugal Denken.

Als taum der Friede zu Tiliit geschloffen war, an demiethen Tage, an welchem Rapoleon von Tilfit her in Tresden eingetroffen war, schrieb er seinem Minister Tallenrand, jest müsse man die Angelegenheiten Portugals mit Energie betreiben. Tallenrand soll sosort die portugiesische Regierung bedeuten, sie habe angenblicklich ihre Haien den Engländern zu sehließen.

Diese Forderungen wurden, wie es scheint, dem portugiesischen Gesandten zu Paris mitgetheilt: nach Lissabon sind sie nicht getungt. Rapoteon hatte sich sehr bald eines anderen besonnen. Er hatte Grund zu besorgen, daß der Prinz-Regent von Portugal auch auf diese Bedingungen eingehen werde, wie hart sie

auch sein mochten, und dann siel jeder Borwand weg, sich des Landes mit Wassengewalt zu bemächtigen, woraus es doch eigent lich abgesehen war. Napoleon ließ sich demnach angelegen sein, einer solchen unerwünschten Wendung der Dinge vorzubengen, indem er seine Forderungen in solcher Weise steigerte, daß sie gar nicht angenommen werden konnten, und Spanien mußte dabei gemeinschaftliche Sache mit ihm machen.

Am 12. August 1807 überreichten der französische und der spanische Gesandte zu Lissabon der vortugiesischen Regierung Noten, in denen gesordert wurde, daß Portugal nicht nur seine Häfen dem englischen Handel verschließe, sondern auch dis zum 1. September England den Krieg ertläre. Napoleon gestattete feine Neutralität. Außerdem sollte Portugal alle Engländer, die sich als Kaustente oder Reisende im Lande besanden, verhaiten und dis zum allgemeinen Frieden als Gesieln gesangen halten. Endlich sollten alle englischen Laaren, alles was England oder Engländern im Bereich der portugiesischen Regierung gehörte, konsiszirt werden. Zum Schluß ertlärten sich beide Gesandte beauftragt, im Falle Portugal irgend einen dieser Punkte abstehnen wolle, ihre Päsie zu fordern und im Namen Frankreichs und Spaniens den Krieg anzuksündigen.

Schon hatte Napoleon bei Bordeaur eine Heeresmacht, ein sogenanntes Objervationsforps der Gironde zusammenrücken lassen und den Beschl darüber seinem ehemaligen Adjutanten Junot anwertraut. Schon den früheren gelinderen Forderungen war die Drohung eines unmittelbar bevorstehenden Angrisses angefügt worden. Jest wurde natürlich von neuem damit gedroht.

Ter Prinz Regent von Portugal, wenig geschaffen zu hervischem Wagen, willigte in alles: nur die zahlreichen Eng länder, die zum Theil im Lande ansässig waren, weigerte er sich zu verhaften, nur Privateigenthum wollte er nicht konsisziren. Das war in seinen Augen gegen das Weieh der Ehre. Richt daß er etwa diese Forderungen mit mannhafter Entrüftung abgewiesen hätte, seine Weigerung sprach sich vielmehr in der Korm etwas demüthiger Vorstellungen und Vitten aus. Aber auch in dieser Form genügte sie dem Raiser der Franzosen als Vorwand

für den Krieg. Die Gesandten verließen Lissabon am 30. September, damit war der Krieg erflärt, und am 18. Oftober überschritten die ersten Truppen Janot's die Grenze, um durch Spanien nach Portugal zu marschiren. Noch war fein Vertrag zu diesem Ende zwischen Frankreich und Spanien geschlossen; aber daß französische Truppen durch spanisches Gebiet ohne weiteres wie durch französisches marschiren konnten, daß es dazu einer auße drücklichen Zustimmung von seiten des Katholischen Königs gar nicht bedurfte, das verstand sich für Napoleon von selbst.

Was das weitere betraf, so hatte Napoleon am 12. Ttober dem König Karl IV. geichrieben, indem er ihm einfach auzeigte, daß französische Truppen durch sein Reich marschieren würden: "Ich werde mich mit Ew. Majestät verständigen, um mit Portugal zu machen, was Ihnen austehen wird (pour faire du Portugal ce qui Lui conviendra): jedenfalls wird die Sberherrsschaft (la suzeraineté) Ihnen zustehen, wie Sie es zu wünschen scheinen."

Bur Beit, als ber Aufbruch ber Truppen Junot's befannt wurde, ließ dann Napoleon im Moniteur (25. Oftober) einen Urifel ericheinen, der feine andere Beitimmung gehabt haben fann, als Franfreich und die Welt über das eigentliche Wejen des Zuges nach Portugal zu täuschen, und doch sehr wenig geeignet war, diesem Zwecke zu entsprechen. Er rührte wahrscheinlich von Rapoleon selbst her: denn dieser gewaltige Mann fand befanntlich Beit, ziemlich viel für den Moniteur zu schreiben, und die Artifel, deren Beriaffer er ift, find leicht an einer ge= wiffen brutalen Leidenichaftlichfeit des Ausbrucks zu erfennen. Dies Mal hatten ihm die Engländer ein Thema geliefert, über das sich trefflich deflamiren ließ. lleberzeugt, daß Tänemark einem Bündnisse mit Frankreich, d. h. einer Unterwerfung unter Napoleon's Willen, nicht werde entgeben fonnen, hatten fie befanntlich mitten im Frieden, ohne irgend eine vorhergehende Warnung, Ropenhagen überjallen und bombardirt, das Urjenal ausgeräumt und die dänische Flotte als gute Prije mit sich genommen. Rapoleon ließ es natürlich an Rengerungen tugendhafter Entrüftung nicht fehlen; unter anderen erschien in seinem Moniteur (25. Oftober 1807) der angebliche Brief eines Portugiesen, der sich auch auf das hochherzigste entrüstet zeigte. Dieser angebliche Portugiese, diese Maske, die so leicht zu erkennen war, verlangte ausdrücklich die Eroberung seines Vaterlandes durch die Franzosen. "Bir wollen gemeinschaftliche Sache mit dem europäischen Festlande machen. Die Veleidigung, die allen Souveränen zugesügt worden ist durch den verbrecherischen (atroce) Ansall auf Kopenhagen, wird unseren Krieg rechtsertigen. Wir werden in diesem Kampf unsere Unabhängigkeit beseistigen (nous y consoliderons notre indépendance). Haß den Engständern! das ist das Gesühl der gegenwärtigen Generation." Schon daran, daß hier nur von beseidigten Souveränen, nicht von Staaten oder vollends gar von Nationen die Rede ist, war Napoleon als der Berfasser zu erkennen.

Nun war es aber auch hohe Zeit, einen Vertrag mit Spanien zu schließen. Die Unterhandlungen, seit vielen Monaten fast in Vergessenheit gerathen, wurden wieder aufgenommen, und Naspoleon wußte, wie es scheint, die Dinge auch dies Mal wieder so zu wenden, daß Fzquierdo abermals die ersten Schritte thun, die ersten Vorschläge machen mußte. Ueberhaupt aber sieß Naspoleon die Unterhandlungen hinter dem Rücken seiner Minister durch seinen Oberhosmarschall Duroc in Gang bringen und sühren. Er that das, wie es scheint, weil Talleyrand mit den Planen in Beziehung auf Spanien nicht einverstanden war, vielsmehr ein Unternehmen widerrieth, das seiner Meinung nach in unabsehdare Verwickelungen führen konnte.

Doch wie dem sei, am 27. Ottober 1807 unterzeichneten Izguierdo und Duroc zu Fontainebleau einen Vertrag, dem zu folge die Infantin Marie Luise oder, wie die Urkunde sich ausdrückte, ihr unmündiger Sohn, der König von Etrurien, sein Reich dem Kaiser der Franzosen abtrat, um dafür in Portugal die Stadt Porto und die Provinz Entre Minho e Duero und den Titel "König von Nordlusitanien" zu erhalten.

Die Provinz Alemtejo und das kleine Königreich Algarbien sollte der Friedensfürst mit voller Souveränetät als Fürst von Algarbien "besitzen".

Ter beite Theil des Landes, die Provinzen Traz os Montes, Beira und Eitremadura mit der Hauptitadt Lissabon, sollten einstweiten in Napoleon's Händen bleiben, dis zum allgemeinen Frieden, wo "man dann je nach den Umständen darüber verstigen würde". Es wurde dabei in Lussicht gestellt, daß dieses Webiet dem Hause Braganza wieder zuerkannt werden könne, wenn England es durch die Mückgabe Gibraltars und der eroberten Kolonien ihr dieses Haus wieder einlösen wolle. Toch waren das Tinge, die wol selbit der Friedenstürst nicht ernsthaft nehmen konnte.

Napoleon verivrach, den König Karl IV. innerhalb dreier Jahre als Raifer von Spanien und beider Indien anzuerkennen. Tie drei portugiesiichen Staaten iollten in diesem Kaiser ihren Protettor, gewissermaßen ihren Tberherrn anerkennen: sie iollten ohne deisen Justimmung me Krieg erklären oder Frieden schließen dürsen, und wenn eine der drei dort regierenden Dunaztien aus starb, unter denen natürlich auch die Tunastie Godon mit zählte, hatte der spanische Kaiser das Recht, das erledigte Reich nen zu verleihen, doch so, daß die drei portugiesischen Reiche nie in eine Hand tommen konnten und keines derseiben je unmittelbar mit Spanien vereinigt werden mochte.

Die meiste und iogar eine sehr entichiedene Realität hatten die beiden lepten Artikel des Vertrages. Sie besagten, daß eine französische Armee von 25000 Mann, durch drei ipanische Divisionen veritärkt, die Aussührung dieses Traktates bewirken werde (tern exécuter co traité). Es folgte der bedenkliche Nachjah, daß eine zweite französische Armee von 40000 Mann sich bei Basonne versammeln werde, um soiort in Spanien einzu rücken, wenn eiwa England Hülfstruppen nach Portugal senden follte.

Tamit war es Ernit. Inwiesern alles andere redtich gemeint war, wie wahrhaft, was Rapoleon gelegentlich dem König Karl IV. in Beziehung auf die portugiesische Königssamilie und ihre periönliche Freiheit versichert hatte, das geht nur zu deutlich aus den merhwürdigen Instruktionen bervor, die Innot jest erhielt.

Dieser General soll unterwegs von Ingenieuroffizieren, die ihn begleiten, eine militärische Beschreibung der spanischen Provinzen ausarbeiten lassen, durch die ihn sein Marsch führt. Gessollen Kartenstizzen (eroquis) aller Heerstraßen und merkmürdigen Positionen beigefügt sein, sowie eine Uebersicht der "Resssourcen", welche diese Lande liesern könnten.

In Portugal joll Junot einrücken wie in Spanien, D. h. als Verbündeter. Doch fügt Rapoleon hingu: "Ich habe Ihnen bereits zu erkennen gegeben, daß ich Gie nur, damit Gie sich ber portugiefischen Flotte bemächtigen fonnen, ermächtigt habe, als Verbündeter einzurücken (d. h. damit die portugiesische Flotte in gutem Glauben im Tajo blieb und nicht nach Brafilien entwich), daß aber mein Entschluß gefaßt sei, mich Portugals zu bemächtigen." Reineswegs jedoch zu Gunften Spaniens: denn es folgt die Weisung, alle festen Plate in Portugal ausschließ lich französischen Kommandanten (und Besatzungen) anzuvertrauen. und endlich die Worte: "Ich brauche Ihnen kaum zu jagen, daß kein einziger fester Plat in die Macht der Spanier gegeben werden darf, besonders in dem Lande, das in meiner Hand bleiben foll" (Je vous ai déjà fait connaître qu'en vous autorisant à entrer comme auxiliaire, c'etait pour que vous puissiez vous rendre maître de la flotte, mais que mon parti était déjà pris de m'emparer du Portugal. — — Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il ne faut mettre au pouvoir des Espagnols aucune place forte, surtout dans le pays qui doit rester dans mes mains).

Daß die königkiche Familie gesonnen sein könnte, über Meer zu entstiehen, daran denkt Rapoleon so wenig, daß er diesen Fall in den Instruktionen gar nicht bespricht. "Ste werden," sagt er in dieser Urkunde, "dem Prinz-Regenten zu erkennen geben, daß er sich nach Frankreich begeben muß; Sie werden es dahin zu bringen suchen, daß er sich gutwillig dazu versteht" (Vous ferez connaître au Prince-Régent qu'il doit se rendre en France). Wie gutwillig sich der Prinz aber anch zu dieser Reise verstehen mochte, soll ihm Innot doch französsische Diffiziere zur Begleitung d. h. zur Bewachung mit-

geben. Auf dieselbe Weise soll Junot auch die ganze königliche Familie nach Frankreich schicken. Napoleon wollte das gesammte Haus Braganza in Frankreich unter Schloß und Riegel haben. Auch ein Theil der portugiesischen Armee soll nach Frankreich gesandt und dort in Napoleon's Tienst übernommen werden.

Gar merkwürdig ist dann unter anderem auch der Schlußsiab dieser Instruktion. Napoleon wußte natürlich sehr wol, zu welcher Virtuosität im Rauben und Plündern es die Marschälle von Frankreich, die Generale und Tiisziere seiner Armee gebracht hatten. Er hatte auch nichts dagegen, daß sie sich in solcher Weise bereicherten, wenn nur nicht allzugeräuschvolle Standalsienen daraus hervorgingen und bekannt wurden. Daß unter anderen Tavonit, Soult und Nen die Sache mit einer Schamslosigkeit ohne gleichen betrieben, das muß er gewußt haben, so gut wie es alle Welt wußte. Aber das waren Leute von Besdeutung, die er nicht entbehren konnte: er hat ihnen nie ein Wort darüber gesagt.

Innot war einer der allerärgiten in dieser ausgezeichneten Gesellichaft, und er hatte nicht dieselbe Bedeutung wie Soult oder Nen. Napoleon schried ihm, was sein Benehmen in Portugal betrifft: "Ich wiederhole Ihnen, sich gut aufzusühren, so wie ich selbst thun würde, und das Beispiel der größten Reinheit zu geben: es ist besier, ein in edler Beise erwordenes Vermögen zu besitzen, zu dem Sie sich bekennen können und das Sie aus meinen Händen erhalten werden, als ein unberechtigtes und schimpfliches Vermögen."

"Ihr Chef des Generalstabs ist ein wenig gewissenhafter Mann, der in Fulda viel (Beld genommen hat; Sie müssen ihm ein strenges Gebot auferlegen."

("Je Vous réitère de bien Vous conduire, et comme je le ferais moi-même, et de donner l'exemple de la plus grande pureté; il vaut mieux avoir une fortune noblement acquise, que Vous pourrez avouer, et que Vous tiendrez de mes mains qu'une fortune illégitime et honteuse."

"Votre chef d'État major est un homme peu délicat,

qui a pris beaucoup d'argent à Fulde; imposez lui une loi scrupuleuse.")

Wer aber stellte benn diesen so wenig zart gesinnten Chef des Generalstads von neuem an und schiefte ihn von neuem in fremde Lande? Niemand anders als Napoleon selbst! Er wußte eben, daß es in dieser Beziehung so ziemlich einerlei war, wen er nach Portugal sandte, daß ungesähr alle seine Generale solche Leute waren.

Beachtenswerth ist aber, was schon Schlosser als aufsatlend bemerkt, daß nämlich kein französischer (Veschichtschreiber dieser Schattenseite der glorreichen französischen Ariegführung auch nur mit einer Silbe gedenkt. Es ist, als ob die Herren sich das Wort darauf gegeben hätten, der Räubereien ihrer Selden nie zu erwähnen. Welcher Partei sie auch angehören mögen, alle schweigen darüber. So seldst Lanfren, der doch sonst alles mögeliche Böse von Napoleon I. und seiner Regierung sagt. Er führt Junot's Instruktionen an, unterdrückt aber diesen letzten Parasgraphen.

Was diese Ermahnungen bei Junot fruchteten, das ist unter anderem selbst aus den Denkwürdigkeiten seiner Gemahlin, der Herzogin von Abrantes, zu ersehen. Die liebenswürdige Frau erzählt ganz unbesangen und naiv, welches Lussehen sie am napoleonischen Hose mit den schönen Juwelen machte, die ihr Junot von Lissabon aus geschentt und gesandt hatte.

Die Geschichte dieser Inwelen wird allerdings auch heute noch in Lissabon erzählt. Sie lautet wenig erbaulich! Mehrere Damen vom portugiesischen Hose, heißt es, hatten bei der allge meinen Flucht ihre Inwelen bei einem Banquier deponirt. Junot ersuhr das, ließ den Banquier verhaften und, da leicht nachzuweisen war, daß er gleich allen Handelsleuten mit England in Berbindung stand, unter einem leicht gesundenen oder leicht ersonnenen Vorwand als Spion erschießen: im Jusammenhang mit diesem friegsgerichtlichen Versahren nahm der französsische General die Inwelen an sich, um sie galanter Weise seiner (Gemahlin zu senden. Wie man sagt, nicht die Inwelen allein, sondern auch die Kasse.

Auch in der berühmten Abtei zu Aleobaga wird, beiläufig bemerkt, der Fremde an Junot's Industrie eximnert. Ihre Spuren werden an den (Iräbern des strengen Königs Dom Pedro und der schönen und unglücklichen Ines de Castro gewiesen. Innot hat die Steinsärge ausbrechen lassen, um sich des königlichen Schmuckes zu bemächtigen, in dem beide begraben waren. Die Stellen, wo die Seitenwände beider Sarkophage durchbrochen waren, sind nur nothdürftig wieder zugeklebt.

lleberhaupt hat Innot, dessen Habgier eine geradezu fanatische war, in Portugal einen gar eigenthümlichen Ruhm erworben. "Sumot" ist das ärzite und beleidigendste Schimpiwort geworden, das die portugiesische Volksiprache kennt. Est genug kann man in den Strassen von Lissabon hören, daß ein Wasserträger oder Landmann, der sich über seinen Giel gründlich geärgert hat, das Thier ein Mal über das andere "Innot" anschreit, indem er ingrimmig darauf losichlägt. Und wenn zwei Portugiesen ans dem Volke mit einander itreiten, sagen sie einander wot derbe Worte, ohne daß dies weitere Folgen hätte, wie das ja auch anderswo vorkömmt. Wenn aber der eine sich im Jorn so weit vergißt, daß er den anderen "Innot" nennt, dann kömmt es zum Meisertamps; das ist eine Veleidigung, die nur durch Blut gesühnt werden kann.

In Portugal gestalteten die Tinge sich nicht ganz nach Naspoleon's 28ünichen. Tas tönigliche Haus entkam nach Brasilien.

In Spanien dagegen wurden Napoleon's Plane in eigen thümtichiter Weise durch den Hader im Junern der föniglichen Familie befördert, der in den widerlichsten Formen zum offenen Ausbruch fam.

Ter Prinz Ferdinand von Afturien war Wittwer; die neapolitanische Prinzessin, seine erste Gemahlin war gestorben: Godon wollte ihn mit der Schwester seiner eigenen Gemahlin, der Friedensfürstin, vermählen. Der Prinz lehnte diese Verbindung ab, und dadurch wurde natürlich die Feindschaft zwischen ihm und Godon entschiedener und giftiger als je zuvor. Auch der Haß der Mutter loderte in alter Leidenschaftlichkeit wieder auf. Seinerseits war auch der Prinz nicht nur schlecht, sondern auch nichtswürdig

berathen und nur zu empfänglich für nichtswürdigen Nath. Sein Erzieher, ein listiger, ränkesüchtiger, aber nichts weniger als kluger Geistlicher, der Kanonikus Don Juan Escoiquiz, erst durch Godon angestellt, dann entsernt und verdannt, weil er gegen Godon intrigirte, war mit dem Prinzen in Verbindung geblieben und sein Prakel. Bei jeder wichtigen Beranlassung kam dieser Kanonikus, gerusen, in allerhand Verkleidungen nach Madrid und hatte geheime Zusammenkünste mit dem Prinzen. Er hosste dereinst unter Ferdinand VII., dem Throne nahe, solche Macht zu üben, wie sie seitzt Godon in Händen hatte. Diesen zu beseitigen mußte selbstverskändlich das nächste Ziel seines Strebens sein; er ließ jest den Prinzen glauben, daß man beabsichtige, ihn von der Thronsolge auszuschließen.

Ift das nun auch nicht urfundlich erwiesen, so ist es doch in der That nichts weniger als unwahrscheinlich, daß die Königin und Godon sich wirklich auch dies Mal wieder mit einem solchen Plane beschäftigten, um sich für alle Fälle sicher zu stellen. Pring Gerdinand ließ fich in dieser Lage durch Escoiquiz bestimmen, seine Zuflucht zu Napoleon zu nehmen. Mitten im Sommer hatte Escoigniz mährend der heißesten Tagesstunden, wenn ganz Madrid schläft und alle Tensterladen geschlossen sind, in den schattigen Gängen des Parkes von Buen Retiro geheime Zusammenkunfte mit dem frangösischen Gesandten Beauharnais, dem Schwager der Kaiserin Josephine. Hier schilderte der Ranonikus dem Gesandten die edlen Eigenschaften und die glänzende Begabung des Pringen von Afturien, aber auch dessen trostlose Lage. Der Pring, unterdrückt von dem unwürdigen Godon, setze alle seine Hoff nungen auf Napoleon's Schutz: sein lebhaftester Bunsch sei, die Hand einer Pringeffin des napoteonischen Hauses zu erhalten und dadurch die nächsten und vertrautesten Beziehungen zu dem großen Kaiser zu gewinnen. Beauharnais scheint ein ehrlicher Mann von beschränkten Fähigkeiten gewesen zu sein, ein Mann mit einem Wort, wie sie Napoleon gering achtete, eigentlich nicht brauchen konnte und nur dann verwandte, wenn sein eigener Algent, getäuscht gleich allen anderen, nicht wissen und nicht durchschauen jollte, um was es sich handelte. Er war und wurde offenbar nicht eingeweiht in die Plane seines Kaisers. Doch erhielt er den Beschl, den Prinzen Ferdinand zu schriftlichen Neußerungen zu veranlassen.

Der Prinz richtete daranf (11. Oktober 1807) einen Brief an Napoleon und einen anderen an Beauharnais, die natürlich beide das Wert seines Mentors waren. Beide sind so würdelos wie unterwürsig. Ferdinand spricht darin von den herrlichen Herzenseigenschaften seines Vaters, sügt dann aber hinzu, sindstiche Chriurcht würde ihm nicht erlauben, einem anderen als dem Kaiser der Franzosen zu sagen, was dieser ohnehin wisse, daß nämlich böse, arglistige Menschen die edten Gigenschaften des Königs mißbrauchten. Wenn diese Menschen den König das Hapoleon's erfennen ließen, mit welchem Giser würde er dann eine Familienverbindung ihrer beiden Häuser wünschen. Der Prinzessin der erhabenen Familie Napoleon's (de son auguste famille) vermählen zu dürsen. Das sei der Wunsch aller Spanier.

Schon als Einleitung hatte der Prinz in findlicher Ergebenheit den mächtigen Schutz des großen Kaisers angerusen, des größten Helden aller Zeiten, den die Borschung gesandt habe, um Europa vor dem drohenden Umiturz zu retten, die wankenden Throne neu zu beseitigen und den Bölkern Frieden und Glück zu verleihen. Zum Schluß deutete er umschreibend an, sein mächtiger Beschützer müsse in dieser zurten Angelegenheit gewissermaßen die Initiative ergreisen und zuerst seinen Willen fundthun, ihm, dem Prinzen von Afturien, eine napoleonische Prinzessin zu vermählen; er selbst, der Prinz, könne nichts thun, als standhaft sede andere Berbindung ablehnen.

Napoleon erhielt dieses setziame Schreiben gerade an dem Tage, an welchem der Vertrag von Fontainebleau unterschrieben wurde, und er beantwortete es gar nicht. Es stand ihm zur Zeit, da er zunächst Godon noch sehr gut brauchen konnte und sich eben mit ihm verständigt hatte, nicht an, sich des Prinzen anzunehmen — eben so wenig aber auch, ihn abzuweisen und zu entmuthigen. Zeine Klagen und Vitten waren vielleicht in einer

nahen Zukunst zu brauchen. Sie wurden stillschweigend für diese Möglichkeit aufbewahrt.

Zunächst aber wurde Ferdinand's Brief ein Grund mehr, den Bertrag von Fontainebleau geheim zu halten. In dem Augenblicke, wo der Prinz von Asturien sich so vertrauensvoll dem Kaiser der Franzosen näherte, durste er natürlich noch weniger als die übrige Welt ersahren, daß seinem Feinde Godon die Krone eines souveränen Fürstenthums versprochen war.

Im übrigen sah sich Napoleon jest in der günstigsten Stelslung; daß er Gelegenheit finden werde, sich in die inneren Ansgelegenheiten Spaniens und des dort herrschenden Hauses zu mischen, daß man ihn noch weiter dazu auffordern werde, schien nicht mehr zweiselhaft. Es hing dann ganz von ihm ab, ob er sich, je nachdem das eine oder das andere größere Bortheile versprach, des unglücklichen verfolgten Sohnes gegen eine unnatürsliche Mutter und ihren unwürdigen Günstling annehmen wollte, oder der verfannten väterlichen Autorität gegen einen entarteten Sohn. In beiden Fällen konnte er die tugendhafteste Entrüstung mit demselben Pathos zur Schau tragen.

Aber während sich alles ganz nach Wunsch zu entwickeln versprach, kamen die Dinge in Spanien in einen rascheren Gang und nahmen eine Wendung, die Napoleon nicht vorhersehen fonnte. Escoiquiz ließ jeinen Lehrling nicht bloß einer franzöfischen Heirath wegen um Rapoleon's Gunft werben, jondern auch um dort am frangofischen Hofe eine Stütze und Beistand zu weiter gehenden Planen zu finden. Dieje Plane hatten fämmt lich zum Zweck, Godon zu beseitigen und den Pringen in einer oder anderer Weise, wenn nicht der Form, doch der Sache nach, sofort, schon bei Lebzeiten seines Baters an die Spige der Megierung zu stellen. Wie sich die ihrer selbst bewußte Schlauheit eben in einer gewissen Rünftlichkeit ihrer Entwürse gefällt und die pfiffige Beschränktheit nicht minder, sollten die allerver schiedensten Wege, zu diesem Ziele zu gelangen, zu gleicher Zeit eingeschlagen werden, und das ganze Treiben verfiel dadurch der widersinnigften Seltjamkeit. Es jollte ein Berjuch gemacht werden, dem Rönig in Beziehung auf das Treiben seiner Gemablin und

Godon's die Augen zu öffnen, oder auch das Herz der Mutter zu rühren, und nebenher wurde auch an Mittel gedacht, sich der Regierungsgewalt durch eine gewaltsame Balastrevolution zu bemächtigen. Escoiquiz verfertigte im Ramen des Prinzen eine lange Abhandlung, die an den König gerichtet war. Ferdinand iprach darin mit der größten Chrfurcht zu seinem Later, indem er ihm eine angebliche Verschwörung des Friedensfürsten enthüllte, der den Plan entworfen habe, die königliche Familie aus zurotten, um sich selbst den Weg zum Thron zu bahnen. Als Mitverschworene ließ dann der Pring seine Mutter erscheinen, indem er die Sträflichkeit ihres Verhältnisses zu Godon andeutete. Außerdem verfertigte Eseviquiz eine fehr umfangreiche Amveisung für eine mögliche Unterredung Gerdinand's mit seiner Mutter. Dem Prinzen waren darin Wort für Wort die Antworten vorgeschrieben, die er auf alle Fragen geben jollte, welche die Königin, joweit Escoiquiz vorherzuschen wußte, an ihren Sohn richten konnte. Dieses weitläuftige Werk follte und wollte nun Pring Ferdinand auswendig lernen, die Denfichrift an den König mußte er abschreiben; beides erforderte Zeit. Da er fich beobachtet wußte, beschäftigte er sich, mährend er mit dem gesammten Hoje im Escurial weilte, nachts mit diesen Arbeiten.

Die Späher der Königin waren aber zu aufmerkjam, als daß ihnen die Nachtwachen und die Beschäftigungen des Prinzen hätten entgehen können. König Karl erhielt eines schönen Tages eine schriftliche Warnung, die natürlich weder (Godon noch die Konigin unterschrieben hatten. Es hieß darin, der Prinz Ferdinand bereite eine Gewaltthat im Palast vor: "Die Krone Guerer Majestät ist in Gesahr, der Königin droht Vergiftung: es dari fein Augenblick versaumt werden, um diese Anschläge zu hintertreiben."

Tarauf konnte dann die Königin ihren erschreckten Gemahl leicht bewegen, den Sohn unerwartet in seiner Wohnung zu überraichen, so sehr ein solcher unerhörter (Jang auch gegen die Etiquette des spanischen Hoses sein mochte. König Karl begab sich unter dem Vorwand, dem Prinzen eine Sammlung Gedichte einzuhändigen, in bessen Gemächer. Ferdinand war durch dieses

unerwartete Ereigniß so vollständig außer aller Fassung gebracht, daß seine verlegene Haltung auch wol einem anderen, der nicht schon einen bosen Verdacht gefaßt hatte, sein schlechtes Gewissen verrathen mußte. König Karl fühlte sich veranlaßt, sofort unter ben Papieren des Prinzen nachzusuchen, und er fand da außer ber oben erwähnten Denkschrift auch noch ein von dem Prinzen unterzeichnetes Defret, in dem nur das Datum nachzutragen war, und das den Herzog von Infantado ermächtigte, den Befehl in Kastilien zu übernehmen, sowie König Karl verschieden sei. Was das bedeuten folle? fragte der entrustete König; verlegen ant= wortete der Pring, daß er dieses Defret während einer Krant= heit seines Baters ausgestellt habe. Da war König Karl vollends überzeugt, daß er eine höchst gefährliche und sträfliche Verschwörung entdeckt und hintertrieben habe, und daß es sich nun darum handle, fie auch zu bestrafen. Er fundigte dem Bringen Arrest in seiner Wohnung an.

Das geschah am 28. Oftober, kaum vierundzwanzig Stunden nachdem zu Fontainebleau jener seltsame Vertrag unterzeichnet worden war, und schon am solgenden Tage (29.) wurden Maßeregeln verfügt, aus denen man wol folgern konnte, daß Escoiquiz den Prinzen von Asturien nicht ohne Grund mit den bereits erwähnten Vorstellungen von den Planen seiner Mutter und Godon's geängstigt hatte. Der König flagte seinen Sohn in einer an das spanische Volk gerichteten Proklamation der schwersten Verbrechen an; er beschuldigte ihn, sich gegen die Krone und selbst gegen das Leben des Vaters verschworen zu haben, und kündigte an, daß er ihn und seine Mitschuldigen vor Gericht stellen werde.

Es war inzwischen nichts versäumt worden, die Entrüstung des Königs zu steigern. Dieser hatte nämlich dem Minister Casballero die weitere Untersuchung der Papiere seines Sohnes überstragen, und da wurden denn noch ganz andere Dinge gesunden. Außer dem Briese an den König nämlich und der Instruktion für das Gespräch mit der Mutter auch noch ein bereits versiegester, aber noch nicht adressirter Bries Ferdinand's, von dem man nie erfahren hat, an wen er wol gerichtet sein konnte. Der Prinz

jagte angeblich darin, daß er jest entschlossen sei, für die Gerechtigkeit zu itreiten, wie der heilige Hermenigild: aber alle seine Freunde sollten ebenfalls sich bereit halten, ihn frästig zu unter stürsen, damit er nicht unnothiger Weise und vergeblich zum Märturer werde. Die Proklamationen seien berett, doch wenn der Sturm losbreche, solle er lediglich Sisvert und Woswinde (Godon und die Konigin treffen.

Divier Brief, der eigentlich unter allen Papieren des Prinzen allein auf ein beabsichtigtes Verbrechen deutete, wurde, wie Godon erzahlt, vor allen Tingen der Königin mitgetheilt, die ihn iofort vernichtete, damit die Schuld ihres Sohnes nicht zu schwer erichetne. Das Mutterherz bewog sie dazu. Caballero und Godon aber kannten ihre Pilicht, sie unterliehen nicht, dem König zu berüchten, was dieser vernichtete Brief enthalten hutte, den auser ihnen und der Konigin kein Mensch gesehen hat.

Noch hatte Rart IV. in femer emas ftunpffinnigen Arg losigkeit keine Alhming davon, daß Napoleon bei den Umtrieben des Pruizen die Sand im Spiele haben konnte. Noch an dem felben Tage 129. richtete er an jemen kaiferlichen Greund gu Paris einen Brici, in dem fich feine Entruftung auf das leb haiteite ausiprach. .. Mousieur man trorer. jagte er barin, in dem Augenblide, mo er nur mit den Mitteln beichaftigt geweien jet, den gemeinschaftlichen Geind (Portugal) ju vernichten, in dem Augenblide, me er geglaubt babe, dan alle Intriguer mit der Tediter der geweienen Ronigm von Reavet bigraben feien: in diefem Augenoliche babe er mit Entfellen bemerkt, daß der Gent der Intrigue bis in das Innere feines Balaftes gedrungen ier. Gem Berg blute bei dem Bericht, dan fein altefter Gubn. der Erbe jeiner Rrone, eine Berichworung angegettelt babe, um ihn vom Throne zu ftofen. Der Pring habe fich fogar fo weit vergeffen, baf er einen Berfuch gegen bas Leben feiner Mutter gemacht babe. "Em fo entjegliches Urtentat muß bemnach nach ber gangen eremplariichen Strenge ber Weier: beirraft merden. Das Geieg, das ihn jur Nachfolge auf den Thron berief, muß widerrufen werden: einer feiner Bruder mird murdiger fein, feine Stelle in meinem Herzen und auf dem Throng einzunehmen"

(Un attentat si affreux doit donc être puni avec la rigueur exemplaire des lois. La loi qui l'appelait à la succession doit être révoquée: un de ses frères sera plus digne de le remplacer et dans mon coeur et sur le trône). Teut lich genug zeigt sich hier vor assem, wo die Königin und Godon eigentlich hinaus wolsten, und daß Escoiquiz nicht io ganz Un recht haben mochte mit seinen ängstigenden Warnungen während der unmittelbar vorhergehenden Wochen. Wit unübertresslicher Naivetät fügt König Karl am Schluß hinzu, daß er damit beschäftigt sei, die Mitschuldigen zu entdecken und daß er Seine Kaisersiche Majestät Napoleon bitte, ihn mit seinem Rath und seiner Einsicht zu unterstüßen (de m'aider de ses conseils et de ses lumières).

Der König ging jogar noch weiter in solcher eigenthümlichen Unbesangenheit. Er ersuhr etwas von Beauharnais Antheil an diesen Umtrieben, und auch darnach versiel er nicht entsernt darauf, daß etwa Napoleon dabei betheiligt sein könnte. So wenig, daß er am folgenden Tage (30). Oktober) einen neuen Brief an diesen redlichen Freund, den Kaiser der Franzosen, schrieb, um sich treuherzig über Beauharnais zu beslagen. Dieser zweite Brief ist nirgends gedruckt: aus Izauierdo's Berichten vom 16. und 17. November 1807 geht aber sehr bestimmt hervor, nicht allein, daß er geschrieben worden, sondern auch, daß Raspoleon ihn erhalten hat.

Napoleon wurde durch diese Nachrichten aus dem Escurial auf das unangenehmite überraicht. Er glaubte seine Plane ents deckt, und das konnte nicht anders als sehr verdriehlich sein: denn ganz entschieden lag hier einer der Fälle vor, in denen die Zache gethan sein muß, ehe man sich dazu bekennt, sie im Sinne gehabt zu haben. Napoleon überließ sich Ansällen maßlosen Jornes und überhäufte den spanischen Gesandten Fürsten Masserano mit schmähenden Reden und Trohungen, indem er erklärte, er habe nie einen Brief von dem Prinzen von Asturien erhalten: sein Gesandter habe nie an so elenden Intriguen theilnehmen konnen; wenn man seinen kaiserlichen Namen in die skandalösen Vorgänge am spanischen Hofe mengen wolle, müsse er eine eremplarische

Genugthung für solchen Frevel fordern. Er fügte sogar hinzu, als sei der Entschluß bereits endgültig gesaßt: da man es wage, seinen Gesandten Beauharnais zu verleumden, werde er sosort gegen Spanien zu Felde ziehen.

Während er so den Brief des Pringen, den er dann felber zu einer wenig späteren Zeit im Moniteur abdrucken ließ, breift verleugnete, erhielt der Kriegsminister Clarke Beschle über Befehle. Unmittelbar vorher hatte Napoleon diesen Minister bedeutet, es genüge, wenn das Observationsforps der Gironde unter Dupont am 1. Dezember an der Grenze bereit stehe; jest sollte die Berfammlung dieses Heertheiles auf das außerste beschleunigt, die Truppen jollten mit Postpjerden an ihren Bestimmungsort befördert werden. Napoleon wollte jogar 100000 Mann, die noch in Dentschland standen, herbeiziehen, um noch eine dritte Urmee an der spanischen Grenze zu bilden. Dieses neue Heer sollte nun jum 1. Dezember marschbereit sein, Dupont's Norps zu der Zeit längst auf dem Marich und in Spanien. So energisch Napoleon aber auch einzuschreiten dachte, so wenig achtete er es gerathen, auch nur seinen Bertrauten, seinen Generalen gegenüber Die Maste auch nur zu lüften und seine eigentliche Absicht zu verrathen. Gin am 11. November an den Rriegsminister erlassenes Schreiben verfügte, die Benerale sollten ermuthigende Tagesbesehle an ihre Truppen erlassen und darin von der Nothwendigkeit sprechen, dem Heere Junot's in Portugal beizustehen gegen eine Expedition, die England vorbereite. In England dachte damals noch nie= mand an eine Truppenjendung nach Portugal, die zur Zeit hoffnungslos ichien.

Plöglich aber — schon am 12. November — sah sich bann Napoleon veranlaßt, diese Besehle theilweise wieder zurückzusnehmen: in Madrid hatten die Tinge eine unerwartete Wendung genommen, die ein augenblickliches Eingreisen nicht mehr nothswendig erscheinen ließ. Ter Prinz von Asturien war alles andere eher als ein Held. Die Angst hatte ihn überwältigt, sein moraslischer Math reichte nicht ans für die Spannung einer solchen Lage. In den allerdemüthigsten Geständnissen hatte er seine Vertrauten rücksichtslos preisgegeben. Er hatte, während der König auf der

Jagd war, seine Mutter, die Königin, flehentlich um eine Audienz gebeten; sie wurde ihm nicht einmal gewährt. Die Königin schiefte Caballero zu ihm, und vor diesem legte der Pring ein reumüthiges Geständniß ab; gestand, daß er sich schwer vergangen habe, gab fich aber fur verleitet aus und denungirte seine Bertrauten, vor allem seinen Erzieher und vieljährigen Freund, Gecoiquiz, als perfide Verführer. Zugleich gab er ausführliche Ausfunft über feine Beziehungen zu Beauharnais, barüber, daß biejer ihn veranlagt habe, sich schriftlich an Napoleon zu wenden und um die Hand einer frangösischen Pringessin zu werben. Godon erschraf. Rlüger als der König und weniger leidenschaftlich als Die Königin, fam er auf ben Gedanken, daß der Pring von Affturien im Einverständniß mit Napoleon und seines Beistandes gewiß gehandelt haben, daß möglicher Weise Napoleon sogar der eigentliche Urheber dieser Umtriebe sein könnte. Dann war gewiß, daß jeder weitere Schritt Napoleon's Born heraus= forderte, und Godon wußte, was das bedeutete; er fürchtete Die Schläge dieser gewaltigen Hand, um so mehr da die Truppen unter Junot bereits mitten im Lande standen, und erfannte die Nothwendigkeit einzulenken, zu unterdrücken, was mit so großem Geräusch eingeleitet war. Freilich mußten die Königin und er selbst für den Augenblick darauf verzichten, den Prinzen Gerdinand von der Thronfolge auszuschließen. Dagegen schien sich alles leicht zu machen, sowie sie dazu entschlossen waren. Ferdinand war in seiner Feigheit in dem Grade gebrochen, daß man mit ihm machen konnte, was man wollte. Godon bewog ihn ohne Mühe, herzbrechende Briefe, die er ihm in die Feder diftirte, an den König und die Königin zu richten, sich darin schuldig zu bekennen, seine tief gefühlte Reue auszusprechen und demuthig um Berzeihung zu bitten. Er fei verführt worden. In dem Briefe an den König führt er es als Beweis seiner aufrichtigen Reue an, daß er seine Mitschuldigen denunzirt habe. In dem Briefe an die Königin fleht er um ihre Fürsprache. Verzeihung erbittet er nur für sich, nicht für seine Mitschuldigen.

Darauf hin erließ König Karl am 5. November ein Tefret, das pomphaft mit den Worten anhebt: "die Stimme der Natur entwaffnet den Arm der Nache"; auf Fürbitte der Königin — der Mutter, die ihren Sohn mit Furienhaß verfolgte — sei dem Prinzen verziehen; wenn sich in seinem Betragen eine wirkliche Besserung zeige, solle er auch wieder ganz in die königliche Gnade aufgenommen werden. Die Mitschuldigen aber sollen gerichtlich versolgt werden. Die nichtswürdigen Briese des Prinzen waren in dieses Defret wörtlich aufgenommen und wurden somit allgemein bekannt.

Daß die Mitschuldigen strenge bestraft werden sollten, während der Hauptschuldige begnadigt wurde, mußte allgemein bestemden. Doch Godon konnte, scheint es, dem Verlangen nicht widerstehen, sich an Escoiquiz und Infantado zu rächen und beide für die Zukunft unschädlich zu machen. Auch dachte er wol, daß Naspoleon sich ihrer nicht weiter annehmen werde.

Durch diese Wendung der Tinge sah sich Napoleon veranlaßt, für den Augenblick inne zu halten. Die unerwünschte Nothwendigkeit, sosort unter ungünstigen Bedingungen einzuschreiten, war geschwunden, aber auch die gewünschte Möglichkeit, überhaupt einzuschreiten. Da Vater und Sohn sich für versöhnt ausgaben, konnte der französisische Kaiser natürtich weder für den einen noch für den anderen Partei nehmen. Er wußte denn auch mit der Gewandtheit des Italieners einzulenken, freundschaftlich auszutreten, sich aber doch zugleich durch drohende Winke sicher zu stellen und nebenher neue Fäden anzuknüpfen.

Die nöthig erachteten Eröffnungen und Drohungen wurden dies Mal mit Verechnung nicht an den offiziellen Gesandten Spaniens gerichtet, sondern an Izquierdo, den Agenten Godon's. Diesem ließ Napoleon durch seinen Minister Champagny bedeuten, er fordere, daß in dem Prozesse gegen die Mitschuldigen des Prinzen seiner oder seines Gesandten in keiner Weise, weder unsmittelbar noch mittelbar, und wenn auch nur durch irgend eine Anspielung, gedacht werde. Sollte dennoch seiner in irgend einer Weise erwähnt werden, so werde er die Nache zu üben wissen, die eine solche Beleidigung heisehe. Ferner ließ Napoleon auf diesem Wege erklären, er habe sich niemals in die inneren Angestegenheiten Spaniens gemischt und werde es auch niemals thun,

cs sei niemals seine Absicht gewesen, den Prinzen von Afturien mit einer Pringeffin seines Hauses zu vermählen, und er habe nichts dagegen, welche Gemahlin der König auch für seinen Sohn wähle. Auch Beauharnais habe sich nie in die spanischen Angelegenheiten gemischt; eben deshalb werde er ihn auch nicht abrufen aus Madrid, und es dürfe nicht das allergeringste gegen ihn geäußert werden. Endlich forderte der zürnende Raiser in ftrengen Worten die Erfüllung des Vertrages von Fontainebleau. Bor allem muffe sofort die verabredete Bahl spanischer Truppen nach Bortugal in Bewegung gesetzt werden; geschehe dies nicht, so werde er darin einen Bruch des Vertrages sehen. Der Be= fehl, daß in dem Prozesse auch der Mitschuldigen des Prinzen nichts, gar nichts vorkommen dürfe, das irgend eine Beziehung auf den Raiser der Franzosen oder auf Beauharnais haben fönnte, wurde mit ganz besonderem Nachdruck wiederholt. "Wenn aber Beauharnais strafbar befunden wird," fragte Igquierdo, "foll dann die Handhabung des Rechts (l'action de la justice du roi) gehemmt sein, zum allgemeinen Mergerniß der ganzen Nation?" - "Legen Sie mir keine Fragen vor," erwiderte Champagny; "fo ift der Befehl Seiner Majestät; dies ift unbebingt" (Ne m'interpellez pas; tel est l'ordre de Sa Majesté. Ceci est de rigueur).

Ungefähr gleichzeitig schrieb Napoleon dem König von Spanien persönlich einen Brief, der weniger drohend, aber noch bei weitem eigenthümlicher war. "Mein Herr Bruder," so beginnt dieses Schreiben, "ich bin es der Wahrheit schuldig, Ew. Majestät befannt zu machen, daß ich niemals irgend einen Brief von dem Prinzen von Asturien erhalten habe, daß ich niemals, weder unsmittelbar noch mittelbar, von ihm habe reden hören, so daß es der Wahrheit gemäß wäre, zu sagen, daß ich nicht weiß, ob er überhaupt existirt" (Monsieur mon frère, je dois à la vérité de faire connaître à Votre Majesté que je n'ai jamais reçu aucune lettre du Prince des Asturies, que ni directement, ni indirectement, je n'ai jamais entendu parler de lui, de sorte qu'il serait vrai de dire que j'ignore qu'il existe").

Buonapartisten haben versucht, diese freche Umvahrheit für

einen Beweis von Napoleon's Seelenadel auszugeben. Er wollte, sagen sie, den Prinzen retten. Sie vergessen dabei, oder viels mehr sie wollen uns vergessen machen, daß Napoleon bereits von der Begnadigung des Prinzen, von der offiziellen Versöhnung zwischen Vater und Sohn unterrichtet war, als er am 13. November diesen Brief schrieb.

Vor allem, meint Napoleon, müsse der König seine Truppen in verabredeter Zahl gegen Portugal marschiren lassen. Einiger Wortwechsel im Innern des Palastes (quelque discussion de Palais), wie peinlich er auch dem gefühlvollen Vaterherzen sein möchte, dürfte doch keinen Einstuß auf die öffentlichen Angestegenheiten üben. Auch hofft Napoleon, König Karl werde insmitten der Besorgnisse, die ihn bestürmen, einigen Trost in seiner, in Napoleon's, Freundschaft gefunden haben. Niemand sei ihm mehr ergeben.

Mit diesem Briese wurde ein sehr gewandter Mann und genöter Beobachter, ein Kammerherr Tournon, nach Madrid abgesertigt. Dieser Sendbote erhielt den Austrag, unterwegs die in Spanien herrschende Stimmung zu beobachten; zu ersorschen, wie die jüngsten Greignisse im Lande dort beurtheilt würden, ob die öffentliche Meinung sich zu Gunsten des Prinzen von Asturien oder Godon's ausspreche. Auch soll er, ohne Ausschen zu erzegen (sans faire semblant de rien), Nachrichten darüber einziehen, in welchem Zustand sich die Grenzseitungen Fuentarabia und Pampelona besänden, und ganz besonders genaue Nachrichten (des renseignements dien positifs) über die spanische Armee und ihre Vertheilung im Lande.

Da es in keiner Weise möglich ist, auch diese Verhaltungsbesehle als einen Beweis von Napoleon's Seelenadel zu deuten, werden sie von den Buonapartisten ganz mit Stillschweigen übergangen.

Sie beweisen jedenfalls, daß Napoleon den Frieden zwischen dem Prinzen und Godon nicht für einen dauernden hielt und weitere Ereignisse erwartete. Auch suhr er solgerichtig fort, sich darauf vorzubereiten. Wurden auch die Verfügungen zurückgenommen, die eine nun nicht mehr nöthige Beschleunigung der

militärischen Magregeln bezweckten, so wurde doch an demselben 13. November an Duvont der Befehl ausgesertigt, ohne weiteres in Spanien einzurücken, sobald er marschfertig sei. In dem kaum vierzehn Tage früher unterzeichneten Vertrage war freilich fest= gesett, daß dieses Korps nicht anders als in Folge neuer Berabredungen in Spanien einrücken folle; aber Napoleon rief nur bann: "malheur à qui ne respecte pas les traités," wenn er seinerseits über Verletung der bestehenden Verträge flagte und gurnte; daß er selber durch Verträge nicht gebunden war, das verstand sich für ihn von selbst. Die Verträge, die er ichloß, waren überhaupt für ihn gar nicht Verträge, sondern Schachzüge. Dupont erhielt Befehl, bis Bittoria vorzurücken und von dort aus Offiziere auszusenden, die alle Heerstraßen und militärischen Positionen zu besichtigen hätten. Wenig später follte er weiter gieben, über Burgos, die Hauptstadt Altkastiliens, binaus bis nach Balladolid. Ein neu versammelter Heertheil von 25000 Mann unter dem Marschall Moncey ward beschligt, ihm in mäßiger Entfernung auf der Spur zu folgen.

Um allen unbequemen vorzeitigen Fragen in Beziehung auf die Bedeutung dieser Maßregeln aus dem Wege zu gehen, reiste Napoleon nach Mailand und that, als sei er ganz ausschließlich in italienische Angelegenheiten vertiest und verloren, während er in der That die Bewegungen seiner Truppen in Spanien von Tag zu Tag genau bestimmte und regelte. Die Fragen blieben natürlich nicht aus, aber Izquierdo mußte sich so gut wie Massernaud damit begnügen, daß Napoleon's Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Champagny, ihm antwortete: "sobald der Kaiser zurückgefehrt sei, werde sich das alles austlären: vor der Hand sei in der Sache nichts zu thun; der Kaiser seistreut durch die Reise, sehr in Anspruch genommen durch ganz andere Interessen, mit ganz anderen Dingen beschäftigt; man dürse ihn für den Augenblick mit solchen Fragen nicht stören und behelligen".

Am Hofe zu Madrid scheinen sich aber Besorgnisse und Bedenken in sehr rascher Folge gesteigert zu haben, nachdem man einmal entdeckt hatte, daß Napoleon's mächtige Hand möglicher

Weise in den dortigen Umtrieben walten könne. Man suchte sich zu schützen, und da ein beherzter Entschluß für solche Menschen außer aller Möglichkeit lag, suchte man zu begütigen und durch das Wolwollen des Mächtigen aus den ängstigenden Zweiseln erlöst zu werden. Es kam zunächst darauf an, zu ermitteln, was er weiter wolle. Noch ehe weitere Nachrichten aus Pariseingetrossen sein konnten, dat Godon schriftlich, der zu Fontainebleau geschlossene Vertrag möge nunmehr veröffentlicht werden, und König Karl ließ sich bestimmen, nun selbst in einem persön lichen Briese an den französischen Kaiser um die Hand einer napoleonischen Prinzessin für seinen Sohn zu werden (18. November 1807).

Das kam nicht gelegen: es war für Napoleon noch zu früh, sein Spiel aufzudecken, besonders da die Beziehungen zu Rußeland schon wenige Monate nach dem tilsiter Frieden wieder etwas unsicher zu werden drohten. Doch Rücksichten der Courtoisie hatte ja Napoleon dem spanischen Hofe gegenüber nicht zu beobachten, da er ihn nicht fürchtete. Die Briefe blieben ein paar Monate über unbeantwortet.

Schon am 3. Januar 1808 war Rapoteon wieder in Paris eingetroffen, doch antwortete er auf den Brief des Ronigs von Spanien erft am 20. Die Antwort, die er dann gut fand vom 10. Januar zu datiren, war in gar seltsamer Beise auf Schrauben gestellt. Napoleon jagte darin, er wünsche nicht weniger als der Rönig von Spanien jelbit, die Bande befestigt zu jehen. Die ihre beiderseitigen Staaten verbänden, und willige daher gern in die Bermählung des Bringen von Afturien mit einer Pringeffin von Franfreich. "Princesse de France!" Rapoteon gefiel fich darin, gang in der Weise der alten Monarchie, alle Damen seiner Verwandtschaft jo zu bezeichnen, des eigenen Titels Raiser der Frangosen (nicht von Frankreich), der ein gang anderes Staatsrecht voraussetzte, gestissentlich uneingedenk. Die scheinbare Bustimmung zu der Vermählung wurde dann aber am Schluß durch mancherlei Zweisel und Bedenken wieder jo gut wie zurückgenommen. Rapoleon bat sich nämlich eine nothwendige Erflärung aus: "Ew. Majestät muß begreifen, daß niemand sich mit einem Sohne verschwägern wollen kann, den Ihre öffentliche Erklärung entehrt hat, wenn man nicht die volle Gewißheit hat, daß er Ihre Zuneigung (ses bonnes graces) wieder erlangt habe". Als ob das nicht durch die Werbung selbst hinreichend erwiesen geswesen wäre!

Napoleon's Bruder Joseph glaubt bei alledem, der Kaiser habe allerdings einen Augenblick die Absicht gehabt, dem Prinzen von Asturien eine "Prinzessin von Frankreich" zu vermählen. Naspoleon hatte nämlich in Italien eine Zusammenkunft mit seinem Bruder Lucian, dem er die Krone Portugals angeboten haben soll. Er forderte dabei, Lucian solle ihm seine älteste Tochter abtreten zur beliebigen Vermählung, wie sie das Interesse der Ohnastie ersordern könne. Da er nebenher auch verlangte, Lucian solle sich von seiner plebesischen Gemahlin lossagen, trennten sich die beiden Brüder mehr entzweit als je zuvor. Die Prinzessin von Frankreich, Lucian's Tochter, wurde dem ungeachtet schon am 17. Dezember 1807 nach Paris abgesertigt und ganz zu Napoleon's Verfügung gestellt; aber es war nicht weiter die Rede davon, sie mit dem spanischen Prinzen zu vermählen.

Was Godon betrifft, der mußte sich damit begnügen, daß ihm nach zwei Monaten im Namen Napoleon's gesagt wurde, eine Veröffentlichung des Vertrages von Fontainebleau sei nicht opportun. Das wäre es auch in der That nicht gewesen, denn den Vertrag so vollständig zu brechen, wie Napoleon im Sinne hatte, wäre, wenn er öffentlich bekannt gemacht war, zum wenigsten etwas unbequemer gewesen.

Inzwischen hatte sich die Lage der Dinge in Spanien in den Augen des madrider Hoses wesentlich verschlimmert. Dupont stand seit dem 20. Dezember in Balladosid, Moncey seit dem 9. Januar 1808 in Burgos, und niemand wußte zu sagen, wesshalb oder wozu diese 50 000 Mann französischer Truppen mitten in Spanien standen; denn Portugal war bereits vollständig bestiegt und erobert, das dort regierende Haus war schon am 29. November nach Brasilien entslohen; Junot bedurfte keiner Unterstützung weiter. Noch dazu war Junot's Wasten in Portugal mehr als verdächtig. Er mußte auf Napoleon's Besehl dort im

Lande sofort eine Kontribution von 100 Millionen Franken eintreiben. Napoleon hatte erflärend hinzugefügt, diese Summe sollten die Portugiesen als Preis für den Rückfauf ihrer sämmtlichen Besitzungen entrichten. Er hatte damit ein gang neues, bis zur Zeit unerhörtes Recht der Eroberung in das europäische Bölkerrecht eingeführt, eine Theorie geltend gemacht, der zu folge in einem eroberten Lande alles und jedes Privateigenthum, Grundeigenthum nicht ausgenommen, dem Sieger verfallen wäre. Biel bedenklicher noch war, daß Junot faum eine Woche später (am 1. Januar 1808) förmlich und ohne alle Einschränfung für Frankreich, oder vielmehr für Napoleon, von gang Portugal Besitz nahm. Um 1. Januar erschien nämlich Junot in dem Sipungszimmer der Regierungsjunta, welche der Prinz Regent von Portugal in Liffabon zurückgelaffen hatte, und las ein kaiserliches Tekret vor, in welchem Rapoleon zuerst in gewohnter Weise erklärte, das Haus Braganza habe aufgehört zu regieren, und weiter, das Reich bleibe unter Napoleon's Schutz und folle in seinem ganzen Umfang durch den kommandirenden französtischen General - Junot natürlich - regiert werden. Damit war die einheimische Regierungsjunta aufgehoben, und von dem König reich Rordlusitanien, das der Königin von Etrurien als Ersat für Tostana versprochen war, wie überhaupt von allen Rechten. Die der Vertrag von Kontainebleau der Krone Spanien gewährte, war nicht weiter die Rede.

Tarnach mußte man es doppelt bedenklich finden, daß dann vollends die Truppen unter Dupont und Moncey plöglich in ihrem Marsche die Richtung nach Portugal verließen und gegen Madrid vorrückten; dem ersteren war in Napoleon's neuesten Besehlen Segovia, dem letzteren Aranda als das nächste zu ersteichende Ziel bezeichnet. Die erwachende Sorge wurde namentlich anch durch die Art und Weise, in der die Bevölkerung überall in Spanien die französsischen Truppen empfing, auf das höchste gesteigert. Diese fremden Truppen wurden nämlich in allen Städten und Dörfern jubelnd willkommen geheißen. In Folge der allgemein herrschenden Stimmung hofften alle Spanier, daß sie eine erwünsichte Revolustion herbeizuführen bestimmt seien, und begrüßten sie als Beseier.

Der Hof war verhaßt und verachtet, der Pring von Afturien dagegen die Hoffnung der Nation; da außerhalb eines sehr engen Kreises eigentlich niemand wußte, was er für ein Mensch war. alaubte man, schon weil Godon ihm feindlich gegenüber stand, alles erdenkliche Gute von ihm, und die öffentliche Meinung sprach sich mit Begeisterung zu seinen Gunften aus. Im allgemeinen glaubten nun die Spanier, die frangösischen Truppen rückten heran, um das verhafte Baar Godon und die Königin zu verbannen und Ferdinand, vielleicht als König, jedenfalls als Regenten einzuseten. Wie leicht bas gewesen wäre, wie wenig die Königin und Godon irgend einen Beistand gegen Napoleon in Spanien selbst gefunden hatten, wenn seine Absicht wirklich gewesen ware, Ferdinand auf den Thron zu erheben, das zeigte fich auch darin, daß die soust nicht sehr selbständigen Gerichte unter den obwaltenden Umftänden den Muth fanden, die soge= nannten Mitschuldigen des Prinzen, namentlich Infantado und Escoiquiz, in ehrenvoller Weise freizusprechen. Ueberhaupt war die Stimmung eine folche geworden, daß der Sof auch im Winter nicht waate, nach Madrid zurückzukehren. Er war aus dem Gebirge in die kastilische Gbene, vom Escurial nach Aranjuez übergesiedelt.

Auch der Hof besorgte nun, Napoleon könne wirklich besabsichtigen, was ganz Spanien lebhaft wünschte. Weiter scheinen die Besorgnisse vor der Hand nicht gereicht zu haben. Daß er im Sinne haben könnte, das königliche Haus Spaniens, wie das portugiesische, ganz zu stürzen und zu vertreiben, scheint man auch jest noch im Nathe der Königin nicht geglaubt, gar nicht als eine Möglichkeit erwogen zu haben. Über auch in der Angst, die sie jest ergriff, dachten weder das königliche Paar noch der Friedenssfürst an Widerstand. Sin mannhafter Entschluß war und blieb in diesem Kreise unmöglich. Weit entsernt, zu Küstungen zu schreiten und einen wenn auch verzweiselten Versuch der Vertheidigung vorzubereiten, suchte man das drohende Unheil durch äußerste Unterwürsigkeit abzuwenden. König Karl mußte (am 5. Februar 1808) in einem überaus ängstlichen Briese an Napoleon seine unbedingte Ergebenheit von neuem versichern, und indem er an

die vielsachen Beweise von Freundschaft erinnerte, die er dem Kaiser gegeben, an die Opier, die Spanien gebracht habe, fügte er die Vitte hinzu, ihm die erhabenen Absichten seines kaisertichen Freundes zu eröffnen. Diese Absichten, meinte der König, könnten unmöglich andere als wolwollende sein, obwol die Bewegungen der französisichen Armee geeignet seien, auch dem under dingtesten Vertrauen Vedenken zu erregen.

Die verlangte Auskunft konnte Napoleon natürlich nicht geben; seine eigentlichen Absichten in dürren Worten offen aus zusprechen war unmöglich. Doch scheint er sich gesagt zu haben, daß es auch nicht mehr gut möglich sei, durch falsche Vorspiege lungen darüber zu täuschen, daß der Angenblick gekommen sei, die Maste in einer oder anderer Beise abzunversen. Er suchte demnach durch eine eigenthümliche Wendung, die er nahm, sowol den Schwierigkeiten einer Antwort zu entgeben, als seinem Ziele näher zu kommen. Er beantwortete den Brief des Königs von Spanien nicht, aber er richtete (am 25. Februar) einen Brief an Diesen Mönig, in dem von gang anderen Dingen die Rede war, in dem er sich in gereiztem Tone als der Gefränkte, der schwer Beleidigte aussprach. "Ew. Majestät," jagte Napoleon darin, "hat von mir die Hand einer frangofischen Pringessin für den Bringen von Afturien verlangt. Ich habe am 10. Januar geantwortet, daß ich darein willige. Seitdem spricht Ew. Majeität nicht mehr von dieser Heirath. Das alles läft jehr viele Dinge, die für die Intereffen meiner Bolfer wichtig find, im Tunfeln. 3ch erwarte von Ihrer Freundschaft, über alle meine Aweifel aufgeflärt zu werden" (Votre Majesté m'a demandé la main d'une princesse française pour le Prince des Asturies. J'ai répondu le 10 janvier que j'y consentais. Votre Majesté ne me parle plus de ce mariage. Tout cela laisse dans l'obscur bien des objets importants pour l'intérêt de mes peuples. L'attends de son amitié d'être éclairci de tous mes doutes).

Napoleon erwartete, daß dieser zweidentige drohende Brief und das gleichzeitige Vorrücken der französischen Truppen gegen Madrid den spanischen Hof zu irgend einer Maßregel der Vertheidigung veranlaffen werde, und daß er selbst dann eben darin einen Vorwand finden fonne, als doppelt Beleidigter in offener Teindschaft gegen die spanischen Bourbons vorzugehen. Er erwartete vorzugsweise, Karl IV. und sein Haus wurden versuchen, nach Amerika zu entfliehen, gleich der portugiesischen königlichen Familie. Gine versuchte Flucht hätte ihm als Vorwand genügt: er hätte sie für einen Bersuch erflärt, sich dem "perfiden Albion", bem Erbseinde Frankreichs, in die Urme zu wersen, und bas wäre hinreichend gewesen; darauf hin hätte er sofort vor aller Welt verfügt, sie jeien der Krone unwürdig und hätten aufgehört zu regieren. Er hoffte demnach, sie würden versuchen zu fliehen; aber er wünschte keineswegs, daß es ihnen gelinge zu entfommen. Er wollte fie in seiner Gewalt unter Schloß und Riegel haben, damit nirgends in ihrem Namen ein Widerstand organisirt werden könne, und namentlich damit sich die spanischen Rolonien nicht unter ihrem Könige von dem Mutterlande losreißen, seiner --Napoleon's — Herrschaft entziehen fönnten.

Seine damaligen Plane geben febr bestimmt aus den Befehlen hervor, die der französische Seeminister Decrès in Ma= poleon's Auftrag ertheilen mußte. Eine französigiche Escadre lag in der Bai von Cadir. Dem Bejehtshaber dieser Schiffe, Contreadmiral Rosilly, mußte nun Decres am 21. Februar neue Berhaltungsbesehle zusertigen. Das betreffende Schreiben bes Ministers beginnt mit Worten, die dem französischen Admiral zu Cadir begreiflich machen sollten, daß er nach den Absichten des Kaisers in Spanien nicht zu fragen habe, so wenig als ber Minister selbit (Je ne cherche point à pénétrer l'objet de l'entrée des troupes françaises en Espagne). Rur für bas Schickfal der Escadre seien beide verantwortlich. Der Abmiral foll daher auf der Rhede von Cadix eine Stellung nehmen, die ihn nach Möglichkeit dem Tener der dortigen Landbatterien ent= zieht; ein spanisches Linienschiff aber soll er unter seine Kanonen nehmen. So werden Geindseligkeiten zwischen Frankreich und Spanien als möglich vorausgesett. Dann aber folgt die Haupt= sache: "Wenn der spanische Hof in Folge der Ereignisse oder einer Thorheit, die faum vorauszuseken ift, die Scenen von Lissez courir l'état actuel des choses autant qu'il sera possible; mais s'il y avait une crise, ne permettez aucune parlementage avec les Anglais). In der Zwischen.

Briese und Kuriere waren so berechnet, daß in dem Augen blicke, in dem der König von Spanien Napoleon's seindseliges Schreiben erhielt, der französsische Admiral zu Cadix diese Verhaltungsbesehle bereits in Händen haben mußte.

Schon hatten auch die französischen Truppen den Bescht, sich unverschens (sans faire semblant de rien) der spanischen Festungen zu bemächtigen.

Ein neuer frangösischer Heertheil unter General Duhesme war in Ratalonien eingerückt, ohne zu fragen, ohne daß man der spanischen Regierung gesagt hätte weshalb, und nachdem dieser General sich der Citadelle von Barcelona durch Ueberfall bemächtigt hatte, brachte er es durch Drohungen, mit denen er den spanischen Gouverneur ängstigte, dahin, daß ihm auch der Mont Juich, die Bergfeste, welche die Stadt beherrscht, überliefert wurde. General d'Armagnac hatte Befehl, fich im Borbeimarsche unverschens der Citadelle von Pampelona zu bemächtigen. Es war Winter: es lag dort in den Bergen etwas Schnee. Diesen Umstand benutte d'Armagnac. Er verbarg vollständig bewaffnete Truppen nicht weit von dem Thore der Testung; andere französische Soldaten, Die ihre Waffen unter ben Mänteln verbargen, mußten sich auf der Esplanade unmittelbar vor dem Thore mit Schneebällen werfen. Die spanische Ihorwache sah arglos dem Spiele der befreundeten Rrieger zu. Die eine Partei der mit Schneebällen Rämpfenden ichien zu unterliegen; sie wich, von

den Siegern verfolgt, über die Zugbrücke bis unter das Thor, und plöglich vereinigt und bewaffnet, wendeten sich nun beide Parteien gegen die spanische Thorwache, die sich entwaffnet und als Gefangene in die Wachtstube eingesperrt fah, che sie die Nothwendigkeit inne geworden war, an die Gewehre zu treten. Die Zugbrücke konnte nicht aufgezogen werden, die Frangofen verhinderten das. Gilig famen die in der Rähe verborgenen französischen Truppen herbei; in wenigen Augenblicken war die gange Tefte in den Sanden der Frangofen, die Befatung ent= waffnet, der Gouverneur ein Gefangener. General d'Armagnac hatte bei alledem mehr Gefühl für Ehre bewahrt, als den französischen Generalen jener Zeit im allgemeinen eigen war. Er that ungern, was ihm befohlen war, und schloß seinen Bericht über ben gelungenen Streich mit ben Worten: "ce sont là de vilaines commissions". — Auch San Sebastian im Norden. Figueras in Katalonien wurden erobert.

Endlich ernannte Napoleon am 1. März 1808 feinen Schwager Murat zum Oberbefehlshaber aller frangösischen Truppen in Spa= nien, obgleich fein Feind genannt werden konnte, den diese Truppen und diefer Teldherr befämpfen follten. Denn was gelegentlich hingeworfen wurde von einer möglichen Landung der Englander, der man begegnen wollte, das fonnte fein Mensch ernsthaft nehmen. Meurat aber wußte gang gut, was sein Schwager beabsichtigte, wenn cs ihm auch nicht in seinem ganzen Umfang in ausdrücklichen Worten mitgetheilt wurde. Daß die Bourbons in Spanien balb aufgehört haben wurden zu regieren, daß ein napoleonischer Pring bemnächst an ihre Stelle treten sollte, das war in Napoleon's nächster Umgebung eigentlich kein Geheimniß mehr, oder doch nur ein sehr öffentliches Geheimniß. Murat, zur Zeit Großherzog von Berg, hoffte felbft Ronig von Spanien zu werden. Napoleon ließ ihn in diesem Glauben, wie es scheint, um seines Eifers doppelt gewiß zu sein. Nicht daß er ihm etwa diese Krone ausdrücklich versprochen hätte — feineswegs! - aber mancherlei schien auf eine solche Beränderung zu deuten. So war unter anderem Napoleon's jüngster und nichtigster Bruder Jérôme mit seinem Königreich Westfalen nicht zufrieden; es war nicht groß genug; es war in seinen Augen nicht eine standessmäßige Versorgung für den jüngsten Sohn des korsischen Advokaten Carlo Buonaparte. Napoleon tröstete ihn mit der Aussicht auf eine Vergrößerung durch die bergischen Lande. Schon am 30. Januar hatte er ihm geschrieben: "Es kann die Zeit kommen, in der Murat anderswohin gestellt sein wird" (Le temps peut venir où Murat sera placé ailleurs). Daß Jérôme nichts verschwieg, das wußte der Kaiser der Franzosen.

Bon dem Angenblicke an, in dem Murat die Grenze Spaniens überschritten hatte, drang Napoleon immer und immer wieder barauf, daß er sich so schnell als möglich der Hauptstadt des Landes bemächtigen folle. Seltsamer Weise aber hoffte er ohne eigentlichen Rrieg, vielleicht jogar gang ohne Rampf die Bourbons beseitigen und über Spanien verfügen zu können. Es schien ihm nur barauf anzukommen, daß der König und Godon nicht Zeit zu Rüftungen gewannen und in Zweisel und Zagen auch nicht zu dem Entschlusse gelangten, Widerstand zu leisten. Dahin suchte er es unter anderem auch dadurch zu bringen, daß er durch seine Agenten - versteht fich immer in einer Weise, die ihn weder binden noch verpflichten konnte - manches Beruhigende äußern ließ, während er selbst, ats der schwer Gefränkte und Beleidigte, in verhängniftvollem Schweigen verharrte. Daß das Bolt sich selbständig ohne Leitung von Seiten der Regierung erheben fonnte, daran dachte er nicht, ober wenn es ja geichah, io war das in jeinen Augen etwas sehr Geringfügiges, das sehr leicht bewältigt werden konnte. Er hatte eine bis zum faum Glaublichen geringe Meinung von Bolfsaufftänden und ihrer Bedeutung. Es hing bas mit ber Berachtung der Menschen überhaupt zusammen, die ihm eigen war, und seine persönlichen Erfahrungen hatten ihn darin bestätigt. Erinnerte er sich doch, mit wie leichter Mühe er im Vendémiaire Das parifer Bolf zu Paaren getrieben, wie leicht er mahrend seines erften Geldzuges in Italien die emporte Bevolkerung von Pavia und Verona überwältigt hatte. Seiner Meinung nach fömmt es immer nur darauf an, daß man im ersten Augen blick, ohne irgend zu zögern, ohne irgend eine Rücksicht der Schwäche, unter das Volt schießen und einhauen läßt, und dann, wenn die Masse aus einander gestäudt ist, eine Anzahl vorlauter Gesellen und Ideologen zusammenfängt und friegsrechtlich füsiliren läßt, gleichviel ob auch einige Unschuldige darunter sein sollten. Wir ersehen aus den Briefen, die er als junger Artillerieoffizier schrieb, aus den Tagedüchern, die er damals führte, daß, nach seiner Meinung, Ludwig XVI. sich zu seiner Zeit gar wol auf dem Throne und im Besitze der Macht behaupten konnte, wenn er in diesem Sinne zu handeln wußte.

Alber sich der Hauptstadt, des Hoses, der spanischen Armee zu versichern, darauf kam es an. Schon am 7. März schrieb Napoleon seinem Schwager Murat: "Ich setze voraus, daß Sie am 12. in Burgos sein werden. Schicken Sie Ihre Pferde in der Richtung auf Aranda voraus und folgen Sie den Bewegungen des Marschalls Moncey, der im Stande sein wird, zuerst in Madrid einzurücken."

Und dann wieder am 9.: "Wenn etwa die Spanier in der Lage sein sollten, sich in Madrid zu vertheidigen, muß der General Dupont auf St. Ildesonso vorgehen, sich mit Ihnen vereinigen und auf Madrid marschiren, um gemeinschaftlich auzugreisen, wenn das nöthig ist."

Vollständiger laffen sich Napoleon's damalige Plane überseben, wenn man auch die Besehle beachtet, die er an demselben Tage dem General Junot und durch den Minister Champagny seinem Gesandten in Madrid ertheilen ließ. Junot follte auf Elvas und Badajos marichiren, um einen jpanischen Seertheil, ber unter General Solano bort in ber Gegend ftand, im Schach zu halten. Der Gesandte Beanharnais wurde, unter demielben Datum (9. März), benachrichtigt, daß am 22. oder am 23. ein französisches Heer von 50000 Mann in Madrid einrücken merbe (que le 22 ou le 23 mars une armée française de cinquante mille hommes entrera à Madrid), und crhicit den Auftrag, dem ipanischen Sofe anzufündigen, daß dieses Seer auf dem Wege nach Cadix durch Madrid ziehen werde. Er jollte die Einwilligung der spanischen Regierung zu diesem Durchzuge einholen und nebenher das Gerücht verbreiten, Napoleon selbst werde demnächst Madrid berühren, um Gibraltar zu belagern und nach Afrika überzugehen. Im übrigen soll Beauharnais fortwährend beide Parteien, die Godon's sowol als die des Prinzen von Afturien, zu beruhigen suchen, und wenn eine von beiden etwa nach Burgos reisen wollte, um dort "den Kaiser" zu treffen, solle er sie dazu ermuthigen.

Aus dem nächsten Briefe, den Napoleon dann am 14. März an Murat richtete, geht hervor, daß er auch darauf vorbereitet war, daß der Turchzug durch Madrid verweigert werde. Er habe ihn fordern lassen, schreibt er: "Sie werden sich der Antwort gemäß benehmen, die gegeben wird: aber suchen Sie so beruhigend wie möglich auszutreten" (vous vous conduirez selon la réponse qui sera faite: mais tâchez d'être le plus rassurant que possible). — Im Falle zu Madrid nicht mehr als 15000 Mann spanischer Truppen stehen, soll Murat mit Moncey's Heertheil allein dort einrücken und Dupont's Divisionen rückwärts auf seiner Verbindungstinie vertheilt lassen. Veträgt die spanische Vesatung der Hauptstadt mehr als 20000 Mann, dann soll Murat noch eine der Infanteriedivisionen Dupont's und die Kürassieregimenter, die unter dessen Veschlen stehen, an sich heranziehen, um seinen Ginzug imposanter zu machen.

Auf diese Einzelnheiten der militärischen Anordnungen, die Murat treffen joll, folgen dann wieder in demielben Beifte all= gemeine Regeln, die er in seinem Verfahren zu beobachten habe: "Was auch die Absichten des jpanischen Sofes fein mögen, Gie müffen begreifen, daß es vor allem nüglich wäre, Madrid ohne Teindseligkeiten zu erreichen, dort die Truppen, damit sie gahl= reicher erscheinen, divisionsweise lagern zu lassen, um meine Truppen ausruhen zu laffen und fie von neuem mit Lebens= mitteln zu versorgen. Während dieser Zeit werden sich meine Berwürfnisse mit dem spanischen Hofe ausgleichen" (Pendant ce temps mes différents s'arrangeront avec la cour d'Espagne). Daß die angeblichen Zerwürfnisse hier jo wenig als irgend anderswo bestimmter bezeichnet werden, liegt in der Natur der Sache: sie waren eben zur Zeit eine gang willkürliche Fiktion. "Ich hoffe," fährt Napoleon fort, "daß es nicht zum Kriege kommen wird; das liegt mir jehr am Herzen. Daß ich jo viel Borficht anwende, geschieht, weil ich gewohnt bin, nichts dem Zusalle zu überlassen." Wenn es zum Kriege kommen sollte, wäre Murat's Stellung eine sehr günstige.

Wie die Dinge sich der Entscheidung näherten, fand es Napoleon nothwendig, seinem Schwager fast von Tag zu Tag weitere Verhaltungsbeschle zu ertheilen. Schon am 16. März schreibt er ihm von neuem, er solle fortsahren, sich beruhigend au äußern (continuez à tenir de bons propos). Immer aber ist es dasselbe Doppelspiel, jede der streitenden Parteien in Spanien hoffen zu laffen, bag er für fie einschreiten werbe. "Beruhigen Gie ben König, den Friedensfürsten, den Pringen von Afturien, die Königin." Er foll auf Rapoleon's Ankunft vertrösten, der kommen werde, um alles auszugleichen und zu verjöhnen (dites que je vais arriver afin de concilier et d'arranger les affaires). Die Hauptsache aber sei immer, Madrid zu erreichen, die Truppen dort ausruhen zu lassen und seine Lebensmittel zu ergänzen. Murat soll feine Feindseligfeiten verüben, wenn er nicht angegriffen wird. "Ich hoffe," schließt Na= poleon, "daß alles ausgeglichen werden kann, und es wäre ge= fährlich, diese Leute da aufzuschrecken" (et il serait dangereux d'éffaroucher ces gens là). Die fönigliche Familie und Godon sollten nicht aufgeschreckt werden. Wenn diese vor der Zeit inne wurden, was beabsichtigt war, darin tonnte eine Gefahr liegen; aber nirgends zeigt sich eine Spur, daß Rapoleon je an das spanische Bolk als an einen möglicher Beise selb= ständigen Faktor gedacht hätte.

Am 19. März wiederholt Napoleon: "Ich setze voraus, daß Sie diesen Brief in Madrid erhalten, und es ist mir sehr daran gelegen, zu ersahren, daß Ihre Truppen dort friedlich und mit Zustimmung des Königs eingerückt sind, daß alles friedlich abgestausen ist."

Dann wieder am 23. März: "Ich jetze voraus, daß Sie heute in Madrid eingetroffen sind oder daß Sie morgen dort eintreffen. Sie werden dort gute Disziplin halten. Wenn der Hof in Aranjuez ist, werden Sie ihn dort in Ruhe lassen und ihm freundschaftliche Gesinnungen zeigen. Wenn der Hof sich

nach Zevilla zurüdgezogen bat, dann werden Zie ihn dort eben falls in Rube lapien." Ani dieje Alucht aber rechnete Napoleon eigentlich, denn er jugt bingu "Die werden Adjutanten zu dem Ausbensmunen jehnten und ihm jagen laffen, daß er Unrecht gethan hat, den tranzoppehen Eruppen auszuweichen, daß er multo Acinotales beginnen jult equ'il ne doit faire aucun mouvement hostiles, dan der Monig von Spanien von unieren Truppen uichts zu befurchten bat," Bir erfahren jogar, an welchem Lage obnigerahr Napoleon die Alucht der komglichen Ranulte erwartete, denn er nigt bingu: "Ich jetze vorans, daß ich demnachit Bericht erhalten werde über alles, was am 17. und 18 Mary in Madrid vorgegangen fein wird" ide tout ee qui se sera passe a Madrid le 17 et 18 mars, Quolidi am 25. Mary beleint Napoleon jeinen Ednvager Mirrat: "Ich erhalte Ihren Brief vom 1.5 Mary til iene vorans, baji Eie ren porgenera in Maorio cingetronen find tje suppose que Vous etes arrive a Madrid depuis avant hier), ich babe Eie ichen minen laffen, ban 3br hauptrachlichites Weichaft fit, 3bre Eruppen ausruben zu lagen und nen mit Lebensmitteln zu verzehen, im benen Ommernehmen mit dem Konig und dem Hoje zu leben, wenn ne in Aranjuez bleiben. zu eitlaren, daß die Expedition nach Ethnocken und die Angelegenheiten des Nordens mich noch ennge gage aurhalten werden, daß ich aber nicht säumen werde zu tommen. Lanen Die wirtlich mem Baus einenchten Cagen Eie opentlich, dar Eie Beiehl baben, Shie Einppen in Madrid ausruhen zu lanen und den Maner zu erwarten; daß Sie gewiß uno, Madrid nicht zu verlagen obne dag Geine Majeftat angetommen maren "

"Nebmen In teinen Theil an den verichiedenen Parteien, die das Land entzweien. Rehandeln Sie alle Welt freundschaft tab und tauen Sie alles im Ungewissen über die Partei, die ich ergreiten werde ins projukes rien du parti que je dois prondre i balten Sie immer die Magazine zu Butrago und Ntanda reichlich genillt.

In Madrid waren aber am 17. und 18 Mar; gan; andere Omge vorgegangen, als Napoleon erwartete, und tie suhrten

eine Lage herbei, auf die Napoleon nicht gerechnet hatte, die aber seine Plane, wie er meinte, zu fördern und eine schnellere Entscheidung herbeizusühren versprach. Wir fönnen uns hier wold darauf beschränken, nur an die wesentlichsten Umstände dieser, unter dem Namen der Revolution von Aranjuez bekannten Erseignisse zu erinnern, da Baumgarten sie in seiner Geschichte Spaniens genau und zuverlässig berichtet hat.

Selbst dem schwachen Geiste Narl's IV. war nachgerade einsteuchtend geworden, daß Napoleon sehr böse Dinge im Sinne haben könnte. Die Königin und Godon lebten in Angst und Sorgen, besonders seitdem Zaquierdo (am 5. März) aus Paris eingetrossen war und berichtet hatte, wie schnöde man ihn dort in letzter Zeit behandelt, was für Zumuthungen der französische Kaiser ausgesprochen hatte. In dem Augenblicke, in dem Naspoleon jenes zürnende Schreiben an den König von Spanien richtete, in welchem er sich für beleidigt ausgab, hatte Durve (24. Februar) den geängstigten Izquierdo schriftlich bedeutet, er würde am besten thun, nach Madrid zu eilen, um die bedenklichen Irrungen zu beseitigen, die zwischen den beiden Hösen obswalteten. Worin diese bestanden, wurde ihm nicht weiter erklärt.

Ganz wie Napoleon voraussah, erwachte nun am spanischen Hose Gebanke an eine Flucht, zunächst nach Sevilla, nöthigensfalls vielleicht weiter, sogar nach Amerika. Doch wagte, wie es scheint, Godon wenigstens dem Könige persönlich von Amerika gar nicht zu sprechen; nur von Sevilla war die Rede, davon, daß man alle Truppen in Andalusien vereinigen und die Pässe schüßtenden Gebirges, der Sierra Morena, besehen könne.

Aber auch dazu konnte man sich so leicht nicht entschließen; hieß es doch, indem man sich zum Kampse rüstete, den Kampse mit dem surchtbaren Gegner heraussordern! Lieber wollte man sich allem unterwersen, was den französischen Kaiser begütigen konnte. Izquierdo wurde mit einem in nun gewohnter Weise demüthigen Briese des Königs an Napoleon (10. März) und mit dem Auftrage zurückgesendet, jeden Vertrag zu unterschreiben, der etwa gesordert werden mochte. Godon schrieb wiederholt an Murat und beschwor ihn, dieser schrecklichen Lage ein Ende zu

machen und zu sagen, was denn der Kaiser wolle, man sei zu allem bereit.

Aber Murat antwortete nicht auf Godoy's Briefe und hatte auch auf die ängstlichen Fragen der spanischen Würdenträger, die ihn auf seinem Wege begrüßten, teine Antwort. Auch Beauharnais, der in Napoleon's Plane nicht eingeweiht war, wußte teine Austunft zu geben und hüllte sich in Schweigen.

Da erschien denn endlich die Flucht als einziges Mittel der Rettung, und es gelang der Königin und Godon, endlich auch den Rönig Karl dazu zu bestimmen. Die Truppen, die unter Solano an der Grenze von Portugal ftanden, erhielten ben Befehl, von dort nach Andalusien zu marschieren; die Regimenter, welche die Bejatsung von Madrid bildeten, wurden nach Aranjuez herangezogen, um die fonigliche Familie nach Sevilla zu geleiten. Aber ber Pring von Afturien, wie alle Spanier überzeugt, bag Die Franzoien heranrückten, um Godon zu beseitigen und die Re= gierung in einer oder anderer Beije in jeine Sand zu legen, fah in der Flucht nach Guden den Schiffbruch seiner Hoffnungen und bot daber alles auf, um sie zu hintertreiben. Bor allem forgte er durch seine Bertrauten dafür, daß die beabsichtigte Reise des Hoses nicht, wie sie sollte und mußte, bis zum letten Augenblick ein Geheimniß blieb. Godon's Fluchtplan wurde um jo schneller in weiten Areisen befannt, da auch des Abnigs Bruder, der Rardinal Don Antonio, und der Juftizminister Caballero dagegen waren und der hohe Rath von Rastilien, dem er mit= getheilt werden mußte, jogar in äußerster Entrüftung gegen die Ausführung protestirte.

Alle Spanier sahen in der Reise des Hoses einen frevelnden Versuch, die heilsamen Absichten Napoleon's, die Rettung Spaniens zu hintertreiben, und Tausende waren sofort entschlossen, den Frevel zu verhindern. Vergebens suchte Godon das Volk durch eine königliche Proklamation, die am 16. früh zu Aranjuez ansgeschlagen wurde, zu täuschen und zu beruhigen. Er ließ darin den König auf das bestimmteste leugnen, daß er beabsichtige sich zu entsernen, und versichern, daß gar sein Grund vorliege, den Plänen Napoleon's, des großherzigen Verbündeten, zu mißtrauen;

die französischen Truppen seien bestimmt, den Süden Spaniens gegen englische Landungen zu schützen. Schien das Volk auch im ersten Augenblick den Worten seines Königs Glauben zu schenken, so hörte es doch nicht auf zu rusen: Nieder mit dem Günftling, nieder mit dem Verräther! während es Karl IV. hoch seben sieß.

Wie die Truppen von Madrid nach Aranjuez aufbrachen, zogen Tausende aus der Hauptstadt mit, vornehm und gering, alle entschlossen, die Flucht des Hofes zu verhindern. Unterwegs verständigte man fich leicht mit ben Offizieren und den Soldaten, in deren Reihen derselbe Entschluß herrschend wurde. Go zogen benn am Abend des 17. nicht Sicherheit und Disziplin mit den Truppen in Nranjuez ein, sondern ein tobender und brohender Lärm, und bei ihrer Antunft erfuhren die erregten Schaaren und ihre Begleiter, daß der Hof in der folgenden Nacht abreisen wolle. Das war wirklich beabsichtigt, aber es wurde unmöglich gemacht. Volkshaufen umlagerten den Palast des Königs und Godon's. In dieser höchsten Aufregung und Spannung genügte natürlich das fleinste Ereigniß, einen furchtbaren Sturm bervorzurufen. Gine Dame, die gegen Mitternacht tief verschleiert, von mehreren Kavalieren begleitet, aus Godon's Wohnung in das Freie trat, gab — ober wurde die Veranlaffung dazu. Es war Bevita Tudo, eine untergeordnete Geliebte Godon's, eine Tänzerin geringer Herkunft, seit einem Jahre gur Gräfin von Caftillofiel ernannt. Gine Batrouille wollte wissen, wer fie fei; fie weigerte fich, ben Schleier zu lüften; die Kavaliere juchten jie zu schüßen; ce entstand ein Wortwechsel; ein Bolfshaufe hatte fich schnell gesammelt; aus dem Gedränge fiel ein Schuß, und im Augenblick war Godon's Palait von der wüthend gewordenen Menge erftürmt. Die Infantin, Godon's Gemahlin, wurde mit der größten Achtung behandelt, das Haus aber verwüstet. Godon selbst rettete sich, nachdem ein Fluchtversuch mißlungen war, nur dadurch, daß er sich, in eine Matte gerollt, unter dem Dache seines Hauses verbarg.

Die ganze Lage war plötzlich verändert durch dieses an sich geringfügige Ereigniß, das aber alle und jeden ermuthigte, die

wirklich herrschende Gesinnung auszusprechen und zur Geltung zu bringen. Mit der Herrschaft des Königs war es vorbei; die Offiziere der Armee, die Herren vom Hose und selbst die Dienerschaft, alles wendete sich dem Prinzen von Asturien als dem eigentlichen Regenten zu. Der König konnte zwar scheinbar noch einen Akt königlicher Antorität üben, aber nur indem er versügte, was die empörte Menge haben wollte. Er konnte durch königliche Verordnung den Friedenssürsten aller seiner Aemter und Würden entheben und ihm gestatten, sich zurüczuziehen, wohin er wolle. So weit ließ die Menge Karl's IV. königliche Macht gelten; sie jubelte, wie diese Versügung kund wurde, und brachte dem König manches begeisterte Lebehoch.

Doch wäre es eben diesem König wol nicht möglich gewesen, die königliche Macht wirtlich wieder in die Hand zu nehmen und bem eigenen Beifte und Ginne gemäß zu üben. Er scheint fich beisen bewußt gewesen zu sein, und lebte trot des Jubels, der Atranjuez erfüllte, trop aller Minit und Tenerwerte in bebender Augit: namentlich war er auch um seinen trefflichen Freund Godon besorgt, über deffen Berbleib niemand Auskunft geben konnte. Auch wurde wie einerseits die herrschende Aufregung, jo andrerseits die Angit des Königs durch die Anhänger Ger dinand's fünitlich erhalten. Leute, die angeblich um das fonig liche Paar besorgt waren, ließen Karl IV. durch den Fürsten Caitelfranco und einige Gardeoffiziere am Morgen des 19. be nachrichtigen, daß in der kommenden Nacht ein noch gefährlicherer Aufstand bevorstehe, als der vorige gewesen war. Caballero, der selbst zu der Partei Ferdinand's gehörte, fragte darauf die Diffiziere, ob fie für ihre Soldaten einstehen könnten. Die Offiziere zuckten die Achseln und meinten, der Prinz von Asturien allein fonne Ordnung erhalten. Go war benn König Karl gezwungen, sein Seil von dem verhaften Sohne zu erwarten und um beffen Schutz zu bitten. Caballero mußte den Prinzen herbeirufen, der denn auch wirklich mit selbstbewußter Großmuth veriprach, dafür zu sorgen, daß die aus Madrid und der Umgegend herbeigeströmte Menge Aranjuez verlaffe.

Doch neue Ereignisse machten es ihm unmittelbar barauf

unmöglich, sein Wort zu halten, wenn er das etwa wirklich beabsichtigte, und förderten seine Plane über Erwarten. Godon hatte nach sechsunddreißig Stunden Hunger und Durst nicht länger ertragen fonnen. Er wagte sich aus seinem Verstecke herab. Gleich der erste Mensch aber, dem er begegnete, ein Soldat der wallonischen Garde, erkannte ihn sofort; auf dessen Ruf eilten andere Soldaten herbei, verhafteten den Verhaften und führten ihn als Gefangenen über die Strafe in die Raserne der Garden. Im Augenblick hatte sich die Nachricht verbreitet, daß Godon gefunden und verhaftet sei; im Augenblick auch strömte die Menge wieder tobend zusammen, und die Soldaten konnten ihren Gefangenen weder gegen Schmähungen noch selbst gegen Mißhand= lungen schützen. Man schlug und stieß ihn mit Stöcken und Bifen, man warf Steine nach ihm; mit Mühe nur bewahrte die Wache ihn vor dem Schlimmsten und brachte den Gefangenen, mehrfach verlett, in die Wachtstube der Garden.

Der König und mehr noch die Königin zitterten für ihren Liebling in folcher Angft, daß sie darüber alle Fajsung verloren, daß jede andere Kücksicht weichen mußte. Wie verhaßt ihnen der Sohn auch sein mochte, sie bestürmten ihn jest mit slehentslichen Bitten, den Unglücklichen unter seinen Schutz zu nehmen und zu retten. Prinz Ferdinand versprach es endlich; er ging selbst in die Wachtstube und fündigte dort dem gefallenen Würsdenträger an, daß er, der Prinz, ihm das Leben schenke. "Seid Ihr schon König?" soll Godon nach einer Pause, wahrscheinlich der Verwunderung, gefragt haben. Der Prinz erwiderte, er sei es noch nicht, aber er werde es bald sein.

Es war nicht schwer das zu prophezeien, und um so weniger, da Ferdinand's Anhänger thätig dafür sorgten, daß die Prophezeiung wahr werde. Nur wenige Stunden später führte ein neuer Aufftand des Volkes die letzte Entscheidung herbei. Man sah einen mit sechs Maulthieren bespannten, geschlossenen Wagen an der Kaserne vorsahren. Im Augenblict verbreitete sich die Kunde, der König wolle den Gesangenen nach Granada bringen lassen, d. h. der gerechten Strafe entziehen und retten. Tobend wogte sosort das Volk wieder herbei, die Postillione wurden vertrieben,

ber Wagen zertrümmert, eines ber Maulthiere erschlagen. Wilbes Geschrei erfüllte die Luft. Der Lärm drang in die königlichen Gemächer und versetzte den armen rathlosen König, der so wenig ein Seld war als ein großer Geift, in die äußerste Angst. Einige Herren vom Hofe, die er für seine treuesten Diener hielt, sprachen ihm von Abdantung, und er ging in seiner Angst sehr schnell auf diesen Gedanken ein; selbst die in guten Tagen herrschsüchtige Königin wurde durch den Gedanken, daß es kein anderes Mittel gebe, ihren geliebten Godon zu retten, jedenfalls sehr schnell bewogen, ihre Zustimmung zu geben und die Krone ihrem verhaften Sohne abzutreten. Echon am Abend besselben ereignifreichen Tages (19. März) berief der König seinen Sohn und seine Minister zusammen und erflärte in ihrer Gegenwart seinen Entschluß, die Krone niederzulegen. Gin der Form nach an den Minister Don Pedro Cevallos gerichtetes Defret verfündete dem Bolfe, daß die erschütterte Gesundheit des Rönigs ihm nicht länger gestatte, die schwere Last der Regierung zu tragen; da es nothwendig sei, daß er sich in einem milden Alima in die Ruhe des Privatlebens zurückziehe, habe er beschlossen, der Krone zu Guniten feines Erben, seines sehr theuren Sohnes, des Prinzen von Miturien, zu entsagen. Der Rönig bezeichnet seine Abdankung als eine freie und freiwillige (libre y espontanea abdicacion) und verfügt, daß dies Defret dem hohen Rathe von Raftilien und allen, die es jouit angehe, befannt zu machen sei. -

Murat hatte am folgenden Tage bereits erfahren, was in Aranjuez vorgefallen war, und konnte darüber berichten.

Napoleon erhielt diese Nachrichten zu Paris am Abend des 26. März oder am 27. früh. Und wie beurtheilte er sie? welchen Einfluß übten sie auf seine Plane? — Er achtete, was geschehen war, günstig in Beziehung auf seine weiteren Absichten: er glaubte sogar den Augenblick gekommen, wenigstens denen, die zunächst dabei betheiligt sein sollten, seine Plane etwas weiter zu entshülen.

Zwar Murat erhielt nur Beschle, die sich auf den Augenblick bezogen, und wurde sogar darüber, daß er gern etwas mehr ersahren hätte, ziemlich derb augelassen. Napoleon schrieb ihm am 27. März: "Ich erhalte Ihren Brief vom 20., aus dem ich ersehe, daß Sie den 23. in Madrid sein werden. Ich muß also bald Nachrichten von dort aus von Ihnen erhalten. Ich kann Ihnen nur wiederholen, was ich Ihnen bereits geschrieben habe, nämlich die Korps von Moncey und Dupont in Madrid zu vereinigen (Je ne puis que vous répéter ce que je vous ai déjà mandé, de réunir les corps de Moncey et de Dupont à Madrid). Dupont's dritte Division kann nach. Segovia gehen. Sie können etwas Truppen im Escurial aufstellen, aber Sie müssen Ihre ganze Macht in Madrid zeigen, besonders Ihre schönen Kürassierregis menter."

"Der Marschall Bessières, der in Burgos ist, wird dort wol ein hinreichendes Truppenkorps haben, um allem zu begegnen, da die Divisionen Werte und Verdier dort so ziemlich beisammen sein müssen."

"Sie müssen verhindern, daß dem König oder der Königin oder dem Friedensfürsten irgend ein Uebles angethan werde. Wenn man dem seinen Prozeß macht, wird man, denke ich, mich erst fragen. Sie müssen Beauharnais sagen, daß ich wünsche, daß er einschreite und daß diese Angelegenheit unterdrückt werde. Solange der neue König noch nicht von mir anerkannt ist, müssen Sie auftreten, als ob der alte König immer noch regiere. Sie müssen deshalb (d. h. wot um Ferdinand anerkannen zu können) meine Beschle erwarten. Wie ich es Ihnen bereits geschrieben habe, müssen Sie in Madrid Polizei und Ordnung aufrecht erhalten: verhindern Sie jede außergewöhnliche Küstung. Verswenden Sie zu allen diesen Tingen den Herrn Beauharnais (Monsieur Beauharnais) bis zu meiner Antunft, die Sie als nahe bevorstehend ankündigen müssen."

"Ich bin ganz einverstanden mit der Idee, den besten Theil meiner Truppen lagern zu lassen. Bersorgen Sie sich mit Zwiesback, mit Lebensmitteln, mit Pferdesutter für so lange Zeit als möglich."

"Ich habe den Herrn Laforest (le sieur Laforest) ohne irgend einen Titel nach Madrid gesendet. Sie werden ihn gut Entoniche Zenistrit. N. d. Bd. V. aufnehmen. Er ist ein Mann von Berdienst und zu allem zu brauchen."

"Ich werde nicht säumen abzureisen. Ich hoffe bei meiner Ankunft die Truppen wol ausgeruht, mit allem verschen und in gutem Zustande zu sinden. Das Korps des Generals Duhesme wird zu der Zeit durch 5—6000 Mann verstärft sein, und Bessieres wird ebenfalls seine beiben Divisionen vollständig haben."

"Ich habe den Beschl gegeben, daß der Theil meiner Garden, der nut Ihnen nach Burgos gelangt ist, weiter nach Madrid in Marsch gesetzt werde. Er nuß schon unterwegs sein. Organissiren Sie Ihre Transportmittel, Ihre Artillerie. Bersorgen Sie sich mit Lebensmitteln auf acht Tage. Haben Sie Ucht auf die Gesundheit Ihrer Truppen und lassen Sie sie ausruhen. Sie sagen immer, daß Sie teine Berhaltungsbeschle haben: ich höre nicht auf, Ihnen solche zu geben, so oft ich Ihnen wiederhole, Ihre Truppen ausgeruht zu erhalten. Ihre Lebensmittel zu ergänzen, in der schwebenden Frage nichts Entscheidendes zu thun. Mir scheint, daß Sie nichts weiter zu wissen brauchen (Il me semble que vous n'avez pas besoin de savoir autre chose)."

Viel wichtiger noch ist ein Brief, den Napoleon noch an demielben Tage Abends 7 Uhr, wenige Stunden also nachdem die verhängnissvollen Nachrichten aus Spanien eingetroffen waren, an seinen Bruder Ludwig, zur Zeit König von Holland, richtete. Er enthält die Entscheidung, die dem Großherzog Murat versichwiegen blieb.

"Mein Bruder, der König von Spanien hat joeben abgedankt: der Friedensiürst ist gesangen gesetzt worden: ein Ansang
von Bolksansstand ist in Madrid ausgebrochen. Während dieser Ereignisse waren meine Truppen vierzig Lieues von Madrid ents
fernt. Der Großherzog von Berg muß am 23. mit 40000 Mann
dort eingerückt sein. Bis zu dieser Stunde rust das Bolk mit lauter Stimme nach mir. lleberzeugt, daß ich einen danernden Frieden mit England nur dadurch haben werde, daß ich eine große Bewegung auf dem Festlande veranlasse spasien donnant um grand mouvement au continent, habe ich beschlossen, einen französisichen Prinzen auf den Thron Spaniens zu seigen. Das

Klima Hollands jagt Ihnen nicht zu. Außerdem kann Holland nicht wieder aus seinen Ruinen hervorgeben. Db der Friede geschlossen wird oder nicht, für Holland giebt es in diesem Wirbelwind der Welt fein Mittel, sich zu erhalten. In dieser Lage der Dinge benke ich an Sie für den Thron Spaniens, Sie werden der Souveran einer großmüthigen Ration von elf Millionen Menschen und wichtiger Rolonien sein. Bei Dekonomie und Thätigfeit fann Spanien 60 000 Mann unter den Baffen haben und fünfzig Linienschiffe in seinen Safen. Antworten Gie mir entschieden, was Ihre Meinung ist über diesen Plan. Gie schen wol, daß dies bis jest nur erst ein Projeft ist, und daß es möglich ift, daß ich, obgleich ich 100000 Mann in Spanien habe, je nach den Umständen, die eintreten fönnen, entweder geradezu zu Werke gehe und daß alles in vierzehn Tagen abgethan ift, oder daß ich langfamer vorgehe und daß die Sache das Geheimniß mehrerer Operationsmonate bleibt. Antworten Sie mir gang bestimmt. Wenn ich Gie jum König von Spanien ernenne, nehmen Sie es an? Kann ich auf Sie rechnen? Da es möglich ift, daß Ihr Kurier mich nicht mehr in Paris träfe, und da er alsdann Wechselfällen ausgesett, die fich nicht vorherschen laffen, Spanien durchreifen mußte, antworten Sie mir nur diese paar Worte: ,3ch habe Ihren Brief von dem und dem Tage erhalten und antworte Ja' - und dann werde ich darauf rechnen, daß Sie thun, was ich wollen werde, oder , Nein', was dann bedeuten wird, daß Gie nicht auf meinen Borichlag eingehen. Gie fonnen dann einen Brief schreiben, in dem Gie Thre Ideen über das, was Gie beschließen, im einzelnen ausführen, und Sie können ihn unter Umschlag an Ihre Frau nach Paris adreffiren; wenn ich noch da bin, wird Sie ihn mir abgeben, wenn nicht, wird sie ihn an Sie zurückschicken. Ziehen Sie niemand in Ihr Bertrauen, sprechen Sie mit niemand, wer es auch fei, von bem Gegenstand Diefes Briefes; benn eine Cache muß geschehen sein, damit man eingestehe, daß man daran gedacht habe (car il faut qu'une chose soit faite pour qu'on avoue y avoir pensé), "

Sehr charakteristisch tritt in diesem Briefe unter anderem

hervor, wie Napoleon die Staaten beurtheilte, die er sich berusen glaubte, wie seine Anhänger sagen, unter der Herrschaft seiner Verwandten zu regeneriren. Es kam ihm sediglich darauf an, wie viel sie ihm Soldaten sür seine Zwecke stellen konnten; was sonit aus ihnen wurde, war gleichgültig. Sie waren Mittel, nicht Zweck, wie er das später in Veziehung auf Polen unum wunden ausgesprochen hat. Aus demselben Geiste geht dann auch die ruhig hingestellte Vemerkung hervor, daß Holland, ihm einmat versallen und in sein System verstochten, sich ein für alle Mal aus seinen Ruinen nicht wieder erheben kann. Das ist nun einmal durch Napoleon's die Velt umsassiende Plane so bedingt, ist nicht zu ändern, aber vollkommen gleichgültig.

Die Schlußbemerkung, daß manche Dinge gethan sein müssen, che man sich dazu bekennt, deutet gewiß nicht auf irgend ein sittliches Bedenken, das dabei walten könnte, oder auch nur auf irgend eine Schen vor dem Urtheil der ernstgesinnten Belt. Sie ist einfach eine Regel der Alugheit. Man schafft sich vermehrte Schwierigkeiten und kann gehindert werden, wenn man sich zu früh verräth.

Die Tinge in Spanien nahmen aber fort und fort Wendungen, die nicht vorherzusehen waren, die seder Berechnung spotteten, und sührten von lleberraschung zu lleberraschung. Schon am 21. März erhielt Murat auf dem Marsche nach Madrid zu El Motar einen klagenden Brief der Königin von Etrurien, die er in Italien persönlich gefannt hatte, und die jept, durch Naspoteon aus Florenz vertrieben, in Erwartung der Entschädigung, die ihr in Portugal versprochen war, bei ihren Ettern am spanischen Hofe verweilte. Sie berichtete, was Schreckliches in Uranzusz vorgesalten war, und nahm in klehentlichen Bitten seine Theilnahme und seinen Schutz für den Friedensfürsten in Anspruch. Sie forderte Murat auf, selbst in solcher Ibsicht nach Aranjuez zu kommen.

Seine Armee konnte Murat für seine Person natürlich nicht verlassen, am wenigsten ohne weiter und besser über die Lage der Dinge in Aranjuez orientirt zu sein. Aber er sendete einen

vertrauten Difizier, den General Monthion, dorthin, und dieser fehrte bald mit Briefen der Königin Marie Luise und den selts samiten Nachrichten vom spanischen Hofe zurück.

Monthion hatte das königliche Paar in Angit und Verzweiflung gefunden: beide, besonders aber die Königin, waren nächst der Angit, die sie im allgemeinen verfolgte, überwiegend durch den Wunsch, Godon zu retten, bestimmt worden, der Krone zu entsagen, und dieser Zweck schien nicht erreicht. Godon war noch immer mißhandelt, gefangen und bedroht. Beide, König und Königin, verbargen dem französsischen Tffizier in keiner Weise den glühenden Haß, dessen Gegenstand der eigene Sohn für sie war. Sie baten slehentlich um Murat's Schuß, namentlich sür den geliebten Friedenssürsten, der einzig und allein deshalb versfolgt werde, weil er Frankreich und seinem Kaiser unbedingt ergeben sei.

Seltjam ist, daß die sonit so herrschsüchtige Königin nicht entsernt den Bunsch äußerte, wieder auf den Thron erhoben zu werden. Sie scheint begriffen zu haben, daß, wenn nicht ihre eigene, doch jedensalls Godon's Herrichast in Spanien ummöglich geworden sei, und lieber entsagte sie der Krone als diesem elenden Geliebten. Ihr Bunsch war, nicht in der Gewalt ihres Sohnes zu bleiben, nicht getrennt von Godon nach Badajos gehen zu müssen, wohin Ferdinand sie verweisen wollte. Der Gegenstand ihres Verlangens war ein ruhiges Leben im Verein mit Godon, und nebenher auch mit ihrem Gemahl, an einem freundlichen Drte, in einem Klima, das ihrer Gesundheit zusagte, und natürslich mit hinreichenden Mitteln ausgestattet.

"Möge der Großherzog," schrieb sie in einem der in diesen Tagen an Murat gerichteten Briese, "möge der Großherzog von dem Kaiser ersangen, daß man dem König, meinem Gemahl, mir und dem Friedenssiürsten die Mittel gebe, an einem Orte, der unserer Gesundheit zusagt, ohne einen Besehl zu sühren und ohne Intriguen, vereinigt zu seben" (Que le Grand-Duc obtienne de l'Empereur qu'on donne au roi mon mari, à moi, au prince de la Paix de quoi vivre ensemble tous trois dans un endroit don pour nos santés, sans commandement, ni intrigue).

Murat sah in dem Zustande der Tinge zu Aranjuez, wie ihn Monthion schilderte, eine Gelegenheit, seinen eigenen Hoffsmungen, die Napoleon halb und halb genährt hatte, d. h. der Krone Spaniens näher zu kommen. Die Versuchung war so mächtig, daß er sich nicht enthalten konnte, über seine Verhaltungsbesehle hinaus zu gehen und sich in die Politik zu mischen.

Am 23. März, während er selbst mit seinem Here in Madrid einrückte, sandte er Monthion von neuem nach Aranjuez, und dieser Tffizier wußte die Königin und dann durch sie auch den König zu dem zu bestimmen, was Murat wünschte. Karl IV. wurde auf diese Weise bewogen, gegen alles zu protestiren, was geschehen war. Er unterzeichnete ein Papier, in dem er erklärte, daß er abgedankt habe, nur um Blutverzießen und größeres Unglück zu verhindern. Indem er auf diese Weise seine Abdankung gewissermaßen als erzwungen bezeichnete, ohne das ausdrücklich zu sagen, erklärte er sie für null und nichtig. Tieses Papier, am 23. März entworsen und unterzeichnet, wurde wolweislich vom 21. datirt, damit jeder Gedanke an fremden Einfluß ausgeschlossen blieb und das Ganze das Ansehnung protestirt.

Murat veriprach Karl IV., daiür zu jorgen, daß Napoleon zu seinen (Sunsten entscheide; den neuen König Ferdinand redete er nach wie vor als Prinzen von Niurien an, indem er ihn bedeutete, daß er ihn erst, wenn Napoleon ihn anerkannt und den unregelmäßigen Thronwechsel gutgeheißen habe, und nur aus Besehl des Kaisers auch seinerseits anerkennen dürse. Zugleich griff Murat zu (Sodon's (Sunsten ein, indem er seine Fortsichaffung untersagte und bestimmt aussprach, daß er ihn nicht werde ein Opser der Nache werden lassen.

Der Umstand, daß Murat alles dies allerdings auf eigene Hand und ohne bestimmten Austrag von Zeiten Napoleon's gethan hat, genügt einem Manne wie Thiers, um einen Roman darauf zu bauen und ein Phantasiebild an die Stelle der Weichichte zu seiner Meinung nach ist dadurch erwiesen, daß Napoleon wirklich, wie er einmal in St. Helena vorgegeben hat, gegen den eigenen Willen und besieres Wissen, lediglich durch Murat's vor schnellen Leichtsinn und Uebereilungen, in solcher Weise, wie gesichen ist, in die spanischen Wirren hineingezogen worden sei!

Thiers ignorirt dabei nicht mehr und nicht weniger als den Brief, in welchem der französische Kaiser, ehe er noch irgend etwas von Murat's angeblich leichtsinnigen Uebereilungen wußte oder wissen konnte, seinem Bruder Ludwig die Krone Spaniens anbot: eine Urfunde, die vermöge ihres Datums den gauzen Fabelbau rettungslos zu Boden schlägt.

Täuschung war möglich und anderen zu verzeihen, solange Napoleon's Brieswechsel nicht in ausreichender Vollständigkeit bekannt gemacht war.

Aber wenn Thiers, dem die Archive Frankreichs zur Versfügung standen, sich um Urkunden von solcher Bedeutung gar nicht bekümmerte und, anstatt im Archiv zu forschen, einen aus der St. Helena-Literatur entlehnten Roman weiter aussicht und für Geschichte ausgiebt, so ist das wol unverzeihlich zu nennen.

Nederigens handelte Murat in seinem angeblichen Leichtsinne keineswegs unbedacht. Er that nur, was, wie er gar wol berechnen konnte, seinem Herrn und Meister genehm sein mußte, indem er ihm eine bestimmtere Beranlassung verschaffte, in den verwirrten Angelegenheiten Spaniens als Richter aufzutreten und das entscheidende Wort zu sprechen. Er ging vorsichtig auch nicht zu weit. Indem er bis auf weiteres Karl's IV. Protest geheim hielt, handelte er so, daß Napoleon auch jetzt noch in keiner Weise kompromittirt war, vollkommen Herr seiner weiteren Schritte blieb und diese Urkunde ganz nach eigenem Ermessen gebrauchen oder auch ignoriren und ganz mit Stillschweigen übergehen konnte.

Inzwischen hatte Napoleon weitere Schritte im Sinne seines folgerichtig fortgeführten Planes gethan. Er sandte am 28. März den gewissensfreiesten seiner Vertrauensmänner, den Chef seiner geheimen Polizei, nach Madrid, jenen Savary, dem er die bedenklichsten aller Austräge anzuvertrauen pflegte, wie z. B. die Ermordung des Herzogs von Enghien. Wolweislich erhielt Savary, wie in allen unsanderen Vorsommenheiten, auch dies Mal nur mündliche, nicht schriftliche Instruktionen. Auch

dem in Spanien kommandirenden General Murat schreibt Napoleon natürlich nichts davon; er bedeutet ihn nur, Savary werde ihm mündlich sagen, was sein Austrag sei. Savary selbst erzählt natürlich in seinen Denkwürdigkeiten nichts davon. Er hat die kaum glaubliche Unwerschämtheit, Napoleon und sich selbst als vollkommen unschuldig und harmlos in diesen spanischen Wirren und ihrem schmachvollen Abschlusse zu Bayonne darzustellen. Napoleon, erzählt er, habe erst zu Bayonne, nachdem er die spanischen Bourbons und ihre Berworsenheit persönlich kennen gelernt hatte, den Entschluß gesaßt, sie zu entthronen. Was ihn, Savary, selbst betrisst, so habe er sich auf Ferdinand's Meise von Madrid nach Bayonne durchaus nur zusällig, ohne besonderen Austrag und ohne besondere Absicht, in dessen Gesellsschaft besunden.

Unmittelbar ift also nicht befannt geworden, was Savary's Auftrag war. Bas Thiers uns eingehend, als wäre er dabei gewesen, von dessen Zwiegespräch mit Rapoleon als geschichtliche Thatjache ergählt, ift Konjektur und nichts weiter. Doch läßt fich aus dem, mas Savary zu Napoleon's großer Zufriedenheit wirklich that und wofür er höchlich belobt wurde, sowie aus einigen Winken in den Briefen des frangösischen Raisers an Murat und den Marichall Bessieres wol mit hinreichender Sicherheit entnehmen, daß der Auftrag diejes Sendboten kein anderer war, als die gesammte fonigliche Familie Spaniens nach Frankreich, unmittelbar in Napoleon's Gewalt, zu bringen. Inwieweit ihm auch sein Raiser im einzelnen angedeutet haben mag, welche Künste der Arglift dazu anzuwenden seien, was man versprechen und vorspiegeln könne, das muß natürlich dahingestellt bleiben. Im allgemeinen war Savary wol der Mann, auf bessen Geschick in jolchen Dingen sich Rapoleon verlassen konnte.

So weit sehen wir Napoleon seine Plane mit bewuster Klarheit und Energie verfolgen: wir sehen ihn niemals schwanken oder zweiseln auf seinem Wege, und auch uns bleibt kein Zweisel in Beziehung auf sein Tenken und Wollen. Nun aber wird uns zugemuthet, einen Brief Napoleon's, der ganz vereinzelt außer allem Zusammenhang mit allem Früheren und allem Späteren steht, für echt zu halten. Napoleon warnt darin Murat, fordert ihn dringend auf, nicht mit Heeresmacht nach Madrid zu gehen, und sieht mit prophetischem Geiste den unbesiegbaren Volkskrieg und alles Unsheil voraus, das sich ergeben muß und wird, wenn man den schlafenden Löwen weckt, wenn man das spanische Volk reizt, sich in Waffen für seine unabhängige Selbständigkeit zu ersheben.

Schon die äußere Geschichte dieses Briefes ist eine eigenthumlich seltsame. Murat hat ihn nie erhalten; es wird sogar zugegeben, daß er wol gar nicht an ihn abgefertigt worden ist; in den frangösischen Archiven findet sich kein Entwurf bazu, keine Spur davon. Navoleon hat ihn in St. Helena seinen dortigen Gefährten Lascases und Montholon mitgetheilt, ohne zu erflären, durch welchen Zauber, durch welches Wunder sich gerade dieses eine Blatt dort in seinen Händen befand. Napoleon war 1815 mit sehr leichtem Gepäck aus Malmaison entflohen, um in engtische Gefangenschaft zu fallen. Sein ganzer Briefwechsel, selbst aus der allerletten Zeit, aus den hundert Tagen, war natürlich in Paris zurückgeblieben: wie war nun gerade dieses eine Blatt aus einem so viel früheren, man könnte sagen fast vergessenen Sahre, deffen Erinnerungen gewiß in dem Augenblicke den flichenden Raiser nicht vorzugsweise beschäftigten, in dessen leichtes Reisegepäck gekommen?

Und doch hat Thiers sich dieses Briefes angenommen und sich bemüht, ihn als echt zur Geltung zu bringen. Das nimmt sich um so seltsamer aus, da Thiers denn doch Napoleon's eigene Darstellung des Verlauses der Dinge nicht annehmen und nicht vertreten kann, sich vielmehr genöthigt sieht, sie sehr wesentslich zu verändern. Napoleon sprach seinen Gefährten auf St. Helena, als habe er nie die Absicht gehabt, sich Spaniens zu besmächtigen, als sei er ganz gegen seinen Willen durch die Macht der Umstände und Murat's keef rücksichtsloses Auftreten in die Angelegenheiten des zerrütteten Reiches hineingezwungen worden. Durchaus in diesem Sinne ist auch der angebliche Brief gehalten.

Thiers, der die Urfunden fennt und weiß, daß Napoleon bis zur Zeit Befehle und Verfügungen in einem gerade entgegen-

gesetzten Sinne erlassen hatte, kann das natürlich nicht gelten lassen. Er sieht sich genöthigt, Napoleon's eigene Darstellung gerade in der Hauptsache von Grund aus umzugestalten und eine plöyliche Sinnesänderung des französischen Kaisers anzusnehmen, die er dann auch zu erklären sucht. Zuerst und vor allem sucht er einen Tag zu ermitteln, an welchem der betressende Brief, den Napoleon seinen Gesährten in der Verbannung ganz ohne Datum mitgetheilt hatte, wol geschrieben worden sein könnte. Er verlegt ihn auf den 29. März, weil er sehr gut weiß, daß Napoleon sowol am 28. als auch dann wieder am 30. ganz andere Tinge versügt hatte. Daß Napoleon diesen Brief au keinem anderen Tage geschrieben haben könnte, ist allerdings einleuchtend genug: ob es möglich ist, daß er ihn an diesem Tage geschrieben habe, wird sich später erweisen.

Die vorausgeiette Ginnesanderung feines Belben zu erflären, geht Thiers fehr umitandlich zu Werte. Er kömmt auf ben Rammerherrn Tournon zurud, von dem wir wiffen, daß Rapoleon ihn am 13. November 1807 mit einem Briefe an den Rönig von Spanien nach Madrid gesandt hatte, und mit dem Auftrage, zu ermitteln, ob die herrschende Stimmung dort im Lande dem Pringen von Afturien oder dem Friedensiffriten gu neige. Thiers erzählt nun, ohne irgend urfundliche Beweise beizubringen, dieser Kammerherr sei wiederholt nach Spanien geschickt worden, und dabei werden die Aufträge, die dieser Send bote gehabt hatte - wieder ohne Beweis - in einer Weise formulirt, durch die ihnen eine sehr viel weiter reichende Tragweite beigelegt wird. Er follte, fagt Thiers, Land und Bolf gang im allgemeinen unbefangen beobachten und bann berichten, wie es in der That dort stehe. Dieser ruhige, flar sehende Beobachter, der, beiläufig bemerkt, jonit in Napoleon's Regierungsgeschichte keine auch nur nennenswerthe Rolle svielt, sei eben in diesem Augenblicke aus Spanien zurückgekehrt. Da joll nun dieser treffliche Mann beachtet haben, daß in dem ipanischen Bolte eine wunderbare Raturfraft liege, die, einmal leidenschaftlich geweckt, das Gewaltigite leiften werde. Der Ausbruch in Aranjuez und der Widerhall, den die dortigen Begebenheiten überall im Lande gefunden, habe ihn davon überzeugt. Was die franzöfische Politif in Italien und Deutschland längst bewirft habe, sei in Spanien unmöglich. Jedes gewaltsame Einschreiten gegen Ferdinand, für den ganz Spanien in beispielloser Weise schwärme, werde Frankreich in unabsehbare Kämpse verwickeln, deren Opfer gar nicht zu berechnen seien. Wenn man dagegen Ferdinand als König anerkenne, wenn er selbst wie sein Volt in dem Bewußtsein erhalten werde, daß er seine Krone dem französsischen Kaiser verdanke, werde Spanien dankbar alles gewähren und leisten, was Frankreich sordern könne.

Trotz der unermeßlichen Verachtung, mit der Napoleon sein Leben lang, nachher wie vorher, auf jede Volksbewegung herabsah, trotz seiner unwandelbaren lleberzeugung, daß ein entschlosssener Mann, dem eine wirkliche Macht zu Gebote steht, sich nie und nirgends um Volkswillen und dergleichen zu kümmern hat; trotz allem soll ihn das Vild der Zukunft, das Tournon ihm vorhielt, in solcher Weise erschreckt haben, daß er augenblicklich überzeugt alle seine disherigen Plane fallen ließ und sich zu einer gerade entgegengesetzen Politik entschloß.

Wie ihm das ähnlich sieht! In plötzlich umgewandelter Stimmung soll nun Napoleon im Sinne einer nicht etwa nur veränderten, sondern geradezu umgekehrten Ansicht der Dinge und Ereignisse in Spanien neue Verhaltungsbeschle an Murat außsgesertigt haben. Es wird wol am besten sein, wenn wir den viel besprochenen Brief, der sie enthält, in vollständiger Ueberssehung mittheilen; die Frage, ob es möglich ist, ihn für echt zu halten, wird wol für seden Unbesangenen ohne weiteres so ziemslich erledigt sein, wenn er den Inhalt kennt.). Der Brief lautet wie solgt:

"Herr Großherzog von Berg, ich besorge, daß Sie mich über den Zustand von Spanien täuschen und daß Sie sich selbst darüber täuschen. Die Begebenheit vom 20. März hat den Gang der Ereignisse seltsam verwickelt. Ich bin in großer Berlegensheit (je reste dans une grande perplexité)."

<sup>1)</sup> Die Unechtheit dieses Brieses ist nach ähnlichen Erwägungen auch von Lansren (4, 260) nachgewiesen worden. A. d. M.

"Glauben Sie ja nicht, daß Sie ein entwassnets Volk ans greisen und daß Sie nur Truppen zu zeigen brauchen, um Spanien zu unterwersen. Die Revolution vom 20. März beweist, daß die Spanier Energie haben. Sie haben es mit einem unverbrauchten Volke zu thun (vous avez à faire à un peuple neuf); es hat all den Muth und wird all die Vegeisterung haben, denen man bei Menschen begegnet, die noch nicht die politischen Leidenschaften verbraucht haben."

"Die Aristofratie und die Geistlichkeit sind die Herren Spaniens. Wenn sie um ihre Vorrechte und um ihre Existenz besforgt sind, werden sie eine Massenerhebung gegen uns veranlassen, die den Krieg endlos machen kann. Ich habe Anhänger: wenn ich als Eroberer auftrete, werde ich keine haben."

"Der Friedensfürit ist verhaßt, weil man ihn beschuldigt, Spanien an Frankreich überliesert zu haben; das ist die Anklage, welche die Unrpation Ferdinand's gefördert hat; die Partei des Volkes (le parti populaire) ist die schwächere."

"Der Prinz von Niturien hat feine der Eigenschaften, die dem Therhaupte einer Nation nöthig sind; das wird aber nicht hindern, ihn für einen Helden auszugeben, um ihn uns entgegen zu stellen. Ich will nicht, daß man Gewalt anwende gegen die Mitglieder dieser Familie; es ist niemals von Nuten, sich un beliebt zu machen und Gesähle des Hasses auzusachen. Spanien hat mehr als 100000 Mann unter den Vassen: das ist mehr als nöthig ist, um einen Krieg im Lande mit Lortheil zu führen: auf mehrere Puntte vertheilt, können diese Truppen zum Kern eines allgemeinen Ausgebots der Monarchie dienen."

"Ich lege Ihnen die Gesammtheit der Schwierigseiten dar, die nicht zu vermeiden sind; es giebt deren andere, die Sie versstehen werden: England wird sich diese Gelegenheit nicht entzgehen lassen, uniere Verlegenheiten zu vermehren; es sendet tägslich kleine Votenschiffe an die bewassnete Macht, die es an der Küste von Portugal und im Mittelmeere hat; es wirdt dort Soldaten, Sizilianer und Portugiesen."

"Da die königliche Familie Spanien nicht verlassen hat, um sich in den Rolonienländern (aux Indes) niederzulassen, könnte

nur eine Revolution den Zustand des Landes ändern; es ist aber vielleicht unter allen in Europa das am wenigsten darauf vorbereitete. Die Leute, welche die ungeheueren Misstände der bestehenden Regierung erkennen, sowie die Anarchie, die an die Stelle der berechtigten Autorität getreten ist, bilden die Mindersahl; die große Mehrzahl findet ihren Vortheil in diesen Mißständen und dieser Anarchie."

"Im Interesse meines Reiches fann ich Spanien sehr viel Gutes erweisen. Welches sind die besten Mittel dazu?"

"Soll ich nach Madrid gehen? Soll ich die That (l'acte) eines großen Protektorats ausüben, indem ich zwischen dem Bater und dem Sohne entscheide? Es scheint mir schwierig, Karl IV. regieren zu lassen; seine Regierung und sein Günstling sind so mißeliebig geworden, daß sie sich nicht drei Monate erhalten würden."

"Terdinand ist ein Teind Frankreichs, darum hat man ihn zum König gemacht. Ihn auf den Thron erheben, hieße den Parteien einen Dienst leisten, die seit fünsundzwanzig Jahren die Vernichtung Frankreichs wollen. Eine Familienverbindung wäre ein schwaches Band; die Königin Etisabeth und andere französische Prinzessimmen sind in elender Weise untergegangen, sobald man sie ohne Gefahr einer grausamen Rache opfern konnte. Ich glaube, daß man nichts überstürzen muß, daß es angemessen ist, sich nach den Ereignissen zu richten, die solgen werden. Wan muß die Heertheile verstärken, die sich an der Grenze Portugals halten sollen, und das Weitere abwarten."

"Ich billige nicht den Entschluß, den Euere Kaiserliche Hoheit gesaßt haben, sich Madrids so übereilt zu bemächtigen. Man mußte die Armee zehn Lieues von der Hauptstadt entsernt halten. Sie hatten keine Gewißheit, daß das Volk und die Behörden Ferdinand ohne Widerrede anerkennen würden. Der Friedenssürst muß unter den öffentlichen Beamten Anhänger haben; außerdem besteht eine Gewohnheits-Anhänglichkeit an den alten König, die Ergebnisse herbeiführen könnte. Ihr Sinzug in Madrid hat Ferdinand mächtig unterstüßt, indem er die Spanier beunruhigte. Ich habe Savary den Beschl gegeben, sich zu dem neuen König zu verfügen, um zu sehen, was dort vorgeht; er wird sich mit Euerer

Raiserlichen Hohert verständigen. Ich werde mir dann weiter überstegen, was angemessen sein wird zu beschließen; hier inzwischen, was ich angemessen sinde, Ihnen vorzuschreiben:"

"Sie werden eine Zusammenkunst mit Ferdinand für mich nur dann verabreden, wenn nach Ihrem Urtheil die Lage der Tinge eine solche ist, daß ich ihn als König von Spanien ansertennen muß. Sie werden sich rücksichtsvoll gegen den König, die Königin und den Fürsten Godon benehmen. Sie werden ihnen dieselben Chren erweisen wie ehemals und dieselben auch von den Anderen sür sie verlangen. Sie werden so auftreten, daß die Spanier nicht errathen können, was ich thun werde; das kann Ihnen nicht schwer sallen — ich weiß es selbst noch nicht."

"Zie werden dem Adel und der Geistlichkeit zu verstehen geben, daß, wenn Frankreich in die inneren Angelegenheiten Spaniens eingreifen muffe, ihre Vorrechte gewahrt bleiben werden (seront respectés). Sie werden ihnen jagen, der Raijer wünsche Die Bervollkommung der politischen Institutionen Spaniens, um dieses Land in das richtige Verhältniß zu dem gegenwärtigen Stande der europäischen Civilifation zu bringen, und es der Günstlingsherrichaft zu entziehen. Sie werden den Magistraten und den Bürgern der Städte, den Leuten von Einficht (aux gens éclairés) fagen, daß Spanien einer Neuichaffung des Mechanismus seiner Megierung bedürfe; daß es Wejege bedarf, welche die Staats: bürger por der Willfür ichügen, jowie vor den Uebergriffen der Tendalität: Inititutionen, welche die Gewerbthätigkeit, den Ackerban und die Künfte neu beleben: Zie werden Ihnen den Justand von Rube und Stückseligfeit ichildern, dessen sich Frankreich erfreut, trop aller Aricae, in die es immerdar verwickelt ist: den Glanz (la splendeur) der Religion, die ihre Herstellung dem Konfordat verdanft, welches ich mit dem Papite unterzeichnet habe: Sie werden Ihnen die Vortheile nachweisen, die sich für sie aus einer politischen Regeneration ergeben würden: Ordnung und Friede im Innern, Unsehen und Macht nach außen; bas muß ber Sinn Ihrer mündlichen und ichriftlichen Neußerungen sein. Uebereilen Sie feine Magregel (n.e brusquez aucune démarche); ich fann möglicher Beise das Weitere in Bayonne abwarten, ich fann über

die Pyrenäen gehen und, indem ich mich gegen Portugal zu verstärfe, dorthin gehen, um die Führung des Krieges nach der Seite zu übernehmen."

"Ich werde an Ihre persönlichen Interessen benken; denken Sie selbst nicht daran. Portugal bleibt zu meiner Verfügung. Daß also kein persönliches Projekt Sie beschäftige und Ihr Besnehmen bestimme; das würde mir schaden und würde Ihnen mehr noch als mir schaden."

"Sie gehen zu rasch vor in den Verhaltungsbesehlen, die Sie am 14. ausgesertigt haben; der Marsch, den Sie dem General Dupont vorgeschrieben haben, ist in Rücksicht auf die Ereignisse vom 19. März zu beschleunigt. Es sind da Versänderungen zu treffen; Sie werden neue Dispositionen aussetztigen, Sie werden selbst neue Verhaltungsbesehle von meinem Winister der auswärtigen Angelegenheiten erhalten."

"Ich besehle, daß die Mannszucht in strengster Weise aufsrecht erhalten werde; keine Gnade für die kleinsten Vergehen. Man wird für die Landesbewohner die größten Rücksichten haben, man wird vor allem die Kirchen und die Klöster achten."

"Die Armee muß jedes Zusammentreffen sowol mit den Heertheilen der spanischen Armee, als selbst mit kleineren Abstheilungen (détachements) derselben meiden; es muß nirgends auch nur ein einziger Schuß abgeseuert werden."

"Gestatten Sie Solano, näher als Badajoz heranzurücken; lassen Sie ihn beobachten: ertheilen Sie selbst die Bestimmungen der Märsche meiner Armee, um sie immer in einer Entsernung von mehreren Meilen von den spanischen Truppen zu halten. Wenn der Krieg ausbräche, wäre alles verloren (Si la guerre s'allumait tout serait perdu)."

"Die Politik und Unterhandlungen sind es, denen es zusiteht, das Schickjal Spaniens zu entscheiden. Ich empschle Ihnen, alle Auseinandersetzungen mit Solano sowie mit den anderen spanischen Generalen und Gouverneuren zu vermeiden."

"Sie werden mir täglich zwei Stasetten senden; im Falle eines größeren Ereignisses werden Sie Ordonanzoffiziere an mich absertigen; Sie werden den Kammerherrn de Tournon, der Ihnen diese Tepesche überbringt, sosort wieder zu mir zurüchschieden; Sie werden ihm einen genauen Bericht (un rapport detaillé) mitgeben."

Wenn Rapoleon, als er diesen Brief auf St. Helena ausarbeitete, irgend etwas von seinem wirklichen Briefwechsel zur Sand gehabt hätte, ware die Fälschung jedenfalls wol nicht so unaeschieft und handareislich ausgefallen. Rapoleon erinnerte sich bort auf der Telseninsel im Weltmeer nicht einmal mehr genan der Formen, in denen er mit seinen Verwandten, den Lafallenfönigen und Fürsten, zu vertehren pflegte. Er redet in diesem Briefe Murat zwei Mal mit "Guere Kaiserliche Hoheit" an; bas ware ein gang unerhörter Fall und gang ohne Beispiel. Man sehe nur den gesammten Briefwechsel Napoleon's mit seinen Brüdern, den Königen von Reapel oder Spanien, Solland und Bestsalen durch; niemals, buchstäblich niemals nannte er diese Herren "Majestät". Eben so wenig ist Murat jemals von ihm mit "Raijerliche Hoheit" oder als König von Reapel mit "Majestät" angeredet worden. Napoleon nannte sie alle itets einjach "Sie" — Vous —, ohne je einen Titel hinzuzufügen. Das war nicht eine Zufälligkeit, von der er gelegentlich hätte ab weichen können; es war Absicht und Snitem! Die Herren sollten der ganzen übrigen Welt gegenüber Majestäten sein, ihm persönlich gegenüber nicht. Sie sollten ihre Abhängigkeit nie vergeffen; nie vergeffen, daß ihre Größe und Stellung lediglich feine Schöpfung und nur von ihm gehalten fei, daß fie nichts feien als Wertzeuge, bestimmt, seinen Zwecten zu dienen, und nur dazu auf den Ihron erhoben. Während er sie jo obenhin behandelte, mußten sie dagegen ihrerseits ihm gegenüber stets die Formen der strengsten Etiquette bevbachten und ihn sehr unterthänig als Majestät anreden.

Selbst der Umitand, daß Napoleon seinen Kammerherrn Monsiour de Tournon neunt, trägt in etwas dazu bei, den Brief verdächtig zu machen. Abel und Abelsbezeichnungen waren freitich wenige Tage vor dem Datum, das Thiers diesem Schreiben beilegt, — durch Senatuskonsult vom 11. März 1808 — in Frankreich wieder eingeführt worden; aber noch war keineswegs in den wenigen Tagen seitgestellt worden, wer alles zu dem neuen Abel gehörte, und Napoleon persönlich suhr noch lange gewohnheitsmäßig fort, den Abel viel bedeutenderer Leute, als Tournon war, zu ignoriren. Er schrieb nach wie vor: "le sieur Laforest, le sieur Beauharnais, le sieur Turenne" u. s. w.

Aber auch in wichtigeren Dingen stimmen die Einzelnheiten ganz und gar nicht zu der damaligen Lage der Dinge. Napoleon bezeichnet den Prinzen Ferdinand von Asturien als einen Feind Frankreichs. Das war dieser Prinz aber zu der Zeit ganz und gar nicht, und Napoleon wußte, daß er es nicht war. Ferdinand hoffte damals im Gegentheil auf Frankreich und glaubte, gleich sehr vielen Spaniern, die französischen Heren, um ihn auf den Thron zu erheben. Napoleon wußte auch daß; denn er hatte nicht nur Ferdinand's eigene Briefe in Händen, sondern er stand auch durch Beauharnais, der selber betrogen war, sortwährend in Verbindung mit diesem Prinzen, machte ihm halb und halb durch dies und das bedingte Hoffnungen auf die Hand einer französischen Prinzessin und ließ ihn auch sonst, wenn auch immer in zweideutiger Weise, ernuthigen.

Ms etwas schr Bedenkliches tritt in dem Brief dann auch hervor, daß Napoleon darin spricht, als habe er die unerwünschte Nachricht von Murat's Einzug in Madrid bereits erhalten, während notorisch ist, daß diese Nachricht am 29. März noch nicht in Paris eingetroffen war.

Ebenso spricht Napoleon von englischen Werbungen in Porstugal. Am 29. März des verhängnißvollen Jahres konnte er schwerlich vergessen haben, daß Portugal zur Zeit in seiner ganzen Ausdehnung durch eine französische Armee besetzt war, Engsland also keine Möglichkeit hatte, dort Werbungen anzustellen.

Sehr eigenthümtich ist dann auch das Geständniß Napoleon's, daß er in Beziehung auf Spanien vorläufig noch gar keinen Plan habe und nicht wisse, was er wolle. Das, nachdem er zwei Tage vorher seinem Bruder die Krone angeboten hatte!! Es könnte allenfalls eine absichtlich ausgesprochene Unwahrheit sein, bestimmt, Murat zu täuschen. Aber Napoleon vermied es gestissentlich, sich jemals seinen Untergebenen gegenüber in solcher Weise bloßzustellen. Er war stets darauf bedacht, den Schein

der Unsehlbarteit zu wahren, und sprach immer zu ihnen wie ein Theatergott, der nie zweiselt, nie unschlüssig ist, immer alles vorhergesehen hat. Selbst auf dem unglücklichen Mückzuge aus Mußland hörte er nie auf, in diesem Sinne zu sprechen. Auf unbequeme Fragen pstegten Könige und Großherzoge sehr schnöde Antworten zu erhalten, so gut wie andere Leute. Sie wurden dann wol bedeutet, daß sie dies oder das nicht zu wissen branchten. Murat hatte das noch neuerdings ersahren.

Schon die Worte, in denen Murat in zartester Weise gewarnt wird, sich nicht durch das eigene Verlangen nach der spanischen Krone zu Uebereilungen hinreißen zu lassen, genügen eigentlich, um den Brief als Fälschung erkennen zu lassen. Die Absicht, dem Gedankengang des Lesers eine bestimmte Richtung zu geben und Murat als den Schuldigen hinzustellen, der alles Undeil herbeigesührt habe, ist etwas gar zu durchsichtig. Auch pitegte Napoleon seinen Untergebenen, wenn sie ja ohne seinen Willen dergleichen Velleitäten hatten, den Kopf in ganz anderer Weise zurechtzusehen. Sein Bruder Ludwig unter anderen konnte davon erzählen.

Schlechthin entscheidend aber ift, daß Rapoleon in diesem Briefe ipricht, als habe Murat nie von ihm den Bejehl erhalten, nach Madrid zu marichiren. Wie oft hatte er ihm zur Pflicht gemacht, nicht ipater als am 23. Marg in Madrid einzutreffen! wie oft hatte er seitdem die Erwartung ausgesprochen, daß Murat wirklich seit dem genannten Tage in der spanischen Hauptstadt eingetroffen jei! Napoleon nennt in diesem angeblichen Briefe Dupont's Marich nach Madrid übereilt, und wir erichen aus jeinen früheren Schreiben, daß er jelbit ihn angeordnet und geregelt, daß er noch am 27. Märg die früheren Befehle von neuem eingeschärft, daß er selbit den Tag des Einzuges in Madrid beitimmt hatte! Daß er feine Garden, die gar nicht unter Murat's Befehlen ftanden, in Gewaltmärschen dorthin folgen ließ! Ware der Brief echt, jo mußte und wurde er eben an diejer Stelle eine Andentung enthalten, daß Rapoleon seine Anfichten und Plane in Beziehung auf Spanien geandert habe, jeine Befehle deshalb theilweise zurücknehme und die schon getroffenen Unordnungen demgemäß, soweit es noch möglich sei, abgeändert zu sehen wünsche.

Selbst um täuschen zu fonnen, mußte, wie wir die Gesammtheit der Urfunden jest kennen und übersehen, der Brief Undeutungen jolcher Art enthalten. Rapoleon dachte eben nicht, als er diejes Schreiben auf St. Helena ersann und seiner bortigen Umgebung mittheilte, daß seine wirkliche Korrespondenz jemals vollständig bekannt werden fonnte. Oder jedenfalls glaubte er, daß jo etwas erst in einer fernen Zeit geschehen werde, wenn es die beabsichtigte Wirkung dieser Falschung nicht mehr stören könne. Er ignoriet einfach die wirklichen Urfunden, und so past denn, wie gejagt, der Brief gang gut zu der dreiften Fabel, die er in seinem Exil ersonnen hatte und der zufolge selbst die Besetzung von Madrid ein leichtsinniger Streich gewesen wäre, den Murat ohne Auftrag, gang auf eigene Sand ausgeführt hätte. Ban; und gar nicht past bagegen dieser Brief in jenes andere Märchen, das Thiers auftatt dieser Fabel erzählt und in das er alle Urfunden, die echten wie die falschen, verflechten will. Dieses Märchen soll mit Gulfe gang willkürlicher Boraussegungen bie einen mit den anderen in eine Art von fünstlicher Uebereinstimmung bringen. Thiere will den untergeschobenen Brief für echt halten, eigentlich blog um Napoleon's genialen Scharfblick, Die Sicher beit, mit der er die Zufunft voraus sicht, als eine übernatürliche Meußerung des Genies anstaumen zu können. Er jagt buchstäblich, Napoleon habe diesen Brief entworfen in einem Augenblick, in dem er durch ein übernatürliches Licht erleuchtet (éclairé par une lumière surnaturelle) gewesen zu sein scheine!

Bei alledem müssen wir gestehen, daß wir Thiers in gewissem Sinne nicht zu widerlegen vermögen. Denn widerlegen kann man doch am Ende nur wirkliche Argumente: etwas, das einem Argument ähnlich jähe, wissen wir aber in Thiers' begeistertem Him und Herreden nicht zu entdecken. Für ein Argument können wir es doch wol nicht gelten lassen, daß Thiers ausruft, Napoleon sei zu stolz gewesen, um eine Fälschung zu begehen sil avait trop d'orgueil pour agir ainsi), während sich in dem Leben und in den Acuserungen dieses herrischen, aber doch nicht

wahrhaft stolzen Mannes unzählige Umwahrheiten und Fälschungen nachweisen lassen.

Wir müssen uns daher darauf beschränken, auf zwei unsweiselhaft echte Schreiben aufmerksam zu machen, die Napoteon eben am 29. März ausgesertigt hat; an dem Tage also, an welchem er in seinen Planen irre geworden sein und jenen angeblichen Brief geschrieben haben soll. Beide sind solchen Inkhaltes, daß sie keine Möglichkeit lassen, an Thiers' Darstellung und den viel besprochenen Brief zu glauben.

Das eine dieser Schreiben Rapoleon's ist an seinen Bruder Joseph in Reapel gerichtet. Napoleon sagt darin: "Sie haben in dem heutigen Moniteur die Nachrichten aus Spanien gesehen (die Kunde von der Nevolution zu Aranjuez nämlich): ich habe die Nachricht von dem Ginzuge meiner Truppen (in Madrid) noch nicht erhalten; sie müssen seit dem 23. dort sein, der Großherzog von Berg an ihrer Spipe (elles doivent y être du 23. le Grand-Duc de Berg à leur tête)."

Das andere Schreiben ist von wichtigerem Inhalt; es ist aus St. Cloud an den Marschall Verthier gerichtet, der die darin angedeuteten Vesehle an Vernadotte aussertigen soll. Dieser teptere führte nämlich den Vesehl in Tänemark auch über die dorthin gesendeten spanischen Truppen.

"Wein Vetter," ichreibt Napoleon dem Marschall Berthier, "es ist nöthig, daß Sie den heutigen Moniteur sosort durch einen außerordentlichen Aurier dem Fürsten von Ponte Corvo (Vernadotte) zusenden. Er wird diese Nachrichten geheim halten, solange er fann, und alle nöthigen Maßregeln tressen, damit die neuesien Ereignisse nicht einen übeln Eindruck auf die Solaten machen. Der Haß, den diese Truppen, wie alle Spanier, dem Friedenssäusten trugen, wird ihnen ohne Zweisel diese Neuig feit zu einer angenehmen machen; aber da man mir sagt, daß sich eine Partei gebildet habe zu Gunsten des Königs Karl IV., der gezwungen worden ist abzudanken, und da es möglich ist, daß der Prinz von Usturien bald verantaßt sein könnte, dasselbe zu thun, ist es nöthig, die Nachricht von diesen Ereignissen diesen Truppen so lange als möglich vorzuenthalten."

Napoleon wußte, als er diese Zeilen schrieb, noch gar nichts davon, daß Karl IV. gegen seine Abdankung protestirte; niemand hatte ihm gesagt, daß sich eine Bartei für König Karl bilde; bas waren gang willfürliche Vorstellungen, in denen er sich ab= sichtlich bewegte, weil sie seinen Planen entsprachen. Mit Be= rechnung nennt er Ferdinand, den gang Spanien einstimmig in seiner neuen Bürde anerkannte, nicht König, sondern den Prinzen von Afturien. Es ist auch nicht die Rede davon, daß dieser Bring veranlagt werden konnte, die Krone seinem Bater guruckzugeben. Karl IV. hat abgedanft, das ift eine vollendete That= fache, auf die nicht zurückzukommen ist; Ferdinand soll ebenfalls nicht die Krone zurückgeben, sondern einfach abdanken. Warum? Offenbar, damit der Plat auf dem Throne frei werde für einen Napoleoniden. So liegt also diesem am 29. geschriebenen Briefe unverkennbar der Plan zum Grunde, der in dem Schreiben an Ludwig Buonaparte vom 27. ausgesprochen ist und den Na= poleon folgerichtig ausführte, ohne jemals auch nur einen Hugenblick zu schwanken.

Was nun vollends die allgemeinen Anschauungen anbetrifft, die in dem untergeschobenen Briese hervortreten, die Scheu davor, das spanische Volk zu reizen, die Furcht vor einem allgemeinen Ausstande, der in ein unabsehbares Labyrinth sühren könnte, so wird es wol genügen, aus Napoleon's wirklichem Brieswechsel in diesen Tagen einige Zeilen anzusühren, die sich auf dergleichen beziehen. Es zeigt sich darin, inwiesern der Kaiser der Franzosen sür solche Anwandlungen der Schwäche zugänglich war oder nicht.

Dem Großherzog von Berg, Murat, wurde in Madrid etwas ängstlich zu Muth. Er sah die drohende Stimmung, die sich dort nachgerade entwickelte, und berichtete darüber. Napoteon antwortet ihm (9. April): "Ich sehe, daß Sie der Stimmung der Stadt Madrid eine zu große Wichtigkeit beilegen. Ich habe nicht so große Armeen in Spanien versammelt, um mich nach den Launen des madrider Pöbels zu richten (Je vois en genéral que vous attachez trop d'importance à l'opinion de la ville de Madrid. Je n'ai pas réuni de si grandes armées en Espagne,

pour suivre les fantaisies de la populace de Madrid)." — Nur einen Zag später sah sich Napoleon veranlagt, eine bestimmte Weisung in demselben Sinne an Murat zu richten. "Der Herr Beauharnais meldet mir, daß es möglich wäre, daß der Bergog von Infantado sich an die Spige einer Volksbewegung in Madrid stellte. Wenn das der Fall ift, werden Sie die Bewegung durch Ranonenschüffe unterbrücken und sie itreng bestrafen." (Le sieur Beauharnais - nicht de Beauharnais, was hier wol zu beachten ift - me mande qu'il serait possible que le duc de l'Infantado fût à la tête d'un mouvement à Madrid. Si cela est, vous le réprimerez à coup de canon, et vous en ferez une sévère justice. Achnliche Beisungen, in denen er seinen Bruder Jojeph jogar in itrengen Worten auffordert, nur alle mauvaises têtes, alle boute-feu ohne viele Umitande und nach einem genügend großartigen Maßitabe füfiliren zu laffen, dann werde fich alles geben, wie auf ein Zeichen des Deforateurs im Theater (comme par un coup de sifflet) —: dergleichen Er mahnungen ließen sich aus der nächstfolgenden Zeit zu Dubenden nachmeijen. -

Wenige Stunden nachdem Napoleon seine beiden wirklichen Briefe vom 29. März an feinen Bruder Joseph und an Ber nadotte abgesertigt hatte, am 30. früh, traf bei ihm ein Aurier aus Madrid ein. Er erhielt durch diesen einen ausführlichen Bericht Murat's, den Proteit, in welchem Rarl IV. erflärte, daß jeine Abdankung erzwungen geweien jei und daher als null und nichtig angeschen werden musse, und endlich auch noch ein rührendes persönliches Schreiben des Königs, das gewiß seine Stimmung und seine Gesimmung aussprach, wenn er es auch schwerlich selbst verfaßt hatte, da er überhaupt kaum zu schreiben wußte. Rarl IV. fagte darin, daß der Raifer gewiß nicht ohne Theilnahme einen Rönig sehen werde, der sich, zur Abdankung gezwungen, einem großen Monarden, seinem Verbundeten, in die Arme wirft und sich in allem seinen Anordnungen unterwirft. Er sei voll Ber trauen auf die Großmuth und das Genie des großen Mannes, der sich immer als sein Greund erwiesen habe.

Das fam erwünicht! Napoleon, unmittelbarer als je zuvor

aufgefordert einzuichreiten und zu entscheiden, sah sich daburch mächtig gefördert in seinen Anschlägen auf die spanische Krone. Auch säumte er nicht einen Augenblick, ganz folgerichtig im Sinne der ununterbrochenen Reihe früherer Briefe, die wir gemustert haben, zu versügen, was zunächst geschehen sollte. Doch sagte er dabei ganz wie früher auch jest seinem unzuwerlässigen Schwager nicht ununwunden, was schließlich seine Absicht sei. Wir glauben auch den Brief, den er an diesem 30. an Murat richtete, schon des merkwürdigen Gegensaßes wegen, den er zu dem angeblichen vom vorhergehenden Tage bildet, vollständig mittheilen zu müssen. Er lautet wie folgt:

"Ich erhalte Ihre Briefe zusammt denen des Königs von Spanien. Reißen Sie den Friedensfürsten aus den Händen der Leute da. Meine Absicht ist, daß ihm kein Leides zugefügt werde, und da er sich zwei Lieues von Madrid befindet und beinahe in Ihrer Gewalt ist, würde es mich sehr verdrießen, zu erfahren, daß ihm irgend ein Leides widerfahren sei."

"Der König fagt, er werde sich in Ihr Lager begeben. Ich erwarte die Nachricht, daß er dort in Sicherheit ist, um Ihnen meine weiteren Absichten bekannt zu machen."

"Sie haben fehr wol gethan, den Prinzen von Afturien nicht anzuerkennen."

"Sie müssen den König Karl IV. im Excurial unterbringen lassen (vous devez faire placer le roi Charles IV à l'Escurial), ihn mit der größten Chriurcht behandeln und erklären, daß er immerdar in Spanien gebietet, bis ich (!) die Revolution aus erkannt haben werde."

"Ich seize voraus, daß der Friedensfürst über Bayonne kommen wird. Ich gebe Bessieres die entiprechenden Besehle. Uebrigens gehe ich selbit nach Banonne. Unter diesen unerwarteten Umitänden villige ich durchaus die Handlungsweise, die Sie innegehalten haben. Ich seize voraus, daß Sie den Friedensfürsten nicht haben umkommen lassen und daß Sie den König Karl nicht haben nach Badajoz gehen lassen. Wenn er in Ihren Händen ist, muß man Beauharnais täuschen il kant dissimuler aver Beauharnais, sagen, daß Sie den Prinzen von Asturien nicht

anerkennen können, so lange ich ihn nicht anerkannt habe; daß man den König Karl müsse nach dem Escurial kommen lassen; daß das allererste, was ich verlangen werde, sobald ich ankomme, sein wird, ihn zu sehen. Nehmen Sie alle Maßregeln, um sein Leben keiner Gesahr auszusehen. Ich wiederhote es Ihnen, es wäre ein Unglück, wenn Sie ihn hätten nach Badajoz gehen lassen. Ich höffe, daß die Lage, in der Sie sich besinden, Ihnen gute Nathschläge an die Hand gegeben hat."

Erklärend kömmt der Brief hinzu, den Napoleon an demjelben Tage an Bessières absendet. Napoleon schreibt darin vor, den Friedenssürsten bestens zu beschützen; er werde nur, um ihn zu retten, nach Frankreich gesendet; ebenso soll Bessières den König Karl IV. und die Königin auf das rücksichtsvollste (avec les plus grands égards) empfangen, wenn etwa Murat sie zu ihm sende (si le Grand-Duc de Berg les dirigeait de votre côté).

Wie unummunden sagt hier Napoleon selbst, daß er seinen eigenen Gesandten Beauharnais die ganze Zeit über in Beziehung auf seine Absichten in Spanien getäuscht und betrogen habe. Das trügerische Spiel soll auch jest noch sortgesett werden, der ehrliche Beauharnais soll auch jest noch in dem Wahn erhalten werden, daß Napoleon schließlich sür den Prinzen von Asturien einschreiten werde, damit dieser Prinz in demselben Wahn besangen bleibe, nicht unversehens, vor der Zeit aus den Täuschungen erweckt werde.

Murat soll den König Karl nicht nach Badajoz reisen, d. h. er soll ihn nicht zu der spanischen Armee entkommen lassen, die dort in der Gegend stand. Diese Versügung hängt auf das engste mit der Andentung zusammen, daß der Friedenössürst wol über Bayonne nach Frankreich kommen werde. Für uns wird dieser Wint durch den gleichzeitigen Brief an Vesssers verständslich: Murat vollends bedurfte keines großen Scharssinnes, um zu errathen, was gemeint sei. Savary hatte ihn mündlich besreits vollständig darüber ausgeklärt.

Dieser würdige Sendbote Napoleon's traf nämlich am 4. April in Madrid ein, stellte sich sofort dem Prinzen von Asturien vor und erklärte, er sei vom Kaiser hergesendet, um zu ermitteln, ob die neue Regierung (le nouveau cabinet) gesonnen sei, das enge Bündniß aufrecht zu erhalten, das zwischen Frankreich und Spanien bestehe. Da er darauf eine entschieden besahende Antswort erhielt, versicherte er seinerseits, daß der Kaiser demnächst in Madrid eintreffen werde, und gab zu verstehen (insinua), daß Seine Kaiserliche Majestät den Prinzen Ferdinand als König von Spanien anerkennen werde, sobald er sich von dessen Gesinnungen versichert habe. Darauf kam dann Savary mit der Gewandtsheit, die solchen Leuten geläufig ist, sosort auf das, worauf es eigentlich abgesehen war: er schlug dem Prinzen oder König vor natürlich wie von sich aus, als seinen persönlichen Ginfall und Rath —, dem Kaiser entgegen zu reisen; das werde dem Kaiser sehr schwierigs seinen, alle Schwierigsfeiten zu ehnen.

Murat und der etwas früher, wie gesagt, nach Madrid gesendete Laforest stellten sich natürlich, als sei ihnen dieser Gesdanke Savary's ganz neu; aber sie fanden ihn sehr glücklich und unterstützten ihn auf das lebhafteste.

Wie genau das alles abgefartet war, geht unter anderem auch wol daraus hervor, daß an demselben Tage, an dem Savary diesen glücklichen Gedanken zu Madrid gegen Ferdinand als einen improvisirten aussprach, am 5. April, Napoleon seinem Feldsherrn in Spanien, Murat nämlich, schrieb: "Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen den gewesenen König (l'ancien roi) nach dem Escurial kommen lassen und sich durchaus zu seinem Herrn machen (et de vous en rendre toutesois parfaitement le maître) und den Friedenssürsten nach Bayonne kommen lassen. Was den neuen König betrifft, so ersahre ich von Ihnen, daß er nach Bayonne zu kommen gedenke (vous me mandez qu'il devait venir à Bayonne); ich denke, das könnte nur von Nutzen sein (je pense que cela ne pourrait être qu'utile)."

In demselben Sinne schreibt Napoleon wenige Tage später (9. April 1808) seinem Schwager Murat: "Es ist wünschens»

<sup>1)</sup> Mémoires du Roi Josef 4, 272.

werth, daß der Prinz von Afturien in Madrid sei (nämlich wenn Napoleon dort eintrifft) oder mir entgegenkomme (ou vienne à ma rencontre): in diesem letteren Falle werde ich ihn zu Bahonne erwarten; es wäre verdrießlich, wenn er sich zu einem dritten entschlösse (il serait fâcheux qu'il prit un troisième parti, d. h. wenn er entslöhe und sich rettete). Savary kennt alle meine Plane und muß Ihnen meine Absichten mitgetheilt haben. Wenn man daß Ziel kennt, auf das man zugehen soll, sallen einem bei etwas Nachdenken auch leicht die Mittel ein."

Man glaubt Gauner zu hören, die sich in ihren verfänglichen gegenseitigen Mittheilungen auf Andeutungen und Winte beschränken müssen, aber auch darauf beschränken können, weil sie einander im Fluge, auf das halbe Wort verstehen.

Um 10. April fertigte Rapoleon den General Reille nach Madrid ab, wie dem Großherzog von Berg zum voraus bemerkt wurde, mit Verhaltungsbesehlen gang im Ginne berer, Die zu seiner Zeit Savary erhalten hatte. Im übrigen setzt Napoleon, was gethan werden joll, in diejem Briefe vom 10. April als bereits geschehen voraus. Er spricht bereits von der etwas entfernten Bukunft. "Wenn der Zweck erreicht ift, den Ihnen Savary befannt gemacht haben wird, werden Sie mündlich und in allen Gesprächen erflären können, daß es meine Absicht ist, nicht nur die Integrität der Provinzen und die Unabhängigkeit des Landes, jondern auch die Borrechte aller Rlaffen zu erhalten —— baß es mein Wunsch ist, Spanien glücklich zu sehen. Diejenigen, Die eine liberale Regierung und Die Wiebergeburt Spaniens wollen, werden beides in meinem Inftem finden. — — Die Granden von Spanien, die Achtung und Ehren verlangen, wie sie ihnen unter der beseitigten Regierung (dans l'administration passée) nicht zu Theil wurden, werden sie wieder erhalten u. j. w." - Wir sehen hier, daß die Herrschaft der Bourbons in Rapoleon's Augen bereits vollständig und für immer beseitigt war.

Am 12. April hatte Napoleon die Nachricht von Savary's Ankunft in Madrid und von dessen ersten Schritten dort erhalten: er hatte erfahren, wie dieser Botschafter von Murat unterstützt worden war und was beide weiter beabsichtigten; er schrieb sogleich: "Ich habe mit Vergnügen die Nachricht von Savary's Ankunft erhalten. Meine Instruktionen waren vollsommen übereinstimmend mit dem, was Sie zu thun beabssichtigten."

Da Thiers den angeblichen Brief vom 29. März für echt halten will und ihn durch eine plötzliche Wendung erklärt, die Tournon's Berichte in Napoleon's Stimmung und Planen hers vorgerufen hätten, ist er gezwungen, abermals neue, ganz willsfürliche und auf gar nichts begründete Vorgeben als Thatsachen in die Geschichte einzuführen, um wol oder übel erklären zu können, was Napoleon unmittelbar nach dem 29. März und dann weiter verfügte.

Er sagt, Tournon sei wirklich mit dem Briefe vom 29., beffen Inhalt allen früheren Beschlen widersprach, nach Madrid aufgebrochen; da habe Napoleon unglücklicher Beise die Nachricht von Murat's gelungenem Einzug in Madrid erhalten, wie von der günstigen Aufnahme seiner Truppen durch die Bevölferung, und von der vielversprechenden Weise, in der Murat mit beiden Parteien angefnüpft hatte, mit dem abgesetzten Rönigs= paar sowol als mit Ferdinand VII. Augenblicklich, mit Blitzes= schnelle, wie das dem Genius eigen ift, fagt Thiers, übersah nun Napoleon alle Vortheile, die sich aus diefer Lage der Dinge in Spanien ziehen ließen. Wieder habe das Verlangen, das leidenschaftliche Bedürfniß, alles zu beherrschen, den Sieg über die flare Einficht davon getragen, die sich in dem Briefe vom 29. ausjpreche. Wieder, zum zweiten Male im Laufe von etwa dreißig Stunden, sei eine totale Wandlung in Napoleon's Un= fichten und Planen in Beziehung auf Spanien erfolgt.

Das sind alles ganz willfürliche Boraussetzungen, für die es nicht den Schatten eines Beweises giedt. Es liegt nicht einmal ein Beweis vor, daß Tournon sich wirklich am 29. wieder auf den Weg nach Madrid gemacht habe. Wäre das geschehen, so müßte ein neuer Beschl erlassen worden sein, ihn zurückzurusen. Wo ist dieser Beschl? Wer hat ihn überbracht? Wo ist Tournon unterwegs eingeholt worden? Von wo ist er nach Paris zurücks

gekehrt? Das alles müßte uns eigentlich wol Thiers zu jagen wissen, wenn wir sein Märchen glauben sollen. Auch wäre der Brief an Murat, von Tournon zurückgebracht, bann wol ent= weder in Napoleon's Rabinet oder in das Archiv gefommen, oder vernichtet worden, was wol in diesem Falle das mahrscheinlichste ist. Jedenfalls bliebe es unerflärt und in der That unerflärbar, wie es, auftatt einen dieser drei natürlichen Wege zu gehen, sieben Jahre später in Rapoleon's fompendioses Reise= gepäck auf der Flucht nach Nochefort und dann weiter nach St. Helena gekommen sein jollte. Was Thiers in jolcher Weise von einer zweiten Wandlung in Napoleon's Planen erzählt, ift rein aus der Luft gegriffen und beruht auf gar nichts, nicht einmal auf einem falschen ober gefälschten Schreiben Rapoleon's, das dafür angeführt werden fonnte. Es ift lediglich erfunden, weil der angebliche Brief Rapoleon's vom 29. Marg für echt gelten joll, ganz willtürlich angenommen wird, daß eine erste Wandlung in Napoleon's Geift vorgegangen jei und nun irgend etwas eingefügt werden mußte, um zu erklären, warum die wenige Stunden nach jenem angeblichen Echreiben erlaffenen Befehle dem Inhalte desjelben jo entschieden widersprechen. -

Tie Aufgabe, die wir uns in diesen Wättern gestellt haben, nämlich die Echtheit jenes vielbesprochenen Briefes vom 29. März 1808 einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, wäre nun hiermit gelöst, soweit wir die Untersuchung zu führen vermögen.

Nur in der Mürze glauben wir an den weiteren Verlauf erinnern zu dürsen, um nicht unieren Bericht an einem Punkte abzubrechen, wo alles noch in der Schwebe zu sein schien, um nicht den Leser auf andere Werke zu verweisen, die mehr oder weniger vollständig erzählen, in welchem Sinne und in welcher Weise die Entscheidung erfolgte.

Ferdinand ließ sich durch Zavarn, dem seine eigenen elenden Mathgeber beistimmten, wirklich bewegen, dem Kaiser der Franzosen entgegenzureisen. Viel mochte dazu beitragen, daß die vertrautesten seiner Räthe, der Herzog von Infantado und Escoiquiz, das Schlimmste für sich selbst zu befürchten hatten, wenn Karl IV. je wieder zum Besitze der Macht gelangte, und es

schien nicht unmöglich, daß so etwas geschah, wenn man Napoleon irgendwie erzürnte, nicht in allen Dingen unbedingt seinen Willen that. Den Ausschlag aber scheint eine Depesche Izquierdo's vom 24. März gegeben zu haben. Ihr Inhalt beweist, daß Rapoleon nichts versäumte und nichts verschmähte, um seiner Opfer gewiß zu werden. Der Vertrauensmann des Friedensfürsten berichtete darin seinem Herrn und Meister, um bessen Sturg er noch nicht wußte, von neuen Unterhandlungen, die Napoleon durch Tallegrand und Duroc mit ihm anknüpfen ließ; natürlich nur um ihn zu täuschen und, wie hin und wieder vermuthet worden ist, um nebenher auch Tallegrand zu täuschen, der sich entschieden gegen die spanischen Plane seines Kaisers ausgesprochen hatte. Izquierdo hatte dies Mal nichts von Drohungen zu melden. alles schien vielmehr auf dem besten Wege; ein Offensiv= und Defensivbundniß mit Frankreich stand in naher Aussicht, unter längst bekannten günstigen Bedingungen; die Vermählung Ferdinand's mit einer frangofischen Pringessin sei als eine abacmachte Sache anzusehen.

Ferdinand entschloß sich zu der Reise, aber selbstverständlich wollte er dem französischen Kaiser keineswegs über die Landessgrenze hinaus entgegengehen; er wollte ihn auf spanischem Grund und Boden begrüßen, und Savary ließ ihn glauben, daß er dem erwarteten Gaste bereits in Burgos begegnen werde. Um alle Pflichten der Höflichkeit zu erfüllen, reiste Ferdinand's jüngerer Bruder, der Infant Don Carlos, voran und weiter; er sollte den französischen Kaiser an der Grenze Spaniens empfangen; drei der vornehmsten Granden von Spanien, die Herzoge von MedinasCeti und von Frias und der Graf von Fernanschüßez, reisten noch weiter, um dem Herrn Frankreichs noch in Frankreich die Ergebenheit des Königs von Spanien zu bezeugen.

Mit Ausnahme der wenigen halb oder ganz in Napoleon's Plane Eingeweihten unter den Franzosen war alle Welt so vollständig getäuscht, daß diese Reise Ferdinand's in sein Verderben seinen Feinden und Ettern die größte Sorge einflößte. Karl IV. und die Königin sprachen es in ihrer Seelenangst gegen ihren Freund Murat aus, wie sehr sie namentlich für ihren geliebten

Godon in Sorgen schwebten. Die Königin vor allen arbeitete dabei dem frangösischen Kaiser in die Hände, indem sie in der leidenschaftlichsten Weise verlangte, Murat solle sie ebenfalls dem Raiser entgegenreisen laffen. Murat glaubte in dieser Beziehung nicht selbst entscheiden zu können; er fragte bei seinem Gebieter an, und um die spanischen Majestäten einstweilen zu trösten, ließ er sich Godon ausliefern, der fortan unter französisicher Wache vollkommen sicher war. Natürlich ging Napoleon sehr gern auf das Berlangen der Rönigin Marie Luise ein; er ging sogar weiter und erlaubte, daß nicht nur Karl IV. und seine Gemablin, sondern auch die Königin von Etrurien und die sämmtlichen Infanten, sogar der alte Kardinal von Bourbon nach Frankreich fämen: jelbit wenn der eine oder der andere feine große Luft haben jollte, die Reise anzutreten. Auch Godon jollte nach Frankreich kommen. Doch gab Rapoteon Diese Beschle nicht eher, als bis er den König Ferdinand auf französischem Boden in mitten französischer Truppen ganz sicher im Rege hatte.

Gerbinand, am 10. April von Madrid abgereift, traf bereits am 12., begleitet von Don Pedro Cevallos, den beiden Bergogen von Infantado und San Carlos, dem Ranonifus Escoianiz und einem anschnlichen Gefolge zu Burgos ein. Hier, hatte ihm Zavary versprochen, werde er den Raiser treffen, und nun fand man anitatt dessen nicht einmal irgend welche Rachrichten von dem Erwarteten vor. Gerdinand schien betroffen, doch wußte ihn der gewandte Cavary zur Fortjetzung der Reise zu bewegen. Ms man aber am 13., zu Vittoria angelangt, erfuhr, daß Na poteon noch immer und zwar schon seit neun Tagen ruhig in Bordeaux verweile, wurde alles bestürzt. Es hatten sich aus der Proving mehrere Edelleute eingefunden, die schon seit längerer Beit das Benehmen der frangösischen Generale und Truppen in der Rähe beobachtet hatten; unter ihnen befand sich auch der chemalige, seit langer Zeit vom Hofe verbannte Minister Urquijo. Alle widerriethen die weitere Reise auf das dringendste. Urquijo besonders sprach sowol gegen den jungen König als gegen Infantado mit einfachen dürren Worten aus, was er mit sicherem Scharfblick bereits durchschaut hatte, nämlich daß Rapoleon den Rönig

auf französischen, wie er die neapolitanischen zu verderben verbucht hatte. Er gab zugleich die Mittel an, wie Ferdinand seiner Meinung nach der Schlinge auch jest noch entgehen könne. Doch zu einem mannhasten Entschlusse waren weder Ferdinand noch seine Umgebung zu bewegen. Der König blieb in Angst und Zweisel bei der halben Maßregel stehen, nicht weiter zu reisen, einen beweglichen Brief an Napoleon zu richten und die Antwort hier in Vittoria abzuwarten. Das war eigentlich sein Entschluß, sondern ein Mittel, zu dem Unklarheit und Schwäche griff, um der Nothwendigkeit, einen Entschluß zu fassen, für den Augenblick zu entgehen. In Vittoria zu verweilen und den Franzosen Zeit zu lassen, das militärische Netz rund umher immer dichter zussammenzuziehen, das hatte gar keinen vernünftigen Sinn.

Der Brief, den Ferdinand schrieb, enthielt ein gar seltsames Gemisch von Bitten und Beschwerden; er zeigte darin, daß er alles Beleidigende in Napoleon's Benehmen sehr wol empfunden hatte, und schloß dann doch mit der demüthigen Bitte, der Kaiser möge durch eine günstige Antwort der peinlichen Situation ein Ende machen, in die er, der König, sich durch das Schweigen Napoleon's versetzt sehe.

Savary eilte selbst mit diesem Briese zu dem französischen Kaiser, mit dem er nun bereits in Bayonne zusammentras. Die Antwort, mit der Napoleon seinen Bertrauten am
16. April zurückschiefte, ist von der Art, daß sie selbst nach allem,
was wir von seiner Handlungsweise in diesen Wirren bereits
wissen, noch überrascht. Napoleon nennt darin Ferdinand stets
nur Königliche Hoheit, erkennt ihn also nur als Prinzen von
Asturien an. Er beginnt mit den Worten, der Prinz werde in
den Papieren seines Baters Beweise von dem Interesse gesunden
haben, das er, der Kaiser, immer für ihn bethätigt habe (de l'intérêt que je lui ai toujours porté). Der Prinz werde demnach
dem Kaiser gestatten, unter den gegenwärtigen Umständen ofsen
und redlich zu ihm zu sprechen (de lui parler avec franchise
et loyauté). Napoleon habe nach Madrid kommen wollen in
der Hossmung, seinen "erlauchten Freund" (mon illustre ami) Karl IV. zu einigen nothwendigen Reformen in seinen Staaten zu bewegen. Aber die nordischen Angelegenheiten hätten seine Reise verzögert: die Greignisse zu Aranjuez seien eingetreten. "Ich werfe mich nicht zum Richter bessen auf, was vorgefallen ist," fährt Rapoleon fort: "aber was ich weiß, das ist, daß es für die Könige gefährlich ist, wenn sie ihre Unterthanen daran gewöhnen, Blut zu vergießen und sich selbst Mecht zu verschaffen. Ich bitte Gott, daß Euere Königliche Soheit das nicht dermaleinst selbst erfahre." Dann tritt er gewissermaßen für den Frie bensfürften ein, obgleich er beffen Entfernung ftets fur nothwendig gehalten habe. Es sei nicht im Interesse Spaniens, fich an einem Fürsten zu vergreifen, der mit einer Prinzessin des töniglichen Hauses vermählt sei und so lange Beit das Reich regiert habe. Jest habe er feine Freunde mehr, aber Ferdinand werde auch feine haben, wenn er je unglücklich sein sollte. Huch fönne man dem Friedensfürsten nicht den Prozeß machen, ohne ihn zugleich der Königin zu machen und selbst dem König: "das Ergebniß Diefes Prozesses wird aber verhangniftvoll fein für Ihre Krone. Euere Königliche Hoheit hat keine anderen Rechte auf die Arone, als diejenigen, die Sie von Ihrer Mutter über fonunca haben (Votre Altesse Royale n'a d'autres droits à la couronne que ceux qui lui ont été transmis par sa mère). 28enn Euere Königliche Hobeit fie entehrt, gerreift Gie bas eigene Recht auf die Krone."

So unverhoten wagte Napoleon dem clenden Ferdinand die ärgite aller Beleidigungen in's Gesicht zu werfen, indem er nur zu deutlich aussprach, daß er wisse, warum ihn seine eigene Mutter einen Stallfnecht nenne.

Spanien verbannt werden, er, Napoleon, biete ihm eine Zu fluchtitätte in Frankreich. Was die Abdankung Karl's IV. beträfe, so habe sie in einem Augenbliefe stattgesunden, in dem ein großer Theil von Spanien von französischen Truppen besetzt gewesen sei: es dürse nicht vor der Welt aussehen, als habe er, der Kaiser, seine Truppen dahin geschieft, um einen Freund und Verbündeten vom Throne zu fürzen.

Den nächstfolgenden Satz glauben wir in Napoleon's eigensten Worten wiedergeben zu müssen; er lautet: "Ich sage es Ihrer Königlichen Hoheit, den Spaniern, der ganzen Welt, wenn die Abdankung König Karl's aus freier Bewegung ersolgt ist, wenn er nicht durch den Ausstand von Aranjuez dazu gezwungen worden ist, dann mache ich feine Schwierigkeiten, sie gelten zu lassen, und erkenne Guere Königliche Hoheit als König von Spanien an. Ich wünsche mich mit Guerer Königlichen Hoheit über diese Angelegenheit zu besprechen."

Um die Redlichsteit — die franchise et loyauté — dieser Zeilen ganz zu ermessen, muß man nicht vergessen, daß Napoleon in dem Augenblicke, wo er sie schrieb, den Protest Karl's IV. schon seit sechzehn Tagen in Händen hatte.

Rapoleon spricht dann auch von der möglichen Vermählung Ferdinand's mit einer französischen Prinzessin, und zwar auch wieder in solcher Beise, daß er einerseits Hoffnungen zeigt, die Ferdinand bewegen sollen, seine Reise fortzusetzen, und andrerseits fich doch die Möglichkeit vorbehält, ihn zu verurtheilen und zu einer entschieden seindseligen Haltung überzugehen. Der Prinz habe Unrecht gethan, sich unmittelbar deshalb an ihn, den Raiser, zu wenden; denn die Rechte des Thrones seien geheiligt, das werde der Pring erkennen, wenn er dermaleinst selbst Rönig sei. Jeder Schritt eines Aronpringen bei einem fremden Souveran sei verbrecherisch. "Die Bermählung einer französischen Prinzessin mit Euerer Königlichen Hoheit achte ich den Intereffen meiner Bölfer entsprechend, und vor allem halte ich sie für etwas, das mich durch neue Bande mit einem Saufe verbinden würde, das fich mir gegenüber stets in befriedigender Weise erwiesen hat, seitdem ich den Thron bestiegen habe." Napoleon fordert dann den Prinzen auf, Volksbewegungen nicht zu viel Bedeutung beizulegen; man könnte wol einige vereinzelte frangofische Soldaten ermorden, das Ergebnik aber würde das Verderben Spaniens fein. Schon habe er gu seinem Mißfallen erfahren, daß in Madrid Briefe des General= fapitans von Katalonien verbreitet würden, die geeignet wären, die Röpfe zu erhigen, daß auch sonst vicles dort in demselben Sinne gethan werde.

Nachdem sich Napoleon so, in drohender Weise, theils als der Angegriffene hingestellt hat, der sich wehren muß, theils als der Allmächtige, gegen den sich aufzulehnen ohnmächtige Thorsheit wäre, wendet er zum Schluß alles in das Unbestimmte: der Prinz fenne nun seine ganzen Gedanken; er sehe, daß der Kaiser noch ungewiß schwanke zwischen verschiedenen Ideen, die fizirt werden müßten. Er könne gewiß sein, daß Napoleon gegen ihn immer handeln werde wie gegen den Later; er möge dem Wunsche des Kaisers vertrauen, alles zu schlichten.

Tron aller halben Veriprechen, aller halb gezeigten Boffnungen, glaubte doch jelbst Napoleon, daß dieser zweidentige Brief den Prinzen oder Rönig Gerdinand wol veranlassen könnte, fich zur Flucht zu wenden. Er traf seine Magregeln. Gerade benen gegenüber, die nicht gang im Bertrauen waren, von benen er mithin nicht erwarten fonnte, daß sie Andentungen und Winke gehörig verstehen würden, sprach Rapoleon jest ganz unumwunden ans, was er von ihnen erwartete und was sie sollten. So sendete er auch jest dem Marschall Bessieres, der in der Gegend von Vittoria den militärijchen Beschl führte, eine Abschrift des an Ferdinand gerichteten Briefes und verfügte dabei in trockenen einfachen Worten: "Wenn der Pring von Afturien nach Bayonne fömmt, so ist das aut. Wenn er auf Burgos zurückgeht, werden Sie ihn verhaften und nach Bayonne bringen laffen." Savary, der einzige Mann, der in dieser Angelegenheit von Anfang an Na= poleon's ganges Vertrauen hatte, fich dessen aber auch vollkommen würdig erwies, überbrachte den Brief seines Berrn am 17. April nach Vittoria. Tringender als je zuvor follen Urquijo und einige Andere zur Stucht gerathen haben, die natürlich nur noch heim= lich und bei Nacht in gefahrvoller Beise ausgeführt werden fonnte. Man mußte eigentlich in der Flucht umsomehr den einzigen Ausweg sehen, da auch die Spanier, die vorangesendet waren, um Napoleon zu begrüßen, in ihren Briefen dringend riethen, die Zujammenkunft nut dem Raiser nur auf spanischem Boden stattfinden zu laffen. Doch Infantado, Can Carlos und por allen der stupide Intrigant Escoiquiz meinten, man muffe sich Rappleon unbedinat anvertrauen.

Was Ferdinand eigentlich bestimmte, das eigene Mißtrauen zu unterdrücken, diesen Nath zu befolgen und die Reise fortzusetzen, ist schwer zu sagen. Was einerseits Escoiquiz, andrerseits Savary davon erzählen, ist handgreistich unwahr. Im allgemeinen aber war Ferdinand nicht der Mann, der sich leicht auf ein gefährliches Abenteuer einließ. Kleinmüthige, seigherzige Entschließungen lagen ihm näher. Außerdem erzählt eine Tuelle, die, gerade wo sie dergleichen berichtet, sehr zu beachten ist, daß Savary alles ausgeboten und die frechste Lüge nicht gescheut habe, um Ferdinand nach Bayonne zu bringen.

In Joseph Buonaparte's Memoiren wird erzählt, Savary habe dreist erklärt, er setze seinen Kopf zum Pfande, daß Napoleon den Prinzen in der ersten Viertelstunde nach ihrem Zusammentressen als König von Spanien und Indien anerkannt haben werde.

Ferdinand trat die weitere Reise an und traf am 20. April zu Bayonne ein. Noch an demselben Tage zog ihn Napoleon an seine Tasel; an demselben Abend aber ließ er ihm und zwar wieder durch Savary erklären, daß er einsach auf die Krone Spaniens verzichten müsse. Der vortreffliche, in gewisser Beziehung sogar unvergleichliche Savary soll dabei nicht die seizeste Unwandlung von Verlegenheit gezeigt haben.

Ferdinand weigerte sich, seinem Rechte und der königlichen Würde zu entsagen, und er wurde darin von den Spaniern unterstützt. Cevallos und Infantado sollen sogar von einem allgemeinen Ausstande aller Spanier gesprochen haben, dessen Napolen gewärtig sein müsse, wenn er auf solchem Willen bestehe: aber Napoleon äußerte sich darauf, wie immer, mit der entschiedensten Verachtung über Volksaufstände und all dersgleichen, nach seiner Meinung ohnmächtige Thorheiten.

Da mit dem Prinzen doch nicht so ganz ohne weiteres fertig zu werden war, ließ Napoleon auch Karl IV., die Königin und Godon nach Bayonne kommen, hörte ihre Klagen mit herzsticher, rührender Theilnahme an und ließ dem Prinzen Ferdinand sagen, daß er gar nicht mehr mit ihm, sondern nur mit dem Könige, mit Karl IV. unterhandeln werde. Napoleon wohnte

den emporenden Scenen bei, die ein bis zur Buth gesteigerter Haß zwischen Eltern und Sohn hervorrief, oder vielmehr, er ließ sich diese Scenen vorspielen; er berief die betreffenden Bersönlichkeiten in seine Gegenwart, vor seinen Richterstuhl, und war selbst erstaunt über das, was er hier erlebte, verfaumte aber nicht, es auf das allerbeste zu benutzen. Ferdinand widerstand länger, als man ihm eigentlich zutrauen durfte; doch als ihm Rapoleon einfach in dürren Worten erflären ließ, daß er ohne weiteres füsilirt werden würde, wenn er nicht der Krone entjage, gab er nach. Er gab die Krone von Spanien und Indien seinem Bater zurückt: Dieser überließ fie dem treuen, redlichen Freunde, dem Raiser der Franzoien zu freier Berfügung, und Napoleon beschenkte seinen Bruder Joseph damit, da Louis Buonaparte abgelehnt hatte. Murat wurde König von Reapel, Ludwig Buona: parte's Sohn an seiner Stelle souveraner Herr in Deutschland, Großherzog von Berg. Karl IV., Marie Luije und Godon mußten als sehr abhängige Alienten Napoleon's in Frankreich bleiben, Gerdinand als Wefangener, und jo war denn alles und jedes auf das allerschönste geschlichtet und geordnet!

Napoleon sprach wiederholt mit einer Art von Entseten von den Scenen, die er mit angesehen hatte. "Was für Menschen," rief er wiederholt aus, "was für Menschen!" Ob er wol se zu der Einsicht gekommen ist, daß er selbst — etwa Zavarn aussenommen — die nichtswürdigste Rolle von allen gespielt hatte? Das bleibt fraglich; aber er wurde gewahr, daß sein Benehmen allgemein sehr streng verurtheilt wurde, und die Erfahrung beslehrte ihn, daß er nicht klug gehandelt habe. Die Sache war misslungen. Da bemühte sich Napoleon, Murat und Talleyrand als die Schuldigen darzustellen, die ihn gegen seinen Willen in diese verwirrten Händel hineingezogen hätten; in ein Unheil, das er auch dies Wal mit gewohnter Unsehlbarkeit genau vorhersgesehen habe.

## Literaturbericht.

Allgemeine Kriegsgeschichte aller Bölter und Zeiten, herausgegeben von Fürst N. S. Galigin. Uebersetzt von Streccius und Eichmar. Kassel, Kan. 1874 ff.

Der Verf. war 1834-47 Professor der Ariegsgeschichte und Strategie an der kaiserlichen Kriegsakodemie in Petersburg; da in russischer Sprache weder in der Akademie noch in den Kriegslikerakuren ein gedruckter Leiksaden für die Schüler sich vorsand, so schrieb der Fürst mit einigen ehemaligen Offizieren der Akademie, nach dem Plane seiner Borträge, über die Geschichte der Kriege des Alterthums, später auch über die des Mittelalters, der neuen und neuesten Zeit. "Der erste Bersuch einer vollen systematischen Bearbeitung der Kriegsgesschichte" ist aber das vorliegende Werk keineswegs; die Handbibliothek für Offiziere enthält einen solchen Bersuch, wenn auch nicht ganz vollsendet, der die vortrefstichen Arbeiten des Generals v. Brandt über die italienischen Kriege in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, die Hugh Carrion Misas' freilich oberflächliche Geschichte kann u. a. erswähnt werden.

Im allgemeinen scheint mir der Berf. ein gelehrter Ditettant, dem es an gründlichen Studien, an historischer Kenntniß und mitistärischem Urtheil in gleichem Maße sehlt; die Literatur der einzelnen Abschnitte ist nicht vollständig angegeben, und die angegebenen Berke sind oft nicht benutzt. Der Engländer Grote ist nicht genannt. Nieduhr und Mommsen werden als Quellensorscher für römische Geschichte gesrühmt: tropdem werden die Kriegsordnung des Komulus und alle sieben Könige angesührt. Bon den Schriftstellern über den dreißigsjährigen Krieg wird Gindeln u. a. nicht genannt, aber Schiller und H. v. Bütow (!) siguriren als Quellenschriftsteller. In dem Abschnitte über

die Ariege 1648 -1740 ift unter den Schriftstellern der wichtige Feuguières vergeffen. Bon den zahlreichen Brrthumern mögen nur einige genannt werden. Der Berf. läßt Gustav Aldolf an der Insel Muden landen, glaubt, daß Stolpe in der Nähe von Anklam liegt und daß die Schweden in Folge der Schlacht von Fehrbellin Vorpommern an Brandenburg abtraten. Die biographischen Sfizzen der Feldherren des dreißigjährigen Krieges find höchst dürftig. Prinz Heinrich wird der jüngste Bruder Friedrich's II. genannt, Pring Ferdinand ift vergeffen; nicht "die Feindsetigkeiten, die Friedrich II. gegen ihn begte" waren ichuld an seiner "unrichtigen und unwürdigen Beurtheilung", sondern sein Neid gegen den großen Bruder, der ihm tebenstang gütig gesinnt war, ist schuld an dem Misverhältniß gewesen. Reineswegs siedelte der Pring 1786 nach Baris über, um dort seine letten Lebensjahre zuzubringen, fondern er machte eine Reise dabin, vielleicht mit diplomatischen geheimen Aufträgen. Sendlis wird unrichtig als Husarengeneral genannt: er hat auch Husaren geführt, aber er war wesentlich ein Führer ichwerer Kavallerie. Daß Friedrich II. 1750 und 1752 mit dem "ichtechten Zustande der preußischen Reiterei im allgemeinen unzufrieden, aber außerordentlich zufrieden mit Sendus und seinen Sufaren" gewesen fei, ift, mas den ersten Cat betrifft, gang fatich; nach dem ersten ichtesischen Kriege war er unzufrieden mit feiner Meiterei, feineswegs nach den Siegen von Soor und Sohenfriedberg.

Der Rugen solcher enenktopädischen Werke ist überhaubt sehr fraglich, es sehlt noch zu sehr an gründlichen Borarbeiten: von der Kriegsgeschichte in mancher Periode wissen wir fast nichts, der Bers. hat Kompendien als Quellen sür seinen Unterrichtsteitsaden benutzt. Meist dienen solche Sammelwerke der Bequemtlichkeit, der Oberstächslichkeit und dem Halbwissen; wer sich gründlich über die Geichichte eines Krieges informiren will, der liest die verschiedenen Ginzeldarsstellungen, am besten alte Quellenschriftsteller. Was kann man aus der Geschichte eines dreißigsährigen Krieges auf 200 Oktavseiten lernen, was nicht in sedem allgemeinen Geschichtswerke stünde!

Die umfassende Schrift des Kürsten ist von den Herrschern von Rustland und Schweden ihren Heeren warm emvsohten, gewiß mit Recht; aber die deutsche Geschichts- und Kriegswissenschaft hat nichts aus ihr zu ternen.

Eusebi chronicorum libri duo. Edidit Alfred Schoene. Vol. I. A. u. d. T.: Eusebi chronicorum liber prior. Edidit Alfred Schoene. Armeniam versionem latine factam ad libros manuscriptos recensuit H. Petermann. Graeca fragmenta collegit et recognovit appendices chronographicas sex adiecit A. Schoene. Berolini apud Weidmannos. 1875.

Der 1. Band des Schöne'sichen Eusebios hat das lange und mühevolle Werk in der trefflichsten und würdigsten Weise zum Absichluß gebracht. Wenn dem Herausgeber der lebhafteste Dank für seine ausopsernde und unermüdliche Thätigkeit gezollt werden muß, die wahrtich nicht immer erquicklich gewesen ist, so nicht minder den Männern, die ihn bei einzelnen und nicht unwichtigen Theilen seiner Arbeit auf das bereitwilligste unterstützt und die ihm z. Th. wahrhaft gtänzende Beiträge geliesert haben. Das Urtheil über die Gesammtsleistung steht ja wol schon vollkommen sest, und wir können uns daher bei dieser verspäteten Anzeige mit einem kuzen Berichte begnügen.

Der Band enthält zunächst eine lateinische lleberietung des armenischen Textes von Vetermann, der jo glücklich gewesen ist, außer den im 2. Bande benutten Sandichriften noch eine Kollation einiger Stücke aus einer Sandichrift von Etschmiadfin benuten zu können. Vetermann hat auch hier, wie im 2. Bande, nach möglichst getreuer Wiedergabe gestrebt, freitich in Bezug auf die Transsfrivtion der Eigennamen nicht allen Wünschen genug gethan, welchen Gutschmid in seiner Befprechung im Literarijchen Centralblatt 1876 Sp. 885 ff. Ausbruck verliehen hat. Um besten mare es ohne Zweifel gewesen, wenn mit bem atten Bopfe, dem zu Liebe man Hebersetzungen in's Lateinische anfertigt und lateinische Borreden zu griechischen Schriftstellern verfaßt, definitiv gebrochen und der armenische Text nach dem Vorbilde von Langlois u. a. in einer modernen Sprache wiedergegeben worden wäre. Parallel mit diesem Texte find die griechischen Fragmente gedruckt worden, von Schöne bearbeitet, der zuerst die Anekdota Cramer's für seine Ausgabe ausbeuten konnte. Lagarde hat hier eine neue Rollation des Stückes II S. 115-163 beigesteuert. Diese Bearbeitung kann als das gemeinsame Wert Schone's und Gutschmid's bezeichnet werden, welcher lettere namentlich die Emendation außerordentlich gefördert hat. Nach seiner eigenen Erklärung bezwecken seine Ver= besserungen nicht die Herstellung des Textes des Eusebios selbst, fondern die des von diesem jedesmat ercerpirten Schriftstellers. Bedauerlich ist nur, daß Schöne öfters einer Emendation den Namen Gutschmid's hinzugefügt hat, die bereits früher von anderen vorweg genommen war. An die Chronik schließen sich sechs Appendices. Zuerst die Series regum der armenischen Uebersetzung und die in Handschriften des Hieronymus angehängte, dann das sogenannte Exordium und die von Rödiger übersette Epitome Syria. Un diese im Grunde sämmt= lich werthlosen Stücke reiht sich das zuerst von Mai herausgegebene Xoorogoagelor obrtouor, ausgestattet mit vielen Berbesserungen Butschmid's und Bemerkungen desselben über die Quellen der Chronit. Leider hat der Coder selbst nicht wiedergefunden werden können, und so fehlt eine eigentlich diplomatische Grundlage, da Mai auch hier nachweistich mit seiner gewohnten Lüderlichkeit verfahren ift. Es folgt ein Nachtrag zum 2. Bande, nämlich eine Rollation des Fuxensis des Hieronymus von R. Schöne, auf deren Rothwendigkeit Gutschmid 1. 3. aufmerksam gemacht hatte, und eine Vergleichung des Philippieus saec. VIII. von dem Unterzeichneten, bei der zu beachten ist, daß bloße Orthographica nur gelegentlich notirt sind. Diese lettere Handschrift stimmt am meisten mit dem Petavianus und dem Amandinus überein. Den Schluß bildet eine neue Ausgabe der Excerpta Latina barbari, nach einer neuen, außerordentlich sorgfältigen Abschrift des Heraus= gebers, durch die sich der Text bei Scaliger als sehr ungenau erweift. Was Schöne bietet, ift eigentlich feine Ausgabe, fondern ein peinlich genauer Abdruck der Handschrift, Zeile für Zeile und Wort für Wort, freitich das einzige Berfahren, durch das man diesem entsetlichen und doch so werthvollen Schriftstücke gerecht werden konnte. Um Rande find Nachrichten über die von verschiedenen Sänden vorgenommenen Rorrefturen gegeben und die Unmerkungen und Rückübersetzungen Scaliger's wieder abgedruckt. Gang neu ift die Runde, daß nach einer Mandnotiz von zweiter hand der Bischof Georg von Amiens oder nach anderen der Bischof Biktor von Tours Verfasser dieser in ihrer Franz Rühl. Art klaffischen Hebersebung fei.

Ueber die Tradition der Perjerfriege. Bon N. Wecklein. (Separatabbruck aus den Sipungsberichten der igl. Atademie der Wissenschaften.) München, Berlag der igl. Atademie. 1876.

Diese Schrift handelt sast ausschließlich von der Ueberlieserung der Geschichte der Perserkriege bei Herodot, dessen Tarstellung, wie der Bers. meint, im wesentlichen den Charakter der mündlich verbreiteten Tradition an sich trägt: als solche giebt sie keineswegs immer die volle geschichtliche Wahrheit, sondern ist in vielen Stücken durch versichiedene Einstüße entstellt. Zuerst hat dassenige auf sie eingewirkt

was Wecklein die moralische Auffassung Herodot's nennt (S. 7): die Götter nehmen unmittelbar an den Ereigniffen Theil und bekunden ihre Huffe durch Zeichen und Wunder; das Unglud der Perfer wird als eine Strafe für ihren Uebermuth und ihre Berfündigung an betlenischen Heiligthümern dargestellt. Ferner hat das Bestreben der Nachwelt, den Ruhm der Perferkriege zu erhöhen, übertreibend und beschönigend gewirkt (S. 32); dazu ist die echt hellenische Fabelsucht gekommen, hat allerlei Anekdoten theils absichtlich, theils unbewußt erfunden, fie bestimmten Personen angehängt und durch solche Einzelheiten die Erzählung zu beleben gesucht (S. 45). Endlich hat der Bwift der Parteien im Innern der Staaten und die Rivalität der Stämme gegen einander die Auffassung und Darftellung der Ereigniffe erheblich beeinflußt (S. 60). In mehreren Bunkten hat Wecklein, auf die außerhalb Berodot's erhaltenen Nachrichten geftütt, die durch alle diese Einflüffe entstellte Erzählung Berodot's zu berichtigen versucht und ftellt am Schluffe der ganzen Arbeit die hierbei gewonnenen Resultate zusammen.

Der Verf. hat fich seine Aufgabe sehr leicht gemacht; es ift ihm entgangen, daß das Problem, das er sich stellt, mit den von ihm an= gewandten Mitteln sich gar nicht lösen läßt. Wer den Berodot richtig beurtheiten will, darf sich nicht auf die Erzählung der Perferkriege bei ihm beschränken. Es ift ferner zu untersuchen, ob in der weiteren leber= lieferung eine von Herodot unabhängige Tradition vorliegt, oder ob wir in ihr nur eine mehr oder weniger freie Bearbeitung desfelben Materials haben. Was die ältere oder gleichzeitige betrifft, so würde sich wol der Versuch gelohnt haben, zu ermitteln, welche wirklichen Quellen dem Berodot bei seinem Werke zur Berfügung standen und von ihm benutt find oder doch benutt sein können. Gine folche Untersuchung ist nicht unmöglich und, was die Hauptsache ist, un= erläßlich; ohne dieselbe kann von einem sicheren Urtheile über die Tradition der Perferfriege feine Rede sein. Wecklein begnügt fich mit der Annahme, daß Herodot aus mündlichen Berichten geschöpft habe, einer Annahme, Die in vielen Studen erft des Beweises, auf jeden Fall der Begrenzung bedarf. Die Wecklein'iche Arbeit entbehrt alfo der nothwendigen Borbedingungen, ohne die eine Untersuchung über diesen Gegenstand überzeugende Eraft nicht haben kann; fie kann bes= halb unmöglich mehr als einen ephemeren Werth haben, und zwar nicht nur im ganzen, sondern auch im einzelnen.

Wecklein zählt eine Reihe von Geschichten auf, die nicht historisch seine: Wunder, Göttererscheinungen, Prodigien, dazu eine Zahl von

Anekvoten, die den Stempel der Erfindung an sich trügen. Gewiß, er hat Recht: diese Geschichten sind nicht historisch. Aber über diese Erzählungen, Geschichten, Anekvoten nicht mehr sagen, als daß sie nicht historisch seien, sondern ein Aussluß der "moralischen Auffassung" Hervotet's und der griechischen Fabelsucht, das heißt über sie nichts sagen.

Die Erzählung Herodot's von der Stellung der Korinther, Thebaner und Argiver trägt nach Wecktein deutliche Spuren einer den Athenern ungunftigen, jenen Stämmen feindlichen Auffassung an sich; es ist die Feindschaft Athens gegen Korinth wie gegen Theben, durch die die Darstellung der Ereignisse beeinflußt sein soll. Sier folgt Wecklein den Spuren Plutgrch's in seiner Schrift de Herodoti malignitate. Ich würde mich jedoch an seiner Stelle mit etwas weniger Zuversicht diesem Führer angeschlossen haben. Wenn die Althener in ihren Erzählungen wirklich der Feindschaft gegen ihre Nachbarn so viet Gehör gaben, warum haben sie da nicht auch der Freundschaft Raum gegeben? Zu derselben Zeit, wo Thebaner und Rorinther den Athenern verseindet waren, waren die Argiver und Theffaler ihnen befreundet, und dennoch erzählt uns Herodot von ihrem Verhalten im Persertriege wenig Chrenvolles. Wie richtig im ganzen die herodoteische Darstellung ist, sieht man am deutlichsten daraus, daß 3. B. Thutydides überall, wo er fich auf die Persertriege bezieht, genau mit ihr übereinstimmt. Auch hier ift Wecklein's Britik völlig ungenügend, und weit davon entfernt, zu einem dauernden, fest begründeten Ergebnisse gelangt zu sein.

Wiederhott zieht Wecktein den Vericht späkerer Historiker dem herodoteischen vor: Atesias, Ephoros und Theopomp erfreuen sich dieser Bevorzugung. Nichts kann verkehrter sein als diese Methode der Geschichtssorichung. Denn welcher Grad von Glandwürdigkeit diesen Schriftskellern zukemme, darnach hat Wecktein nicht gestagt. Rum aber weiß jeder, der einen Blick in die Neske des Atesias gethan hat, daß seine Nachrichten über den Arieg in Hellas nicht zu brauchen sind. Ephoros und Theopomp sind große Namen; aber durch große Namen darf man sich nicht bestimmen tassen: man nuß fragen, wie haben diese Männer die ihnen übertieserte Geschichte weiter der Nachwelt übersgeben? Und was wir da von ihnen sehen und hören, ist nicht geseignet, ihre Autorität allzugroß erscheinen zu tassen. Ja, bei Theopomp, den Wecktein besonders begünstigt, ist nicht nur die Wahrheitstiebe sehr zweiselhaft, sondern wir sehen auch, daß er dort, wo aus in seine Arbeit ein Blick gestattet ist, sich begnügt hat, seine Bors

gänger abzuschreiben, daß also von erheblicher Duellenforschung bei ihm nicht die Rede sein kann. Einem solchen Führer wird man sich daher nur mit großer Vorsicht anvertrauen, und man wird sich hüten, mit Wecklein dem Theopomp z. B. zu glauben, daß die Schlacht bei Marathon nichts gewesen sei als ein winziges Gesecht, das erst durch die Nachwelt zu einer großen Schlacht ausgebläht sei (S. 34 ff.). Sehr häusig läßt uns Herodot im Stiche, und seine Erzählung verschafft uns nicht immer die Klarheit und Einsicht, die wir zu haben wünschten. Ob aber in solchen Fällen die abweichenden Darstellungen späterer Historiser das Richtige überliesern, das ist eine ganz andere Frage, die erst dann beantwortet werden kann, wenn wir wissen, welche von Herodot unabhängige Duellen ihnen zu Gebote standen und wie sie dieselben benutzten.

Alles in allem: Wecklein hat mit seiner Schrift unserer Wissenschaft keinen Dienst geleistet. Man vermißt bei diesem Kritiker das Verständniß für Herodot; mitleidig sieht er auf den alten Erzähler wie auf eine gestürzte Größe herab. S. 61 wird der "staatsmännische Blick des Thukhdides" dem "moralisirenden Herodot" gegenzüber hervorgehoben. Dieser etwas triviale Verzleich verräth weder Geschmack noch historisches Urtheil. Zugegeben, Herodot hätte keinen "staatsmännischen Blick" beseisen, so ist es doch ungerecht, wenn man zwei Männer so verzleicht, daß man an dem einen Eigenschaften sobt, die der andere nicht haben kann. Was ist nun aber jener "staatsmännische Blick", und woher weiß Wecklein, daß Herodot ihn nicht gehabt habe?

Offavius Clason, Römische Geschichte vom ersten Zamnitertriege bis zum Untergang des Alexander von Epirus. II. Als Fortschung von A. Schwegler's römischer Geschichte. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1876.

Eine Fortsetzung von Schwegler's römischer Geschichte gehört zu den schweizigken Aufgaben. Es mußte als ein außerordentlich kühnes Unternehmen erscheinen, sich an die Seite eines so ausgezeichneten Forschers zu stellen und dadurch beständig den Vergleich herauszussordern; es mußte stets zweiselhaft bleiben, ob der Fortsetzer, selbst wenn er an geistiger Kraft Schwegler ebenbürtig war, auch wirklich nach seinem Plane weiter arbeitete, da sich nicht mit Vestimmtheit sagen läßt, welchen Raum Schwegler in den späteren Vänden der Kritik zu widmen gedachte; es war endlich mehr als fraglich, ob nach

den Forschungen der letten 20 Sahre, wie sie insbesondere von Momm= fen und seiner Schule ausgingen, sich wirklich wieder einfach an die For= schung Schwegler's anknupfen ließe. Clason hat fich durch alle diese Erwägungen, zu benen sich noch eine einschneidende Berschiedenheit der politischen Ansichten gesellte, nicht abschrecken laffen, er ging mit großem Eifer und Fleiß an's Wert, und zwei Bande feiner Fortsetzung waren vollendet, als auch ihn ein früher Tod ereilte. Ueber den ersten Band brauchen wir hier nicht mehr zu berichten; der vorliegende zweite, der zum größten Theile erst nach Clason's Tode gedruckt wurde, führt die Beichichte weiter bis zum Untergange des Alexander von Epirus. Sein allgemeiner Charatter ift im wesentlichen dem des ersten Bandes gleich: das Gesammturtheit darüber kann nicht anders ausfallen. Etwa den vierten Theil des Bandes nimmt eine Analyse der Quellen ein, der hauptsache nach also eine Untersuchung über die Quellen des Livius für diese Periode, im wesentlichen nach der Methode von Nitifch und auf feinen Resultaten weiter bauend, in Ginzelnheiten ihn befämpfend. Daran schließen sich ähnliche Erörterungen über die trümmerhaft erhaltenen Berichte griechischer Autoren. Neberall finden fich hier größere und kleinere Nachträge jum 1. Bande eingestreut; das 8, bis 10. Rapitel des 9. Buches enthalten ausschließlich Untersuchungen, welche mit der im 2. Bande dargestellten Epoche gar nichts gu thun haben. Im einzelnen finden fich bei diefen Quellenunter= fuchungen vielfach werthvolle Bemerkungen, wie über Fabius als Quelle Diodor's, über die Quellen Appian's, die ganze Untersuchung ist mit Gleiß und Scharffinn geführt; ob fie fich als probehaltig bewähren wird, nuß abgewartet werden. In vielen Einzelnheiten läßt fich Genauigkeit vermiffen. Methode wie Ergebniffe von Ritfch ericheinen aber überhaupt nicht dem Ref. allein in vieler Sinsicht einer Revision bedürftig, was hier näher auszuführen natürlich nicht der Ort ift. Wie aber eine folche Revision auch ausfallen möge, die Forschungen von Nitsich, und damit auch bis zu einem gewissen Grade Die fich daran schließenden von Clason, werden für die Wissenschaft faum weniger fruchtbar gewesen sein, wenn sich ihre Resultate als irrig, als wenn sie sich als wolbegründet herausstellen sollten.

Allein eine andere Frage ist es, ob diese Luellenanalyse irgendwie dazu beiträgt, unsere Kenntniß über die Vorgänge jener Zeit zu ersweitern, zu stützen oder zu berichtigen. Und diese Frage muß versucht werden. Kein einziger der verschiedenen Berichte gewinnt dadurch an Glaubwürdigkeit, daß wir seinen Urheber kennen lernen. Die

gange Ueberlieferung über diese Epoche ift fo schlecht, daß man häufig genug zweifeln fann, ob auch nur die allgemeinsten Grundzüge der historischen Bahrheit entsprechen. Benn noch in späterer Zeit Q. Cornelius Scipio Barbatus nach Livius und den Triumphalfaften in Etrurien fampft, mahrend ihn feine Grabschrift in Lukanien und Samnium fiegen läßt, was foll man da von den Berichten über den ersten samnitischen und den latinischen Krieg deuten, die noch dazu fich jelbst und der Möglichkeit widersprechen? Clason hat fich aber bier nicht mit Erzählung und Kritik der Ueberlieferung begnügt, son= dern hat verjucht, auf dem Wege der Kritik die wirkliche Geschichte wiederherzustellen. Das lieft sich zum Theil recht gut, aber kein irgendwie skeptisch veranlagtes Gemüth wird dadurch überzeugt werden. Man könnte auf dieselbe Manier eine Geschichte des trojanischen Krieges ichreiben (und schon Thukydides hat es bekanntlich versucht), von analogen Beispielen aus der Geschichte des Mittelalters zu geschweigen. Anderswo nimmt der Berf. freilich eine freie und unabhängige Stellung seinen Quellen gegenüber ein. Wir verweifen in dieser hinficht namentlich auf das 2. Rapitel des 9. Buches über die militärischen und speziell tattischen Verhältniffe Roms. Es ift das eine Auseinandersetzung mit Lange, ursprünglich brieflich und mündlich verhandelt, hier, wie wir ja wol voraussegen durfen, mit Buftimmung Lange's dem großen Publifum vorgelegt. Clason verwirft alle Angaben über die Ausbildung der römischen Tattit in älterer Zeit als unbistorisch, als ein Zuruddatiren der später geltenden Bustande; er erklart sich weiter gegen die Unsicht, daß vor der Manipulartaktik die phalangitische in Rom und Italien ge= bräuchlich gewesen sei. In beiden Puntten scheint er uns, namentlich auch den Einwürfen Lange's gegenüber, Recht zu behalten. Die Möglich= feit, daß es über diese Dinge eine echte llebertieferung gegeben habe, läßt sich allerdings nicht bestreiten, allein sie aus den Nachrichten, welche uns überkommen find, herauszufinden, erscheint unmöglich. Db aber Clason wolgethan hat, sich in Bezug auf die Tattit der älteren Reit nicht mit einem non liquet zu begnügen, sondern zu versuchen, fie zu rekonstruiren und gar ihre Entwicklung mit derjenigen der Ber= faffung in Zusammenhang zu bringen, das möchten wir bezweifeln. Ebenso wird man in Berücksichtigung des Charafters der Neberlieferung erhebtiche Bedenken hegen muffen, ob es angeht, die Gesetgebung dieser Zeit, insbesondere die Gesetze des Publilius Philo, pragmatisch zu motiviren; in Bezug auf die Gesethe selbst wird es genugen, barauf hinzuweisen, daß Clason den in seinen "Aritischen Erörterungen über den römischen Staat" entwickelten Standpunkt im wesentlichen sesthätt. — Ueber die Bölkerschaften, mit welchen die Kömer in dieser Zeit kriegerisch zusammenstoßen, giebt der Verf. nur wenig Neues, auf eigener Forschung Beruhendes: die betreffenden Kapitel sind lediglich geschickte Kompitationen aus bekannten Werken. Was der Verf. selbst hinzuthut, ist zuweiten recht vom Uebel, wie die Hypothese, es hätte außer Circeii an der volskischen Küste noch eine Stadt Circeii in Latium existirt (S. 215 ff.), deren Andenken völlig ertoschen sei. Zu solch verzweisetten Austunstsmitteln kann man vielleicht greisen, wenn die Ueberlieserung trümmerhaft, aber vortrefflich, sicherlich nicht, wenn sie, wie hier, scheinbar reich, aber im Grunde völlig werthtos ist.

Franz Rühl.

Christus und die Caiaren. Der Uriprung des Christenthums aus dem römischen Griechenthum von Bruno Bauer. Berlin, Großer. 1877.

In vorliegendem Buche tritt ein Schriftsteller, welchen man trot fortgesetter Thätigkeit auf geschichtlichem und publizistischem Gebiete theologischerseits seit einem Menschenalter zu den übermundenen Standpunkten und abgethauen, ja vergessenen Größen zu rechnen pflegt, fast unversehens noch einmat vor sein früheres Bublikum, um uns von seiner Auffassung des Christenthums als einer unpersönlichen, aus der geistigen Stimmung der römischen Cafarenzeit zu erklärenden Macht ein Gesammtbild zu geben, deffen wiffenschaftliche Gewährleistung als in den früheren theologischen Arbeiten des Berfaffers vorliegend vorausgesett wird. Alts solche werden die "Mritik der evangelischen Beschichte des Johannes" Bremen 1840) und "Rritif der evangelischen Beichichte der Synoptifer" (leipziger Ausgabe, 3 Bde., 1841 - 42; 2. Auflage 1846), "Aritif der Evangelien und Geschichte ihres Urfprunges" (berliner Ausgabe, 4 Bde., 1850-52), "die Apostel= geschichte" (1850) und "Aritik der paulinischen Briefe" (1850-52) mehrfach eitirt. Auch hier erfahren wir demnach, daß das Meffias= bild, weit entfernt davon, ichon im Judenthum eine Art Präeristeng gewonnen zu haben, erft eine Schöpfung des driftlichen Beiftes (S. 295 f.), speziell jener evangetischen Literatur ift, beren Entwicklung etwa gerade ein halbes Jahrhundert, jo ziemlich die Mitte des 2 Jahrhunderts unferer Zeitrechnung, in Anspruch nehmen foll (S. 300). Das eigentliche Urevangetium ist in unserer jetigen Markusichrift enthalten, wenn es sich mit derselben auch nicht deckt (S. 298. 316, 356 f.). Andere Erweiterungen desselben Urevangeliums liegen

bem ursprünglichen Lukas, wie ihn noch Markion kannte (S. 298 f. 362 f.), und dem auf ihn folgenden Matthäus-Evangelium zu Grunde (S. 348 f.). Letteres sowie der jetige, namentlich durch den Reise= bericht erweiterte (S. 355) Lukas haben dem in der Weise der römischen Biographien der Kaiserzeit entworfenen (S. 260 f.) Bilde des Ur= evangeliums noch Kindheitsgeschichten hinzugefügt, deren Vorbilder man gleichfalls bei Sueton, Dvid und Virgit suchen muß (S. 359 f.). Den Abschluß bildet der vierte Evangelist, indem er den anostischen Gegensatz gegen das Judenthum, welchem ichon der erfte Lufas aewidmet war, sustematischer und zugleich vom Typus des Urevangeliums unabhängiger durchzuführen versucht (S. 362 f.). Spätere und zwar fich gegenseitig bedingende Schöpfungen der bewußt dichtenden Phantafie der abendtändischen Kirche find dann die beiden Apostel Bautus und Betrus, wie fie in der Apostelgeschichte in Barallele zu einander gebracht werden (S. 367 f.), jener das Prinzip der Neuheit und Freiheit im Chriftenthum darftellend, diefer dasjenige der Centrali: sation und Organisation (S. 382 f.). Während daher im Morgensande neben dem neutralen Inhalte des Urevangeliums die philo= fophische Ideenwelt des vierten Evangelisten zur Herrschaft tam, hat im Abendtande etwa gleichzeitig mit den Evangelien, in den Zeiten von Hadrian bis auf Marc Aurel, die paulinische Briefliteratur Entftehung gefunden, welche dem wenig originellen Baulus der Apostel= geschichte einen neuen Paulus entgegensette, der die Rosten seiner Schriftstellerei mit Lehrsätzen aus der Gnosis und mit Reminiscenzen aus der Lefture Philo's (S. 377) und Seneca's (S. 47 f.) bestreitet (S. 380 f.).

Mit den Namen Philo und Seneca stünden wir sonach vor den eigentlichen Produzenten der christlichen Beltanschauung. "Seneca's neue Religion" (S. 36) bietet bekanntlich der Analogien zu christlichen Sähen so viele, daß Tertullian und Hieronymus ihn ohne weiteres den "Unstrigen" nennen und christliche Hände eine Korresponsdenz zwischen ihm und Paulus ansertigen konnten. Aber nicht bloß ist im Reserat über die neuere, diesem Gegenstande gewidmete Literatur (S. 31 f.) die abschließende Albhandlung von F. Chr. Baur (die dritte unter den "drei Abhandlungen zur Geschichte der alten Philosophie und ihres Verhältnisses zum Christenthum", herausgegeben von Zeller) übergangen, sondern auch das gesunde Maß, auf welches hier die Unalogien zurückgeführt sind, vielsach überschritten. Absolutismus und Militärdiktatur — so konstruirt sich unser Verf. die Sache — vers

leideten den stoischen Beisen die Politik, "für deren in Trümmer fallende Satungen fie fich im Weltgesetz und deffen Uebereinstimmung mit bem eigenen Ich Ersat hotten" (S. 62). "Sich sammeln, an der eigenen Besserung arbeiten, leiden, dulden, sterben mar das Biel des Lebens geworden" (S. 23). "Die Poeten, Rhetoren und Philofophen der ersten Raiserzeit haben ein geistliches Rom gegründet. auf dessen Fruchtboden die Grundtypen zu den Sprüchen, die darauf in den Formeln der Evangelien und der paulinischen Briefe unter Die Maffen des Reiches kamen, gezeitigt find" (S. 150). Seneca's Sate von der Steigerung und idealen Vollendung des Wesetes find es, welche den Christus des Urevangeliums im Rampfe wider den Mojaismus leiten und ihm die Makarismen der Beraprediat eingeben (S. 300, 321, 348 f.); Marc Aurel's Selbstbetrachtung bietet ein auf diesethe Quelle gurudweisendes Seitenstück dazu (S. 319 f. 350). Alber die eigentliche Heimat dieser Ideenreihen war die griechische Philosophie (S. 347). Best erft murde Plato's Gedankenwelt im Allgemeinbewußtsein lebendig; nichts konnte der weltmuden Sehn= fucht nach einem verständlichen Jenseits willkommener sein, als diese Scheidung des kosmischen Gangen in ein Reich der oberen Ideen und eine untere Region der Sinntichkeit, welche von ihren Ur= bildern droben Geftalt und flüchtigen Bestand erhält (S. 256). Bugleich endlich mußte fich unter den Schickfalsgenoffen, welchen auf Diejem Wege Plato die Pitgerreije und Flucht nach dem oberen Sim= metsitaate vorgeschrieben hatte, ein aus gleichem Bewustsein des Tarbens und aus gleichem Beimweh geborenes, brudertiches Liebes= gefühl erzeugen, welches, verbunden mit der stoischen Entdeckung von der Gleichheit aller Menschen, über die Trümmer der zersallenden Staatsordnung hinweghob und den Trieb zu neuen sozialen Gestaltungen in sich barg. "Seneca's Preis der Entjagung und Folirung, der Rampf, welchen die Mhetorenschulen Athens und Roms im Namen des Gemüthes und der Liebe gegen die Schrecken der Sakungen geführt hatten, und der Jubel der Cynifer beim Abschied von der Weit waren in die Massen gedrungen" (3. 275). Dies die neue Weisheit, welcher die Römer der Raiserzeit ihre nationalen Götter opferten, um zugleich dem Judenthum den Monotheismus und den Gedanken des Gefettes, endlich auch die unthologische Form zu entnehmen, in meiche man den Gedanken Seneca's von dem Ginen Vollender einfleidete, welcher die ganze Bestimmung der Menschheit erfüllen und sich im Leiden der Welt zum Opfer bringen muffe (S. 303 f.). Mit Rom

kann höchstens noch Alexandria um den Preis, Wiege des Christenthums zu heißen, wetteifern (S. 302, 347). Denn "hier hatte Philo fraft seiner allegorischen Erklärung im Buchstaben des Gesetzes und in den Erlebniffen der Urväter wie des Gesetgebers den heraklitischen und stoischen Logos als den ewig gegenwärtigen Offenbarer, Tröster und hohenpriesterlichen Vermittler zwischen dem Seienden und der Seete nachgewiesen" (S. 306), wie solches der Berf. in seiner Schrift "Philo und das Christenthum" (1874) weiter durchgeführt hat. Weit entfernt also, wie man gewöhnlich glaubt, ein Stadium der jüdischen Entwicklung zu bezeichnen (S. 301), erscheint das Christenthum vielmehr als ein Zengniß für die Entwicklungsfähigkeit der griechischrömischen Wett (S. 315), aus welcher ihm alle produktive Kraft, alles "Gemuth", zugeflossen ift, während das Judenthum nur das Anochen= gerüste geliefert habe (S. 302, 384); es wäre wesentlich nur "der in judifcher Metamorphofe zur Herrschaft gekommene Stoizismus" (S. 15).

In der That müßten wir etwa so urtheilen, wenn unsere christiche Literatur statt mit den neutestamentlichen und neutestamentlich apostryphischen, mit den Schriften der übrigens S. 367 in richtigem Lichte erscheinenden griechischen Apologeten seit der Mitte des zweiten oder denjenigen der römischen Popularphitosophen seit dem Ende dessetben Jahrhunderts beginnen würde. Die Gedankenwelt, welche die eben bezeichneten Schriftsteller als die christstiche vertreten, sührt sich vielsach auf die beschriebenen Burzeln zurück. Tamit ist das relative Recht der Ausstellungen des Verf. anerkannt. Sein Unrecht aber, die maßlose Willstür in der fritischen Behandlung der seinen Loransssehnigen widerstrebenden neutestamentlichen Literatur, hat sich an ihm selbst dadurch gerächt, daß die meisten seiner bezüglichen Sätze sein ausschließliches Privateigenthum geblieben sind.

H. Holtzmann.

Die Kirche Christi und ihre Zeugen oder die Kirchengeschichte in Biographien durch Friedrich Böhringer. XI. Zweite völlig umgearbeitete Anstage: zweite Ausgabe. (A. u. d. I.: Die alte Kirche. XI. Das 4. und 5. Jahrhundert. Bon Friedrich und Paul Böhringer.) Inhalt: Aurelius Augustinus, Biidwivon Hippo. Erste Hälfte 1877. Zweite Hälfte 1878. Stuttgart, Mener u. Zeller.

Wit Bezug auf unsere Generatanzeige 1) soll hier der letzterschienene Theil des weitschichtigen Wertes besprochen werden. Gewidmet ist

<sup>4 28</sup>gt. S. 3. 39, 131 f.

derfelbe der Darftellung des Lebens und der Werfe Augustin's, des nicht bloß kirchen=, sondern auch kultur= und weltgeschichtlich bedeutenditen aller Kirchenväter. Bon dem nicht lange vorher erschienenen Werke von (dem jüngeren) A. Dorner ("Augustinus, sein theologisches System und seine retigionsphilosophische Anschauung", 1873; davon ein Ausaug in der zweiten Auflage der theologischen Realenenklopädie 1877, 1, 781 j.) unterscheidet sich die vorliegende Biographie theits sormell durch thre populare Haltung, theils materiell durch ihren umfaffenderen, feineswegs bloß auf dogmenhistorische Busammenstellung sich beschränfenden Inhalt. Aber auch mit der ersten Auflage fontraftirt diese zweite merklich; äußerlich zwar insofern weniger, als schon seit dem neunten Bande auf Bunfch des Verlegers wieder mehr die frühere Grenze eingehalten und zu diesem Behufe sogar der gelehrte Apparat gang fern gehalten wurde. Diejes bat bei einer jo vielfeitigen, langen und wechielvollen Entwicklung, wie diejenige Augustin's war, den Rachtheil, daß wir, da die mitgetheilten Ausiprüche nicht auf ihre Quellen zurückgeinhrt werden, nicht im Stande find, diejenige Phaje der Budungsgeschichte zu erkennen, welcher sie jedesmal angehören. Auf der anderen Geite ift vielerlei giftoriiches Material, mas gum Berstandniffe der dogmatischen und tirchtichen Gireitigfeiten Augustin's erforderlich ichien, nachgetragen, namentach aber unch in der Charafterifiif ieibst ber mehr panegyriche Standpunkt ber erften Auftage verlaffen worden, um an feine Stelle eine icharfe, aber auf leinen Bull ungerechte Beurtheitung treten zu laffen. Denn zu einem Berfahren in legterer Richtung dürfte allerdings endlich einmat die Beit gereift erscheinen einer bistoriichen Große gegenüber, welche namenttich unter dem attprotestantischen Semminkel vierfach kolosiale und mit der Wirklichkeit in ichneidendem Widerspruche stehende Dienensionen angenommen hat. In der That ichen wir auch die protestantiiche Theologie der unmittelbaren Gegenwart an der Arbeit der Richtigitellung dis bistorischen Urtgeils begriffen. Es dürfte am Plage fein, dafür einige Belege gu geben.

Anguitm hat unter allen Umitänden dem dogmengeschichtlichen Prozesse die Richtung auf das Anthropotogische, auf die retigiöse Erstahrung und auf die firchlichen Interessen gegeben. Er hat damit die Richtung bestimmt, in welcher nunmehr die abendändische Theologie länger als ein Jahrtausend sortichritt. Seibst der Protestantismus hat dieselbe Linie ju wesentlich innegehalten und sich seit Luther sogar mit Vorliebe auf Augustin berusen. Aber Beller (Theologische Jahrs

bücher 1854 S. 314) und Dieckhoff (Kirchtiche Zeitschrift 1860 S. 423) haben die Annahme der Identität des altprotestantischen Lehrbegriffes mit demjenigen Augustin's ats eine Allusion hingestellt. Auch Ritscht (Rechtfertigung und Versöhnung 1, 83) behauptet, "daß er, im ganzen betrachtet, der Patron, ja der direfte Begründer des abendländischen Katholizismus ist, daß von ihm namentlich das ganze Material der mittelalterlichen Lehren von Gnade und Freiheit, von Justifikation und Verdienst herrüget und daß die Folgerungen, welche die Reformatoren aus seinen Lehren von der Sünde und der Prädestination gezogen haben, sowie deren Lehre von der Rechtsertigung ihm nicht in den Sinn gekommen find". "Wenn jedermann den Anspruch hat, daß man ihn aus dem ausgesprochenen Zusammenhange seiner Unfichten verstehe, so hat gewiß ein Mann von der enormen Bedeutung Augustin's Diesen Anspruch doppett und dreifach, und es ist endlich an ber Beit, daß man die Manier aufgiebt, den abstraften Pot seiner Weltanschauung, die Bestimmungen über Erbfunde und Prädestinations= gnade, als die direkten Prämissen eines lutherisch vrientirten Kirchen= glaubens darzustellen, von deffen Folgerungen Augustin teine Ahnung gehabt hat" (Jahrbücher für deutsche Theologie 16, 201 f.). Wäre es doch faum zu begreifen, daß dersetbe Mann, welchen die katholische kirche als ihren größten Lehrer und Kirchenfürsten preist und der den fatholischen Standpunkt gegen alle Arten von Schismatikern und Bäretifern mahrte, in dieser seiner epochemachenden dogmatischen Thätigfeit zugleich die protestantischen Grundsätze versochten haben follte. In das vietseitige Wirken Hugustin's bringt vietmehr nur seine fonjequent festgehaltene hierarchische Tendenz Zusammenhang: Formeln, welche später der Protestantismus im eigenen Interesse zu verwerthen vermochte, werden daher ursprünglich bei Augustin anders gemeint gewesen sein1).

Beispielshalber will die Lehre von der natürlichen Unfähigfeit des Menschen zum Guten und von der allein wirkenden Gnade Gottes im Sinne des resormatorischen Systems den Menschen in der Kraft seines Glaubens auf Gott allein stellen und von seder anderweitigen, namentlich von seder hierarchischen Bevormundung in Bezug auf seine retigiöse Position besreien. Um seine Freiheit aller Welt gegenüber erst recht zu behaupten, verzichtet der im altprotestantischen Sinne Fromme auf die Freiheit gegenüber Gott. Augustin dagegen will mit

<sup>1)</sup> Bgl. Zeller, D. 3. 4, 166 f.

seiner Lehre von der Verdorbenheit der menschlichen Natur umgekehrt Das Subjekt antreiben, um fo mehr fich gang der firchtichen Rur und Direttion zu überlaffen, auf alles eigene Urtheit der Rirche gegenüber zu verzichten. Denn die Gnade, von welcher er alles Gute herleitet, wirst ja allein durch die kirchtichen Heitsmittet, und es ift sehr begeichnend, daß der pelagianische Streit ieine Aniänge u. a. auch vom Taufbegriffe nahm. Gegen Neander hat Baur hierin geradezu das eigentliche Agens für Augustin's Theitnahme und Stellung im Streite erblickt: er habe die objettive Nothwendigkeit der firchlichen Saframentenpraris retten wollen. Ihm versteht es sich daher auch gang pon jelbit, daß nur Mitglieder der fatholischen Nirche unter den Er= wählten find. Und fo ift für Augustin auch Die Pradestinationstehre fein Widerspruch zu seiner Theorie von der Mirche, da die Prädestination eben dadurch zur Erscheinung fommt, daß die Brädestinirten fich der von der empirischen Rirche dargebotenen, den Menichen in ben Busammenhang ber güttlichen Beitegwede versegenden Caframente wirklich und in normaler Weise bedienen. Die Gnadenmittel der Rirche find die Mittel zur bistorischen Meagifirung des pradestinirenden Rathfalliffes Gettes val. Bobringer 2, 1081. Damit ift auch zu veratzichen fein Cap, daß der wirtlich Bennadigte im Glauben feine Gemißant nabe, pradentinirt zu fein 12, 100 f. 1. "Um die Wahrichein tichfett dieres jemes Standes zu erreichen, wurd er atjo zuf den Weg des fürdenden Lebens bingewiesen, auf die Erkramentalen beräfte, welche in demighen mirfen, und ani jeine Erfullung der guttechen Gebote, d. b. mi die durch die Gerechtmachung möglichen Berdienste" Miticht E. 2011 ngi, nuch E. 2101. Umgetelner bient bei Willif und huß die Erwählungstehre dazu, den Arrebelltegriff zu fprengen. Aufmitin erfaunte die tödliche Gefahr noch nicht, welche für jede firchliche Bersmuttelanitait in dem Teterminismus lieut, infern lemterer ja normendig darauf fuhrt, die firchtichen Heilsmittel gegen die actitiche Allmirtiamteit und Verherbestimmung aurakansellen. In der Praxis mar die girwe daher all reings troy Luguiun's Luterität me augustinisch, sondern gut semipelagianisch.

Nachdem and A. Turner die konnanialität Augustin's mit den Migermodoren in Abrede gestellt (S. 322), ist es daher nicht nicht ganz metwirt, wenn unier Beri, den Augustinismus durch die Resormation einsich wieder aufgenommen und sortzebildet worden sein länt (2, 138 i.) Ter gezogentliche Hinveis auf Disservagen zwischen Anther und ihm in der Rechtiertigungsfrage S. 423) genügt nach

dem eben Dargelegten noch lange nicht, und hat Al. Dorner (vgl. 3. B. S. 194. 219) in diefer Beziehung tiefer gegriffen. Un fich nicht ohne Grund will Böhringer von dem Augustin, welcher lediglich von dem traditionellen Rirchenbegriff zehrt, den retigiojen Genius unterscheiden, der fich gleichwot in ihm offenbarte (S. 317. 420 f. 427 f.). Aber seine hochgetriebenen, echt fatholischen Unschanungen von der alleinsetigmachenden Lirche (S. 348 f. 359 f.) hängen mit der retigiösen Gigenart Augustin's geschichtlich und sachtich untrennbar zusammen. Sein ganger Entwicklungsgang war von der Art, daß er ihn der Rirche als einer absoluten Autorität entgegentreiben mußte, wie unser Berf. recht gut ausführt (S. 351 f.), und den Mann, welcher das gange Berhältniß von Kirche und Staat einschließlich des compelle intrare (1, 213) zuerft mit vollem Bewußtsein sich und anderen fo vergegenwärtigt und beutlich gemacht hat, wie es noch jest die Boraus= sekung aller ultramontanen Ansprüche bildet (1, 208 f. 215 f. 224 f.; 2, 425 f.), welcher fogar ben Grundfat, daß mit einer Entscheidung Roms jeglicher Streit geschlichtet ift, erstmalig formulirt hat (1, 191) diesen Mann reklamirt unter allen Umftänden der Ratholizismus mit größtem Rechte als seinen eigensten Heitigen und Lehrer.

H. Holtzmann.

Die Christenversotgungen der Cajaren bis zum 3. Jahrhundert, hitorisch und chronotogisch unterincht von Karl Wieseler. Bütersloh, Bertelsmann, 1878.

Theodor Keim, welcher als eigentlicher Bahnbrecher für alle neueren Forschungen über die Versolgungen der Kirche im alten Kömerstaate zu betrachten ist, kennzeichnet in seinem neuesten Werke die angezeigte Schrift wie folgt: "Hier ist schon der blendende Titel unwahr, da vom 3. Jahrhundert gar nicht die Rede ist; aber auch inhaltlich sind es neben einigem Werthvolleren bei sporadischen Kenntznissen, sonveräner Verachtung neuerer Produktionen und einseitigen Gesichtspunkten sast nur Behauptungen in den Tag hinein, die bloß verwirren. Von Einsicht in die Sache ist nicht die Rede" (Aus dem Urchristenthum 1, 171). Viel wird an diesem herben Urtheil nicht zu bessern sein, wenngteich die sonverän verachteten Produktionen Venerer sich hauptsächtich auf die Beiträge reduziren, welche der nur Se. 29 u. 113 getegentlich genannte Keim selbst des römischen Staates getiesert hat. Denn von zweien, auf diesem Gebiete mit dem Genannten

ebenbürtigen, Getehrten fann man gleiches nicht fagen. Aube's Histoire des persécutions de l'église jusqu'à la fin des Antonins vom Jahre 1875 (vergt. Gaften Boiffier in der Revue des deux mondes 1876, 16, 787 f. und Overbeck in der Theolog. Literaturs zeitung 1876 G. 446 f.) wird wenigstens citirt (3. 25), und Overbed's Auffat "über die Gesetze der römischen Raiser von Trajan bis Mare Aurel" (Studien zur Geschichte der alten Rirche 1, 93 f.) bildet fogar einen Gegenstand der Angriffe unieres Berfaffers von vornherein. Dies bezieht sich auf den ersten der fünf hier zusammengefaßten Artifet, betreffend "die Christenversolgungen bis in die Zeit Trajan's und die betreffenden faisertichen Restripte", wo unser Berf. eben so bestimmt das sosortige Auseinandertreten von Judenthum und Christenthum auch fur die romiiche Politik und in Folge beisen seinen Charafter als religio illicita ichon für die Zeiten Nero's behanptet. ats umgefehrt Dverbeck die seit Gieseter aufgekommene moderne Unichanning vertritt, wonach das Chriftenthum bis auf Trajan's Zeiten mehr oder weniger mit dem Judenthum verwechiett, sub umbraculo licitae religionis (Tert. Apol. 21) eriftirt habe sie auch & Görres in der Zeitichrift für wissenichaftliche Theologie 1878 3. 271 f. 271 f.), indeh permittelnd Reim eintritt, zugleich auch theils mit, theils gegen Edilter (Comm. phil. in honorem Mommsenii, 1877, S. 41 f.) redend, aber auch Wiejeter's Uebertreibungen in der Darstellung der gegneriichen Position rugend (S. 175). "So tange fich das Christenthum auf Patästina beschräntte, mogen die Momer die Christen für gewöhntiche Juden gehatten haben. Ather je mehr es fich außerhalb Patästina verbreitete und, von den Juden versotzt, sich unter den Beiden Bahn brach und in Mom felber Eingang fand, fonnte ihnen der Unterschied zwischen Zudenthum und Christenthum nicht verborgen bleiben." Zwischen Diesem in seiner Allemeinheit richtigen Cape Asseiter's (S. 5) und den nicht minder richtigen, näheren Alussührungen Dverbeck's, wonach die römischen Staatsbeborden an dem zunächst unbesehen angenommenen rein judischen Charafter der Christensette irre werden mußten in dem Maße, als die juduiche Nationalität innerhalb der Christengemeinde fetbst Buruddrangung erfuhr und die lettere Belegenheit fand, ihre Setbnandigfeit gegenüber dem, einer nach chrift= lichen Begriffen verdienten Bernichtung entgegeneitenden Staatswejen der Juden kundzuthun E. 101 f., liegt freilich für eine nicht unerhebtiche Spanne Zeir noch ein weites Feld von Möglichkeiten, und wird sich erst an dem Besund im einzelnen gegebenen Falle die Trag-

weite der Regel erproben müffen. In dieser Beziehung sind die neuerdings wieder aufgenommenen Verhandtungen über den judenchriftlichen oder heidendriftlichen Charafter der römischen Christengemeinde von entscheidender Bedeutung. Wie dem aber auch sei, und wie man auch die Stellung des Chriftenthums unter den Flaviern (val. darüber neuerdings (Börres a. a. D. S. 492 f.), wie insonderheit die Ereigniffe unter Nero und Domitian beurtheiten, d. h. ob man ihnen den Charafter von Christenverfolgungen zu= oder abertennen mag1): die eigentliche Aera der fortlaufenden Verfolgungen aus Gründen der Staatsraison beginnt erst mit dem Reffripte Trajan's an Plinius. Erft um die Wende des 1. und 2. Jahrhunderts hörte für den römischen Staatsmann die Möglichkeit auf, das Christenthum mit dem Judenthum zusammenzuwerfen, und trat demgemäß in der Behandlung der neuen Sette zunächst ein Moment des unsicheren Schwankens ein, in welchen der Brief des Plinius uns einen Ginblick verstattet. Was über diesen und das Antwortschreiben des Kaisers Wieseler sagt (S. 16, 130), stellt in jeder Beziehung einen Rückgang hinter die klaren und unbeanstandeten Darlegungen Overbeck's (3. 106 f.) dar. Es ware freilich fast unbegreiflich, wie die epochemachende Bedeutung des trajanischen Restriptes, wodurch dem Christenthum zum ersten Mal die rechtliche Existenz im römischen Reiche unbedingt abgesprochen war, fast erst seit Baur erkannt und gewürdigt werden konnte, wenn nicht Die Mifdeutung jenes Ediftes in der Kirche uralt ware (vgl. Dverbeck E. 118 f.), wie u. a. auch die befannten Toteranzedifte aus den Beiten der Antonine, deren Unechtheit seit hundert Jahren Schritt für Schritt erwiesen wurde, erkennen lassen. Wieseler freitich glaubt sich berufen, diesen Editten fämmtlich wieder zum Range verläßlicher Geschichtszeugniffe zu verheifen. Unmöglich ift bier gleich die Boraussepung, dieselben hätten zu der Sammtung Upian's (Lact. Inst. 5. 11, 19) gehört (S. 17). Schon von Dverbeck (vgl. S. 108) wäre zu lernen gewesen, daß Schupedifte zu Bunften der Christen, wie die in Rede ftehenden Schriftstude, vermöge ihres Inhaltes außer den Bereich jener Sammtung von Raijerediften gegen die Chriften fallen. Schon Juftin foll fich auf das Hadrian-Coitt berufen (S. 18), was allerdings auch noch Dverbeck voraussette (S. 141. Wahrscheintich aber enden die ersten Worte des Schluftapitels der großen Apologie mit "Was Gott tieb, das geschehe", wie unabhängig von einander

<sup>1</sup> Bgl. bierüber D. 3. 32, 1 f. 133 f.

Anbe (E. 272 f.) und Reim (S. 182) zeigen, wie beide auch un= abhängig von einander die Unechtheit des dem Hadrian zugeschriebenen Ediftes erfannt haben. Dagegen haben die "neueren Entdeckungen", welche unfer Berf. anruft, feinerlei Bezug auf die von Reim noch einmal bündig zusammengestellten Unmöglichkeiten jenes Ediktes (S. 182 f.). Das Edift des Antoninus Bius an den vorderafiatischen Landtag foll ichon darum echt fein muffen, weit nach Eufebins (A.G. 4, 13, 8) Melito in seiner Schutzschrift an Marc Anrel Darauf Bezug nimmt (G. 18 f.). Rein Wort davon, daß ichon Reander, Gie= feter, Bottmar, heinichen, neuerdings noch Overbed (S. 130) und Keim (S. 185, 187) die willfürliche Interpretation nachgewiesen haben, welche hier Eusebius an einer von ihm selbst später mitgetheilten Stelle des Melito gent hat, worin diefer von Schupediften für die Christen spricht, welche Antoniuns mit seines Mitregenten Marc Aurel Zustimmung an drei Stadte in Macedonien, Theffalien und Hellas und an die Griechen überhaupt feineswegs aber an den Landtag Affiens) erlaffen habe (1, 26, 10). Auftatt zu überlegen, ob in der Beit, die wir aus Juftin's Apologien fennen, driftenfreundliche Ertaije der beiden Raijer überhaupt mahricheintich jund (Reim S. 187), und ob, wenn jolche Angaben nicht geradezu aus der Luft gegriffen sein sollten, ihnen nicht vielmehr ein anders gearteter Thatbestand entiprechen wird Dverbed &. 116, 146 f.), lieft Wiefeler aus ihnen heraus, daß von dem Goifte an den Landtag "Doubletten" mit veränderter Adreffe bestanden hatten und daß Marc Auret der eigentliche Urheber, zugleich auch der Verantaffer neuer Musgaben desjethen geweien jei, weshath er auch bei Gujebius auftatt des Antoninus geradezu als Berjaffer genannt werde (3. 19 i.). Darüber darf sich Reim doch wol mit Recht etwas luitig machen (3. 185, 188), sowie auch über die gar merkwürdigen Borstellungen von der Be= scheidenheit der Bersotgungen unter Marc Auret (3. 187), wenn solche "noch immer" und "auch nicht setten" vorgefommen sein sollen S. 22). Es soult hier eben jo sehr an jeglicher Menntnif der Zeitlage, wie auch an Gahigfeit, bei ber Letture eines gegebenen Schriftstudes jene zudringlichen Belleitäten, welche fich auf einem exponixten theologischen Standpuntte einstellen, in gebührender Entfernung zu hatten. Wie ganglich verdreht ift doch der Inhalt des Schreibens an den Landtag, wenn behauptet wird, es sei darin nur die Anflage der Christen schlechtwer als "Gottloser", d. h. ohne daß man ihnen zugleich politijche Gefährlichkeit nachweisen fann, verboten (3. 19. 30). Alber das

Meftript ertheilt vielmehr vom ersten bis zum letzen Buchstaben den Heiden einen derben Verweis dasür, daß sie die Christen zu tästern und anzuklagen sich vermessen, während sie sich mit ihnen doch in Bezug weder auf die Theorie noch auf die Praxis der Meligion messen können. Es sagt genau aus, nicht was Antoninus wider die Christensheit, sondern was diese sethst wider den heidnischen Pöbel auf dem Herzen hatte. Und nun gar das schon in der Form barbarische, wot erst zu Bezinn des Mittelatters entstandene (Overbeck S. 126, Keim S. 193) Schreiben des Marc Aurel von der legio kulminatrix soll bis auf die christlichen Einschiehele echt sein (S. 20. 30 f.). Das ist nicht bloß eine Kritiklosigkeit, sondern auch eine Inkonsequenz, da ja zu dem unhistorischen Bilde, welches sich der Verf. von Marc Aurel's Stellung zum Christenthum macht, gerade die "Einschiehele" stimmen würden (vgl. Keim S. 192).

Es verlohnt sich faum, dieser Art von Kritik weiter nachzugehen. Der einzige, ernsthaft in's Zeug gehende Artifel — der zweite über "das Marthrium Polykarp's und dessen Chronologie" — ift durch die gleichzeitigen Arbeiten Reim's (S. 90 f.) und Lipfins' (Jahrbücher für protestantische Theologie 1878 S. 751 f.) bereits nach zwei ver= schiedenen Richtungen überholt. Der dritte über "das Martyrium des Sagaris" umfaßt zwei Seiten. Der vierte über "das Martyrium Juftin's und seine beiden Apologien" verlegt die lange um 140-42 (S. 104, 138), die kurze um 165-66 (S. 110), ohne von Keim (Geschichte Jefu 1, 138, Cetsus S. 224, Protestantische Kirchen= zeitung 1873 E. 618 f.) ober Lipsius (Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 1874 S. 207) Notiz zu nehmen; der fünfte endlich über "das Martyrium des Bischofs Ignatius und das Schreiben des Prajes Tiberianus" bringt gelegentlich einmal eine richtige Bemerkung gegen Zahn (S. 116 f.), sett im übrigen getroft die Echt= heit aller sieben Briefe voraus (S. 116), jucht sogar diejenige des Sendschreibens des Tiberian an Trajan zu erweisen (S. 126 f. 134) und verlegt den Tod des Ignatius wieder in das Jahr 107 (S. 118, 125 f.). Gänzliche Fanorirung aller Rejuttate neutesta: mentlicher Aritif versteht sich auf solchem Standpunkte von selbst (vgl. S. 6 f.).

H. Holtzmann.

Corpus apologetarum christianorum saeculi secundi. Edidit W. Car. Th. eques de Otto. Die beiden ersten Bände auch unter dem Titel: Justini philosophi et martyris opera quae feruntur omnia. I. (in zwei Theilen): Opera Justini indubitata. Editio tertia. Jena. Dufft. 1876. 77.

Um 100 zu Flavia Neapolis (Nablus) von heidnischen Ettern geboren, ift Flavius Juftinus der Reihe nach ein Unhänger der ftois ichen, peripatetischen, pythagoreischen und platonischen Philosophie gewesen. Seine Befehrung war eine Frucht theits der Achtung vor dem Todesmuthe der Christen, theits des Mistrauens in die Leiftungsfähigfeit der Vernunft auf dem Gebiete der höchsten Fragen. Infonderheit schienen ihm die Bedenken der Christen gegen eine natürliche Uniterblichkeit der Seele, wie Plato eine folche angenommen hatte, von Gewicht. Beruhigender war es ihm, die Unsterblichkeit als Gnadengabe des Gottes anzunehmen, welcher ja selbst den Rörper wieder zu erwecken verspricht. So tieß er sich, statt wieder zum Steptizismus zurudzufehren, zur Annahme einer in prophetiichen Schriften niedergelegten Diffenbarung als absoluter Wahrheit bewegen, trug übrigens auch noch als Christ den Philosophenmantel und 300, wie vor ihm Quadratus gethan hatte, als evangelisirender Philosoph von Stadt zu Stadt. Die berkömmliche Annahme, wonach er etwa 165 auf Abitiften des Cynifers Crescens den Tod erlitten haben joll, fieht gang aus, ats beruhe fie auf feiner eigenen Weiffagung (Ap. 2. 3) oder vielmehr auf einem Missverständniffe Tatian's seitens des Eusebius (8(8, 1, 16, 7-9).

So redjetig und gedantenarm dieser Mann als Schriftsteller ericheint, wenn man etwa von der Lettüre griechicher Klassifter, ja selbst sväterer Kirchenväter an ihn berantritt, so bedeutend ist seine Stellung in der derstitichen Literanur des 2. Jahrhunderts, welche in seinen echten Schristen geradezu ihren Kern und Mittelpunft sincht. Un ihnen muß sich zauz vorzuzsweise orientiren, wer Ausschlung sincht siber den geistigen Gehalt sowal als die änzere Physiognomie des werdenden kirchsichen Christenthums, dessen bewustester Vertreter er war theils durch zihe Bestreitung der von ihm zuerst klassississischen nud auf ihren Vegriss gebrachten bunten und wirren Ausgestaltungen der häretischen Sache gegenüber der römischen Staatsmacht, theils durch den wenigstens von richtigen vratuschen Inchinkten zeugenden Ausgleich, welchen die verschiedenen Richtungen und Färbungen, darin das gegengnostische Christenthum damals existiere, in ihm gesunden

haben. Während ihn früher Credner und Schwegter auf die judendriftliche Seite geftellt hatten, schrieb ihm ichon Baur eine Art von Nebergangestellung zu, und nach dem Borgange von Semisch, Ritschl und anderen hat ihn in seinen früheren Abhandlungen über Justin (De Justini martyris scriptis et doctrina, 1841. Bur Charafteriftif des heit. Juftinus, 1852. Bgt. auch Erich und Gruber's Encuktopadie und die Zeitschrift für historische Theologie 1841-43) auch unser Herausgeber zum Bertreter des heidenchriftlichen Katholizismus gemacht. Der Schein des Judenchriftenthums fonnte entstehen, weil Diefer Katholizismus hier erft auf einem Stadium erscheint, da der Paulinismus fast gang in den Sintergrund gedrängt und noch nicht, wie bald darauf geschah, wieder emporgetaucht ist. Offenbar trug der Streit mit Martion das Seine dazu bei, auch den Justin in scheuer Entfernung von demjenigen Apostel zu halten, welchen jener Saupt= baretifer ber unmittelbaren Gegenwart unseres Schriftstellers allein als Autorität gelten ließ. Wird aber auch Paulus felbst niemals genannt oder citirt, so halt fich Juftin doch durchweg auf der Linie jenes abaeblagten, firchtich werdenden Paulinismus, wie ihn die Lukas= schriften, der Rlemensbrief und die Bastoralbriefe vertreten, und als Berold der eben auftauchenden und ichon zum Gieg eilenden Logos= Christologie berührt er sich sogar mit dem vierten Evangelium, wie er denn überhaupt auf diesem centralen Buntte des chriftlichen Lehr= begriffes ichon diejenigen Etemente herausgebildet hat, welche bann in der nicanischen Lehre zum Abschruß tamen. Nicht minder maßgebend war er bezüglich der Lehren von der Auferweckung des Leibes und ber Emiafeit ber Belohnungen und Bestrafungen, mahrend allertings der Chitiasmus, welchen er mit fast allen Zeit= und Gefinnungsge= noffen theitte, der späteren Rirche nicht mehr zusagen konnte. Gedenfalls war fein Einfluß auf die folgenden Lirchenlehrer fo groß, daß ihn ichon der Dogmenhistorifer Lange 1793 als den Grundstein des ganzen firchtichen Lehrgebändes bezeichnen konnte.

Eine den jetzigen Aufprüchen gerecht werdende Ausgabe der Schriften dieses Mannes zu veranstatten, hat sich ein protestantischer Theologe in Wien zur Lebensaufgabe gemacht. Aus seiner ersten Ausgabe (3 Bände, 1842—48) sind in der zweiten (1847—50) die fünf ersten Bände der Sammtung von Werken christicher Apologeten des 2. Jahrhunderts geworden. Die zweite Auflage dieses Wertes stellt daher zugleich die dritte der Schriften Justin's dar. Die beiden die jetzt veröffentlichten Bände enthalten zunächst Protegomena, hans

deind vom Plan der Ausgabe, von den Handschriften, vom gedrucken Text, von den Nebersetzungen, vom Stil Justin's und vom Inhalte seiner Schriften. Indem ich in Bezug auf diese Dinge verweise auf die sachfundigen Bemerkungen von Harnack (Theologische Literaturzeitung 1876 S. 339 f.; 1878 S. 55 f.), bemerke ich nur, daß Otto's Arbeit in dieser dritten Gestalt fast ein neues Werk geworden ist durch genaueste Berücksichtigung alles dessen, was das letzte Menschenzalter auf Justin Bezügliches gebracht hat. Den wenigen Ergänzungen Harnack's füge ich noch den Namen Ströhtin bei (Revue de théologie 1869 p. 111 f.). Wir verdanken es dem unermüdlichen Fleiße des Hernausgebers, wenn wir nun an der Hand eines ausgiedigen und instruktiven Kommentars die nicht gerade sehr durchsichtig geschriebenen Werke Justin's nicht bloß leichter und rascher lesen als früher, sonz dern auch mit viel größerer Ausbeute an nebenhergehender Bezehrung.

Ter 1. Band enthält die beiden Apologien. Bezüglich der Beitfrage schwanft jest der Berausgeber (3. LXXVI) zwischen seiner eigenen früheren Meinung, wonach die erste schon 138 oder 139 abgefaßt wäre, und der, auf die runde gaht 150 fo viete Sahre find nach Rap. 16 feit Chrifti Geburt verstrichen, und auf Martion's gegenwärtige Blüthezeit gestüßten, neueren Izu deren E. LXXVII aufgezählten Vertretern auch Lipfins in der Zeitschrift für wiffenschaftliche Theologie 1871 E. 207 gu gabten mare). Daß die zweite, fleinere Apotogie nur eine vielleicht um wenige Monate fpatere Rach= schrift zur großen, auf wolche fie fich bezieht, darftellt, läßt der Berf. wenigstens als eine Möglichkeit offen E. LXXXI). Beide Schutzschriften sind trop der Gegenbemerkung des Eusebins (AB. 4, 18, 2) unter Einem Raifer, nännich Antoninus Pius, alfo vor 161 verfaßt (vgl. 3. 195). Erst nach beiden, jedenfalls nach der ersten (vgt. E. LXXXIII und 2, 433), chne Zweiset unter Marc Auret ift der den 2. Band fillende Dialog mit dem Juden Truphon ge= ichrieben, welcher und mit den Ginwanden des Budenthums befannt macht, wie die Apotogien mit den Urtheiten des Seidenthums. Bor alle drei Schriften dagegen fällt das Ap. 1, 26 erwähnte, leider verloren gegangene "Syntagma gegen alle Härefien". Den 2. Band ichliegen jeche außerst verdienstvolle Register, welche den Gebrauch der Ausgabe ungemein erleichtern.

H. Holtzmann.

Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum edidit societas aperiendis fontibus rerum germanicarum medii aevi. Scriptores rerum langobardicarum et italicarum saec. VI—IX. Hannoverae, impensis bibliopolii Hahniani. 1878.

Dieser Band der Monumenta füllt eine gleich zu Ansaug in dieser Sammtung getassene Lücke aus. Er enthält einmal die Duellen für die Geschichte der Langobarden und ihres itatischen Reiches, sodann die Chronifen und sonstigen Geschichtsquellen Itatiens dis zum Aussgange des 9. Jahrhunderts. Ganz neues Material sinden wir dier nur sehr wenig, und dieses wenige ist von geringem Werth. Die Bedeutung dieser Arbeit besteht darin, daß zum ersten Mate zahtreiche größere und kleinere Geschichtsquellen, welche früher in verschiedenen, zum Theil schwer erreichbaren Sammelwerfen zerstreut waren, vereinigt sind, und daß sie zum ersten Mate eine solche gründliche phistologisch-historische Behandtung ersahren haben, daß sie eine gesicherte Grundlage sür die Ersorichung jener Zeiten der Geschichte Italiens bilden können. Fast der ganze Band ist von Waiß selbst bearbeitet worden.

Das reichhaltige hier vereinigte Material läßt sich in einige Gruppen sondern. Die erste umfaßt die Quellen für die eigentliche Geschichte der Langebarden, zunächst die Darstellungen der ätteren Geschichte des Bolfes, die jogenannte Origo gentis Langobardorum aus dem 7. und die erweiterte Bearbeitung derfelben aus dem 9. Bahrhundert, Historia Langobardorum codicis Gothani, fodann die große Chronif des Paulus. In der Ginleitung erörtert Bait außer den die Tertfritif betreffenden Fragen auch die Lebensverhättniffe des Baulus, im gangen im Ginverständniffe mit Dahn, doch nicht gang so steptisch ber Uebersieserung gegenüber wie bieser; er hat hier auch die Hauptquellen für die Lebensgeichichte des Chroniften, eine Angaht feiner Briefe und Gedichte fowie auch Die angeblich von Hilderic abgefaßte Grabichrift abdrucken laffen. Ferner sählt er hier die von Paulus benutten Quellen auf und beurtheilt furz die Glaubwürdigkeit desjetben. Alls Appendir find hinter der Chronif des Paulus abgedruckt: ein bisher unedirter Catalogus provinciarum Italiae, welchen jener benutt hat, ein Gebicht auf die c. 698 in Pavia abgehaltene Sunode und die vielleicht von Paulus verjaßte Grabichrift auf die Königin Aufa, die Gemahlin des Tesiderius. Es folgen zwei Epitomae aus Paulus und dann vier verichiedene

Continuationes dessethen, weiche freitich jämmtlich von sehr geringem Werthe sind. Ebenfalls dieser Gruppe hinzuzurechnen sind die beiden folgenden Chronifen, die Historia des Andreas von Bersgame und die Historia Langobardorum Beneventanorum von Erchempert, welche beide ursprünglich als Vortsegungen zu Paulus entsstanden sind. Beide waren schon von Perh im dritten Bande der Seriptores herausgegeben worden, sind aber hier wieder aufgenommen worden, theits um der Vollständigkeit willen, theits weil es auch bei ihnen möglich gewesen ist, den Text zu verbessern oder zu vervollsständigen.

Eine besondere Abtheilung für sich bildet die große Chronit der ravennatischen Bischöse von Agnellus, welche von Holder : Egger bearbeitet worden ift. Die Quellen dieser Chronif find außer Paulus und anderen befannten Arbeiten zwei vertorene ättere ravennatische Chronifen, die des Biichois Maximian, von der uns wahricheintich in dem jog. Anonymus Valesii ein Fragment erhalten ift, und Annales consulares ravennates, beide aus dem 6. Jahrhundert; ferner aber hat Agnellus auch jowol die urfundlichen Schätze der Rirche von Mavenna als auch die Aunstdenkmäter der Stadt in ausgedehnter Weise verwerthet und endlich auch zahlreiche mündliche Erzählungen, freilich von jehr ungleichem Werthe, aufgenommen. Auf Agnellus folgt, ebenfalls ifolirt daftebend, eine furze Chronit der Patriarchen von Grado, welche Pert früher nicht aufgenommen hatte, weit er fie für einen Auszug aus dem von ihm (SS. VII) edirten Chronicon Gradense hielt, während sie sich in Wirflichfeit als eine ältere Arbeit, welche jener Chronit zur Duelle gedient hat, heraus= acitellt bat.

Gine dritte Gruppe bi.den die neapolitanischen Geschichtsquellen, an ihrer Spige die Gesta episcoporum neapolitanorum. Wait hat entdeckt, daß der Hampttheil derselben nicht, wie srüher allgemein augenommen wurde, ein Ganzes ist, sondern in zwei verschiedene Stücke zerfällt, von denen nur das zweite, die Geschichte von c. 760—872, das Werk des Johannes diaconus ist, welcher dasseibe zu Ende des B. Jahrhunderts versäßt hat, während das erste Stück, eine mit einem Katalog der neapolitanischen Vischöse verbundene, bekannten Luellen entwommene allgemeine Weltzeichichte, noch aus dem Ende des S. oder dem Ansage des B. Jahrbunderts stammt. An diese Gesta schließen sich eine Anzahl von teineren Luellen, namentlich Heitzengeschichten an. Unter ihnen ist von größerer Wichtigkeit eine Vita und Trans-

latio S. Athanasii episcopi, welche neben Nachrichten, die den Gesta und Erchempert entlehnt sind, auch nicht uninteressante eigene bringt, ferner zwei von eben jenem Johannes diaconus herrührende Transstationen (S. Severini und S. Sosii).

An der Spike einer vierten Gruppe steht die ätteste Chronis von Monte Cassino: Chronica S. Benedicti Casinensis, welche schon früher, aber in zwei Theite zertegt, von Perk (SS. III) herausgegeben war. In der Gestalt, in welcher sie die Handschrift und nach derselben auch diese Ausgabe zeigt, stammt sie aus dem Ansange des 10. Jahrehunderts; doch enthält sie verschiedene ättere Bestandtheite, eine (c. 867—871 abgesaßte) Chronis und verschiedene Kataloge der Nebte des Klosters, der Päpste, Kaiser, der langobardischen Könige und der Herzoge von Benevent. Auf diese Chronis solgen andere ähnliche Kastaloge, zunächst Verzeichnisse der langobardischen Könige und der beneventanischen Fürsten, welche auf jenem cassinenser Katalog beruhen, aber weiter sortgesetzt sind, serner eine kurze Chronis der Grasen von Capua, endlich verschiedene Verzeichnisse der langobardischen und der späteren italischen Könige.

Eine fünfte Gruppe bitdet eine ganze Anzahl von kteineren Quellen, namenttich Heitigengeichichten, welche hier theits vollständig, theits auszugsweise mitgetheitt sind, alles Quellen nicht von besonderer Wichtigkeit und auch meist nicht von unzweisethafter Zuvertässigsteit, aber doch mit manchen eigenthümtlichen und interessanten Nachrichten. Dazu gehören Auszüge aus den Diatogen Papst Gregor's des Größen, die Lebensbeschreidung der drei Gründer des Atosters S. Vincenz am Volturno, diesenige des Vischofs Barbatus von Benesvent u. a. m.

Den Schluß endlich bilden Historiae Langobardorum fabulosae, spätere sagenhaste Berichte über die langobardische Geschichte, fünf an der Baht. Davon haben sich die ersten drei (aus dem 12. und 13. Jahrshundert) als Einleitungen oder Anhänge zu den langobardischen Geschen in Handschriften derselben gesunden; der vierte, eine längere, zum Theil auf Paulus beruhende Geschichte der Langobarden stammt aus einem florentiner Coder des 14. Jahrhunderts und zeigt große Uebereinstimmung mit den Nachrichten in der Legenda aurea des Jacobus de Voragine, der fünste endlich ist eine kurze in einer wiener Handschrift gesundene Notiz.

Tie Tmellen der Langobardengeitsichte des Paulus diaconus. Ein Beitrag jur Weichichte deuticher Historiographie von R. Jacobi. Halle, Lipvert (Max Riemener). 1877.

Schon Bethmann in seiner Abhandlung über das Leben und die Schriften des Paulus diaconus hatte furz die Quellen, welche dieser Autor in seiner Langebardengeschichte benutt hat, aufgesührt; der Berf, der portiegenden Schrift, von der ein Theil zuerst als Doktordifferention existienen ift, hat es fich zur Aufgabe gemacht, genau im einzetnen festzustellen, wie viel Paulus Diesen einzelnen Quellen ent= nommen hat. Seine Arbeit zeugt von Gleiß, Sorgfalt und Scharffinn: fie ift etwas ichweriällig und täßt bisweiten Pragifion vermiffen: doch fönnen ihre Meinstate in der Hauptiache als gesichert gelten. Der größere Theil beidbäftigt fich mit den noch vorhandenen Quellen des Paulus: der Orivo gentis Langobardorum, der vita S. Severini. ben Dintogen und anderen Schriften Papit Gregor's Des Großen, Marcus Casinensis, Venantius Fortunatus, per vita Paldonis, Tatonis et Tasonis, den Auforen des Alterthums (Birgil, Piligius u. j. m) ferner Midor, Jordanis und Gregor von Tours, welchen lesteren Paulus jebr ftark benutt bit. 28a5 Fredegir und andere frantische Quellen betrifft, jo weift der Berf, und, bag fich allerdungs an mehreren Stellen Des Poulus eine Bermandtichaft nut Frederic zeigt, daß aber nur an emer Stelle, und auch hier nicht mit vollstundmer Sicherheit, eine dirette Entrebnung aus demigloen ficopar ift, daß aber andrerfeits Die Remnichteit einzelner feiner Richrichten mit bem inateren Chronicon Moisslacense dar mi ichtiegen lagt, daß er noch andere frankliche Aufgeichnungen benugt hat. Bon dem Liber pontificalis und der Chronif Beda's hat Brungs auch reichbatigen Gebruch bemicht.

Von den nicht erhöltenen Turften des Pinlus bat der Beri, nur eine, illerdings die wirhtigke, die Cirronit des Bischafs Secundus von Trident, mit in den Areis seiner Untersuchung geropen. Mit vielem Schriftign such er nuch dur im einzelnen genan seitzustellen, welche Arbeiten Pinlus terielben entwommen hat, und in den meisten Fällen sind ietne Aussichrungen durchaus überzeuwend: es kunn kein Bueise isin, daß Kaulus sowol die ziemtich sahlreiden tridentiner Lecturadiriaten als auch die reichhutigen Berichte über den Hof und die Reierung der Königin Theodorunde und Arituis, also den größeren Teil des dritten und vieren Buches, dieser Caullen entlednt hat. Eberso mat die reis fellr wanrichentia, daß er also nicht auch sehn erft unt dem Jahre des begennen hat, daß er also nicht auch sehn

für die Borgeschichte der Langobarden Quelle für Paulus gewesen ist, serner daß seiner Chronit in annatistischer Form geschrieben war und daß seiner Chronologie Fasten der byzantinischen Kaiser zu Grunde gelegen haben, endlich auch, daß Secundus' Arbeit batd nach dessen Tode eine kurze Fortsetzung erhalten hat und daß Paulus dieser sowol die Rotiz über den Tod desselben als auch einige andere Nachrichten, welche den früheren sehr ähnlich sind, entnommen hat. Weniger sicher scheinen uns die Versuche, auch eine bestimmte Anzahl von Nachrichten aus der Zeit vor Agiluss's Thronbesteigung auf Secundus zurückzussühren. Den Schluß der Schrift bildet eine Quellenanaltzse, in welcher die Resultate der vorangehenden Untersuchungen zusammengestellt, für die ganze Chronik des Paulus bei den einzelnen Nachrichten die zu Grunde liegenden Quellen, soweit dieselben ermittelt worden sind, ans gemerkt werden.

F. Hirsch.

Gerhard v. Zezichwiß, vom römischen Kaiserthum deutscher Nation, ein mittelalterliches Drama. Nebst Untersuchungen über die byzantinischen Quellen der deutschen Kaiserjage. Leipzig, Hinrichs. 1877.

Das Drama vom Ende des römischen Kaiserthums und von der Erscheinung des Antichrists. Nach einer tegernseer Handschrift des 12. Jahr-hunderts in deutscher Uebersehung mit Einleitung von Gerhard v. Zezschwiß. Leipzig, Hinrichs. 1878.

Die geschmachvolle und gut geschriebene Schrift, die wir in dem Folgenden zur Anzeige bringen, beschäftigt sich mit einem mittelatter= lichen lateinischen Drama, das Bez zuerst herausgegeben und De adventu et interitu Antichristi betitelt hatte; der Verf. zieht vor, es "Bom römischen Kaiserthum deutscher Nation" oder, was das sachgemäßeste fein durfte, "Bom Ende des römischen Raiserthums und von der Erscheinung des Antichrists" zu benennen. Bon diesem Drama giebt Regichwitz einen Tertesabdruck nach einer tegernseer Handschrift des 12. Jahrhunderts; das photographische Facsimite einer Seite dersetben ift beigegeben. Die zweite der oben genannten Schriften enthält eine deutsche Uebersetzung, welche die Formengewandtheit ihres feinsinnigen Berfassers im gunftigsten Lichte zeigt; das Neue, was die Ginleitung giebt, betrifft vorzugsweise die Fragen, die sich an die Inscenesehung bes Stückes knupfen; zugleich sett fich Zezschwit darin mit einem andern Ueberseter, den dasselbe in Joh. Wedde gefunden hat, aus= einander. Gegen Wilken, der das Drama in das 13. Jahrhundert

hatte hinabruden wollen, wird in der erften der beiben Schriften, Die uns hier porzugeweise beschäftigen wird, nachgewiesen, daß es nach Gerhoh verfaßt, aber in dem benediktbeurer Beihnachtsspiele bereits benutt ift; genauer bestimmt der Berf., im ganzen mit Holland über= einstimmend, die Abfassungszeit dahin, daß es in die letten Jahre Friedrich's I., speziell vielleicht in das Jahr 1188 gehört (S. 115 ff.). Das, was dieses Drama über das Niveau ähnlicher literarischer Produste emporhebt, ist die in ihm zu Tage tretende patriotische Un= ichanungsweise: entgegen der bei den Zeitgenoffen vorherrschenden ungunftigen Beurtheilung der Staufer enthält es eine gerechtere Burdigung ihrer Bestrebungen und eine ftark betonte national = deutsche Auffaffung des Raiserthums. Der Berf. ift bemüht, den afthetischen Werth unseres Dramas darzulegen, nicht ohne Erfolg manchen weniger günftigen Beurtheilungen früherer gegenüber eine Apologie desjelben liefernd, und untersucht, um demfelben seine richtige Stelle in der mittelalterlichen Literatur zu sichern, näher die Anschauungen bes Mittelalters über den Charafter des römischen Raiserthums deutscher Nation. Mit liebevollem Eingehen versenkt fich der Berf. in diese uns jo fremd gewordenen Ideenreihen und läßt fie vor unseren Augen fich entwickeln, nicht ausdrücklich beistimmend oder abweisend, aber doch in sichtlich jumpathischer Weise; in Bezug auf die Uebertreibung der Anjprüche des Imperiums durch Meinwald v. Daffel geht das Urtheil des Berf. dahin, die schwersten politischen Gehler habe die faijerliche Regierung damats eben damit begangen, daß die 3dee der universal-driftlichen Schirmherrschaft nicht als leitender Maßstab eingehalten wurde (S. 23). Obgleich der Berf. fich einer eigentlichen politischen Kritik der Kaiserbestrebungen enthält, glauben wir doch nicht fehizugeben, wenn wir annehmen, daß er mehr auf dem Standpunkte (Biegebrecht's als Sybel's fteht; vielleicht hatte er, meinen wir, ohne damit gegen die historische Objektivität zu verstoßen, mehr, als es aeschehen ift, betonen tonnen, daß in den früheren Zeiten großer Macht des deutschen Königthums von einer solchen phantaftisch gedachten Schirmherrichaft des römischen Raisers deutscher Ration noch wenig Aufhebens gemacht wird und daß dann das Anwachjen diejes Phantasmas mit dem Abnehmen thatjächlicher Macht genau Schritt halt. Wie hier ein werthvoller Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Raiseridee vorliegt, jo ift der weitere Berlauf der Untersuchungen des Berf. nicht minder wichtig für die Entwicklungsgeschichte mittelalter= lichen Sagenthums: es bethätigt derfelbe eine Belejenheit in der Literatur des Mittelalters, geschichtlicher sowol wie anderer, und eine Kenntniß der neueren Hülfsmittel, wie sie in solcher Weise kaum häusig bei Theologen angetroffen werden dürfte.

Dies tritt vor allem in denjenigen Partien des Buches zu Tage, in benen uns recht eigentlich ber Schwerpunkt des Gangen zu ruhen scheint, nämlich in den Untersuchungen über die byzantinischen Quellen der deutschen Raisersage. Vor allem ist oftrömischen Ur= fprungs der charakteristische Zug, daß der lette Raiser seine Krone au Chriftus zurudgeben und daß dem Ende des Reiches das Erscheinen des Untichrifts auf dem Fuße folgen wird, ein Bug, der auch ben Sauptwendepunkt in dem tegernseer Drama bildet. Wir finden ihn in derfelben Zeit wieder in der fogenannten Beda'ichen Sibnile. Die Usinger in der Gestalt, wie sie uns jest vorliegt, wol mit Recht auf die Redaktion Gotfrid's von Biterbo zurudgeführt hat. Die Untersuchung über diese Prophezeiung hat eine ganz neue Gestalt an= genommen, feitdem Usinger in den Forschungen 10, 621 ff. aus einer berner handschrift eine weit ältere Sibylle veröffentlicht hat, die augenscheinlich das Prototyp der Beda'schen ift. In Bezug auf diese ältere Sibylle urtheilt der Verf. vollkommen richtig, wenn er die Datirung Usinger's, der sie unter der seltsamen Borgussekung, der Urheber der Prophezeiung habe Heinrich III. mit Heinrich IV. ver= wechsett und zu Einer Person verschmolzen, unter Heinrich V. im Rahre 1111 entstanden sein ließ, entschieden verwirft. In der That ift mir unbegreiflich, wie an der Richtigkeit der Unnahme von Bait. daß die Sibylle unter Heinrich IV. und in das Jahr 1084 gehört. ber geringste Zweifel obwalten kann. Bei der entgegengesetzten Un= nahme muß gleich von vornherein das Zeugniß eines fo kundigen Handschriftenkenners wie Hagen in Bern, der die Sandschrift noch bem 11. Sahrhundert zuweift, in den Wind geschlagen werden. Wenn Usinger ferner so großes Gewicht darauf legte, daß die Worte ... surget rex Salicus de Bajuwaria" nur auf Beinrich V. paßten, ber sich im Anfange seiner Regierung hauptsächtich auf Baiern stütte, so ift da= gegen einzuwenden, daß ein sich Stüten auf ein Land die Wendung. er sei aus diesem Lande ausgegangen, schlechterdings nicht erklärt; auf Beinrich IV. bezogen geben jene Worte die einfachste Erflärung von ber Welt an die hand: heinrich IV. war vor seiner Thronbesteigung Herzog von Baiern. Und warum nach der Sibylle bie Greuel der Simonie unter Konrad II. ihren Söhepunkt erreicht haben follen, liegt ebenfalls auf der hand: für jeden, der fich der eingreifenden Re=

formirung der römischen Lirche durch Heinrich III. erinnerte, ergab fich von felbft die Folgerung, daß die Schäden unter feinem Borganger am ärgsten gewesen sein mußten; warum eine solche Auffassung unter Heinrich IV. weniger möglich gewesen sein soll als unter Heinrich V., ift nicht abzusehen. Nebrigens ist diese Notig eingefügt in den Busammenhang eines Studes, das ursprünglich einem ganz verschiedenen Arcife angehört. Die auf Italien bezüglichen und an seine Königsreihe anfnüpfenden Prophezeiungen wechsetn nämtich schon in dem berner Sibullinum mit anderen ab, die fich auf das oftromijche Reich beziehen und zum größeren Theit einer viet früheren Zeit angehören; das Pringip, nach welchem beide Stude in einander gearbeitet find, icheint das synchronistische zu sein; da aber jene oftromischen Draket jeder Deutlicheren Datirung entbehren und die Thatiachen, auf die fie Bezug nehmen, dem italienischen Bearbeiter ichwertich genau befannt waren, so founte die Rontaminirung faum anders als ziemtich willfürtich ausfallen. Die Anspielungen auf historische Greigniffe der oftromischen und orientalischen Geschichte in diesen Partien scheinen mir bis zum Jahre 1042 herabzujühren: wahricheintich handelt es fich aber hier nur um Anjätze an einen noch ätteren Rern. Bene Partien find übrigens in der Beda'ichen Sibulle viet reichticher erhalten als in der berner, und es ergiebt fich daraus, wie aus der jonftigen Bergleichung mit Sicherheit das Rejultat, daß der berner Text nur ein das gange Anfangeitud wegtauenber und vielfach, namentlich gegen den Schluß hin, fürzender Auszug des Sibullenbuches ift, das uns bei Gotfrid ftart überarbeitet, aber vollständiger erhalten vorliegt, daß folglich das ättere Prigingl aus beiden Terten refonstruirt werden muß. Diefer Sachverbalt ift vom Berf. nicht fo genau prägifirt worden, wie ich dies hier zu thun verincht habe: doch glaube ich mich bei diesen Unnahmen mit den seinigen wesentlich in Nebereinstimmung zu besinden. Bon enticheidender Wichtigkeit ift bier feine Entdedung (3. 12. 159), daß der Schlufabidmitt der Beda'ichen Sibntle von der Niederlegung der Arone des letten romiichen Raifers auf dem heitigen Grabe und den anderen dem Wettende vorangehenden Begebenheiten (der in dem berner Text nur in gang gefürzter (Bestalt vorliegt) wörtlich so unter Berufung auf fibyllinische Berse ichon in dem zwischen 949 und 9541) ge= ichriebenen Libellus de Antichristo des frangösischen Alerifers Abso zu tejen ift. Es tiegt freitich auf der Sand, daß das Gibyllinum, das

<sup>1)</sup> Bgl. v. Raldftein, Geichichte bes französischen Königthums 3. 219, A. 3.

diesem vorlag, ein von dem uns erhaltenen sehr verschiedenes Ausschen getragen haben wird; von den italienischen Zuthaten z. B. muß es noch ganz frei gewesen sein, auch dem auf Oftrom bezüglichen Theite mehr als Ein Oraket gesehlt haben. Der Berk, der im übrigen mit gutem Grunde Gotfrid's selbständigen Antheil an der Bearbeitung des Sibyllenbuches Usinger gegenüber auf ein geringeres Maß zusrückgeführt hat, hätte vielleicht gut gethan, zur Bermeidung von Mißsverständnissen gene Grundverschiedenheit stärker hervorzuheben.

Die eigenthümliche Gestaltung der oftrömischen Raisersage und ihre Verknüpfung mit dem Ende der Dinge verfolgt der Verf. noch weiter hinauf, und es ift ihm gelungen, eine bedeutend altere Borlage und, wie er meint, die Quelle derselben in den dem hl. Me= thodius von Batara zugeschriebenen Revelationen nachzuweisen. Ich für meine Berson möchte allerdings vielmehr glauben, daß ein noch älteres, unter Raiser Konstans II. (reg. 642-668) verfagtes, vertorenes Sibullinum die erste Quelle gewesen ift, aus der sowol das Methodingbuch als die in das italienische Sibyllenbuch eingelegten oftromischen Stude geschöpft haben: eine Prophezeinng wie die von dem rex nomine et animo Constans'), der die Macht der Jomacliten brechen und bis zum Erscheinen des Antichrifts lange und glücklich regieren werde, konnte nach dem völligen Scheitern der Plane jenes Raijers und seinem ruhmtojen Eude niemand mehr in den Sinn kommen; verständlich wird die Sache erft unter der Annahme, daß Die in Rachbildung von Jesaias 44, 28 den Conftans mit Ramen nennende Stelle bei Lebzeiten des Kaisers geschrieben und in späteren Draketbüchern mechanisch wiederhott worden ist. Auf das in mehr als Einer Sinficht wichtige Buch des fogen. Methodius wieder aufmerkfam gemacht zu haben ift ein bleibendes Berdienst des Berf. Es war dasselbe bis in's 16. Jahrhundert hinein eines der viel= getesensten Bücher; Zezichwig, deffen fleißiges Quellenstudium fich hier von einer fehr vortheilhaften Seite zeigt, hat große Sorgfalt daraut verwendet, um den Spuren der Benutzung des Methodius bei den

<sup>1)</sup> So hat der echte Text der Gotirid'ichen Sibulle in den Mon. 22, 146; die Bariante "rex nomine H. animo constans" verräth sich ichon durch das ganze Gesüge als Interpolation. Das Ursprüngliche hat dier nur Gotirid des wahrt; warum die undequem konkrete Bezeichnung dei Adjo zu einem "rex cujus nomen erit C.", von der berner Sibulle gar zu einem "rex de Bizantio" abgeschwächt worden ist, liegt auf der Hand.

Schriftstellern des Mittelalters gehörig nachzugehen. Der lette Tertes= abdruck ist aus dem Jahre 1677; unter dem Titel "Vaticinium de interitu Turcarum Sancti Methodii martyris" erschien mit deutscher Uebersetzung, "Getruck im Jahr Chrifti 1683", ein Methodius in nuce auf einem fliegenden Blatte, dessen Mittheilung ich der zuvorkommenden Güte des Hrn. Prof. Vögelin in Zürich verdanke, und noch im 18. Jahrhundert ist die "Prophetia S. Methodii" einmaf abgeschrieben und auf Leopold I. bezogen worden (eod. 12775 fol. 91ª in den Tabulae codicum mss. in bibliotheca Palat. Vindobonensi asservatorum 7, 145). Mit dem Aufhören der Türkengefahr schwand das Anteresse an dem Methodiusbuche, in dessen Ismacliten man allaemein die Türken wiedergefunden hatte, und man überantwortete es einer Vergessenheit, die verdient scheinen könnte, wenn man nichts weiter als einen flüchtigen Blick auf die barocken Fabeln wirft, an benen namentlich die erste Sälfte der Schrift reich genug ift. Der Berf. hat es fich nicht verdrießen laffen, den Nachweis anzutreten, daß auch in dem finnlos Scheinenden Methode ift, und die planmäßige Berknüpfung icheinbar disparater Stoffe zu einem Bangen und die kunftvolle Untage und einheitliche Ronzeption des merkwürdigen Buches darzulegen (vgl. S. 51 ff.). Hätte er ahnen können, daß von den anstößigsten Schwindeleien, 3. B. daß Nebutadnezar ein Sohn des Lace= bamonius und der Rönigin von Saba gewesen sei, oder daß Enrus auch Spartafus geheißen habe, fich weder in den ältesten Bandschriften noch in der Editio princeps eine Spur findet, dieje vielmehr auf Rechnung von Interpolatoren des späteren Mittelalters zu setzen sind, so würde sein Urtheil vielleicht noch etwas günftiger gelautet haben. Auch das hat der Verf. vollkommen richtig erkannt, daß die Zeit des Berakting, von dem die Chazaren, um fich ihrer Butfe gegen die Perfer zu bedienen, aus ben der Sage nach von Alexander dem Großen vernieteten faspischen Thoren herausgelassen wurden, wie das einst in den letzten Reiten mit Gog und Magog geschehen sollte, und der nach der siegreichen Rückfehr aus dem Perserfriege seine Krone und allen seinen faisertichen Schmuck in Jerusatem abtegte, den eigent= lichen Hintergrund der Prophezeiungen des angeblichen Methodius bildet (S. 57-61). Ref. hatte vor längerer Zeit die Ansicht ausge= sprochen1), daß diesetben in der ersten Balite des 8. Jahrhunderts entstanden seien, und schloß dies aus der Erwähnung von Ginfällen

<sup>1)</sup> Jahrbücher für flassische Philologie 3 (1857), 616 f.

der Araber in Gallien und einer Belagerung von Konstantinopel durch die Araber. Der Berf. erkennt hierin ebenfalls fichere Anhalts= punkte, läßt sie jedoch nur als termini ante quos non gelten und geht mit der Abfassungszeit in das 9. Jahrhundert hinab (S. 70). Früher hatte man oft auf den Patriarchen St. Methodius von Konftantinopel (842-847) gerathen, der mit dem apokryphen Methodius von Patara verwechselt worden sein sollte; die einzige Quelle dieser Bermuthung war ein von Hottinger begangener Lesefchler, welcher in der in seinem Besitze befindlichen Sandschrift, derfelben, aus der die einzige Ausgabe des griechischen Tertes geflossen zu sein scheint, eine Abkürzung, die Margar bedeutete (so findet sich vielfach statt Maragar geschrieben), fälschlich für naroidozov nahm. Was der Verf. S. 70 f. für diese Kombination geltend zu machen gesucht hat, die Verkündigung des Methodinsbuches, daß "die Priefter befreit werden follen aus ihren Beiligthümern"1), spiele auf die Gefangenhaltung des Methodius von Konstantinopel in einer alten Begrabnifftatte an, und Aehnliches, hat wenig zu bedeuten. Gine folider aussehende Stüte, das läßt fich nicht leugnen, hat derselbe aber jener bisher ganz haltlosen Ber= muthung durch den Hinweis auf eine Nachricht des Konstantinus Manasses verliehen, nach welcher dem Kaiser Theophilus im Jahre 839 ein Buch räthselhaften Inhalts, das selbst Leo der Philosoph nicht zu deuten gewußt hatte, von dem hl. Methodius in befriedigender Beise erklärt wurde. Aber dies hängt vermuthlich anders zusammen. Es gibt ein Apokruphon, das in der (verschollenen) Handschrift des Leo Allatius den Titel führt: Tov er agious nargds kuwr MeJodiov Πατάρων καὶ ἐκ τοῦ βιβλιογράφου²) κυροῦ Λέοντος τοῦ φιλοσόφου, im cod. Laud. 93 saec. XVI der Bodlejana: Αινίγματα συγγραφέντα μυθολογικώς παρά κυροί Λέοντος τοί σοφού και είσεβεστάτου βασιλέως, έξηγηθέντα δε παρά τοῦ άγίου Μεθοδίου Πατάρων. Ε3 genügt, zu wissen, daß es zwar ebenso endigt wie die gedruckten Revelationen des Methodius, daß aber der angeblich von letzterem kom= mentirte Tert mit den Worten anhebt: "Wider Ungarn, ich höre cs., blasen sie mit Drommeten"3), um sich zu überzeugen, daß es sich um

<sup>1)</sup> åzion ift, wie die lateinische lleberschung de necessitatibus suis besweift, nichts als ein Schreibschler siir årazzon.

<sup>2)</sup> Vermuthlich migversianden für τοῦ καὶ ἐκ βιβλιογράφου, δ. h. der auch Sefretär gewesen war, re.

<sup>3)</sup> Bgl. Coxe, Catalogi codicum mss. bibliothecae Bodlejanae 1, 582.

fein Produkt des 9. Jahrhunderts handeln kann, vielmehr um eines, das unsere Revelationen des Methodius bereits vorausset und aus dem auf den Ursprung dieser letteren keinerlei Rückschluß gezogen werden kann. Diefes fpatere Machwerk wird dem Konstantinus Manaffes befannt geworden fein, und er wird, durch den angeblichen Syndyronismus mit Leo Philosophus verleitet, die Bermechjelung des Methodius von Patara mit dem von Konstantinopel auf eigene Fauft hinzugethan haben. Und follte fich dies felbst anders verhalten, so würde die Zeitbestimmung des Verf. doch auch jo durch die einfache Thatsache hinfällig werden, daß von der lateinischen Uebersetzung des Methodiusbuches zwei Sandichriften vorhanden find, die noch dem 8. Jahrhundert angehören, Barberin. 14, 44 und Paris. lat. 13348, zwei andere aus dem 8. bis 9. Jahrhundert, Bern. 611 und San-Gall. 225. Aber ein bei der schlechten Beschaffenheit der gedruckten Texte faum wunderbar zu nennender Zufall hat es jo gefügt, daß auch die am sicherften scheinenden Zeitkriterien der Schrift fich jest als trugerisch herausstellen: jene früher von mir gefundenen Zeitgrenzen nach oben find eben jo wenig hattbar wie die vom Berf. vorgeschlagene Beitgrenze nach unten. Bas nämtich die Erwähnung von Ginfällen der Araber in Spanien und Gallien betrifft, fo findet fich dieselbe allerdings in den gewöhnlichen Ausgaben des tateinischen Textes, die sammt und sonders aus der augsburger Ausgabe von 1496 geflossen find; in diesen Text ift aber die betreffende Stelle erft aus einer in Schwaben entstandenen Epitome des Methodius eingedrungen, von der wenigstens zwei Handichriften noch aus dem 10. Jahrhundert sind; fie fehlt in den ältesten Handschriften des volltfändigen Textes und noch in der Editio princeps (s. l. et a. 1, wie man annimmt, Röln bei Ulrich Zell 14751). Der echte griechische Text ist bisher noch völlig unbefannt; was in der baseler Ausgabe von 1569 gedruckt vorliegt, ist eine freie Bearbeitung aus dem 12. Jahrhundert, die in ihrem ersten Theite nur eine flüchtige Epitome giebt, in dem zweiten allerdings ben Urtert ziemtich vollständig reproduzirt, aber durchjest mit einer Reihe mehr oder minder umfänglicher Interpolationen aus verichiedenen Zeiten. Das längfte diefer interpolirten Stude ift es,

<sup>1)</sup> Taß ich diese settene Ausgabe, ohne die mir eine auch nur vorläusige Untersuchung des Methodiusbuches numöglich gewesen sein würde, in meiner Wohnung benupen kann, verdanke ich der nicht genug zu rühmenden Liberalikät des Hrn. Stadtbibliothekars Proj. Mantels in Lübeck.

in welchem die Belagerung von Konstantinopel durch die Famaeliten porkommt fammt ihren den Gindruck historischer Zuverläffigkeit machenden vielen Ortsangaben und der genauen Zeitangabe des ersten Indittionsjahres; weder der lateinische noch der sprische Text1) enthalten auch nur eine Silbe davon. Die Rolle, welche in der Beschreibung jener Belagerung die Xerolophos benannte Dertlichkeit spielt, angeblich eine Drakelstätte der vorkonstantinischen Byzantiner, macht es mir wahrscheinlich, daß das Stück aus den Χοισμοί του Ειροιλόσου stammt, einer stadtbyzantinischen Drakelsammlung, die z. B. in zwei konstantinopter Handschriftenverzeichnissen bei R. Förster, de antiquitatibus et libris manuscriptis Constantinopolitanis commentatio, p. 24 sq. (XII no. 24 und XIII no. 2) aufgeführt wird, und über die man Bandurius, Imperium Orientale 1, 86 (ed. Paris.) nachsehen fann. Wenn ich früher, ohne nähere Gründe dafür anzugeben, als Grenze nach unten den Sturg der Ommajaden angenommen hatte, so bestimmte mich dazu, abgesehen von dem als Ausgangspunkt der Ismacliten mehrmals genannten alten Namen Eroebor, d. i. Fathrib, der in späterer Zeit schwertich noch zur Bezeichnung von Medina in Uebung und allgemein befannt gewesen sein wird, und dem ganzen sonstigen Athnungsfreise des Buches, der uns verbietet, es durch einen zu großen Zwischenraum von den Zeiten der grabischen Eroberung zu trennen, vor allem der Rame der Dumajaden setbst. Die Ueber= wättigung des gelobten Landes durch die Midianiter zur Zeit Gidcon's wird nämlich S. 103 (der Ausgabe von 1569) als Borbild für die Eroberung der christlichen Länder durch die Araber verwendet, und damit ja kein Aweifel obwalte, wie dies gemeint sei, werden die Mi= digniter geradezu als Ismaeliten und ihre Fürsten Dreb, Beb, Bebee und Salmana als "filii Humeae" bezeichnet. Auf eine folche invische Unwendung des Namens der Ommajaden konnte nach dem Untergange bersetben niemand mehr verfallen. Un diesem Resultate wird durch Die bessere Erkenntnik der Ueberlieferung des Methodiusbuches nichts geändert; es ift fogar noch älter, als ich angenommen hatte, und, wie ich jest mit einiger Bestimmtheit zu behaupten wage, zwischen 676 bis 678 geschrieben. Diese ganze Apotatypsentiteratur, die vom Daniel= buche an oder, wenn man so will, von den alttestamentlichen Propheten einerseits und der kymäischen Sibylle andrerseits in einer nie

<sup>1)</sup> Bei Salomon B. v. Basra in dem Buche "Die Biene" S. 87 ff. (fiberi, von Schönselder).

völlig abgebrochenen Kette bis zu Capistrano und der Einnahme Konstantinopels durch die Osmanen herabreicht, ist bisher von den Historitern in auffallender Weise vernachtässigt worden, obgleich sich doch kaum ein zweites Geisteserzeugniß finden läßt, das die Eindrücke, welche die geschichtlichen Begebenheiten auf die Zeitgenossen gemacht, und die Anschauungen, Hoffnungen und Besürchtungen derselben in auch nur annähernd gleicher Unmittelbarkeit wiederspiegelte. Hossen wir, daß der in der anregenden Schrift des Verf. in dieser Richtung gegebene Anstoß nicht ohne Nachwirkung bleibe.

## Alfred v. Gutschmid.

Geschichte der Juguisition. Einrichtung und Thätigkeit derselben in Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden, Frankreich, Teutschland, Südamerika, Indien und China. Nach den besten Duelken sasklich dargestellt von Fridolin Hossimann. I. Bonn, Neusjer. 1878.

Ausgehend davon, daß (wie ein im Vorwort mitgetheilter Ausfpruch des Domheren und Professors der Theologie in Breslau, des Konvertiten Sugo Lämmer, zeigt) nach römischer Unsicht die spanische Inquifition als noch in Kraft stehend zu betrachten und diese auf Eingebung des heit. Geistes gestiftet ift, beabsichtigt der Berf., dem gebitdeten Publikum in fagbarer Darftellung das Wefen und Wirken der Anguisition vorzusühren, mit der ausgesprochenen Tendenz, ihm ein Spiegelbild beffen zu bieten, mas die Papftfirche in Berfolgung ber Glaubensfreiheit geleistet habe und auch von neuem zu leisten vermöge, wofern nicht die bürgerliche Freiheit und das nationale Befühl dies dauernd verhindern. Die Darstellung ift feine strenghisto= rische der Form nach; die Quellen werden nicht besprochen, sondern als bekannt vorausgesett, auch wird feine eigentliche geschichtliche Ent= wicklung geliefert. Der Berf. will in populärer Darftellung uns das Treiben einer Institution vorführen, die, was Spanien betrifft, selbst Ranke noch 1857 in seinen "Fürsten und Bölker im 16. und 17. Jahrhundert" (3. Ausg. S. 288, als einen "mit geist= tichen Waffen ausgerüfteten töniglichen Gerichtshof" erklärte. Spanien fußt er vorzugsweise auf Llorente, ben er gegen die neuesten Angriffe Softer's ("Bur Aritik und Quellenkunde der erften Regierungsjahre Kaijer Karl's V.") in Schutz nimmt, bei welcher Gelegenheit er (S. 10 f.) einige Sonnette abdruckt, die Sofler 1872 in den "Rheinischen Merkur" einrücken ließ und die in Verhöhnung des unfehlbaren Bius IX. das Mögliche leiften. Die Darstellung.

mit populären Ueberschriften der Rapitel versehen, hebt an mit den Bonftantin's Zeiten in die Kirche eingedrungenen Berfolgungen Andersgläubiger, geht im 2. Rapitel zu den Borgängen des 11. Jahrh. gegen die Patariner oder Bublikaner, im 3. zu den Magregeln unter Alexander III. über und bespricht im 4. die von Innocenz III. gegen Die nächsten beschäftigen sich mit den Waldensern, der Inquifition zu Toulouse, den Berdiensten der Dominikaner um die Regerverfolgung und zeichnen die Geschichte des Inftituts in Frankreich bis auf Ludwig XIV., seit welchem die römische Juquisition ihre Macht verlor. Bom 8. bis 10. Rapitel werden uns Bilder aus dem Mittelalter Italiens, Frankreichs u. f. w. vorgeführt. Das 11. schildert das Berfahren der Inquisition, deren Ausgestaltung und Wirken in Spanien seit Ferdinand und Fabella bis zum letten Rapitel dieses Bandes in den bervorragenoften Epochen und mit Schilderung der bedeutenoften Autos da fe vorgeführt werden; die Hauptinquisitoren, Torquemada, der von Bius IX. beilig gesprochene Arbues, Deza und Aimenes, erhalten die richtige Beleuchtung. Mit der Erzählung der letten hinrichtungen im Jahre 1826 schließt der 1. Band.

Der Verf. hat weder neue Quellen erschlossen, noch überhaupt aus den Aften und sonstigen unmittelbaren Quellen, soweit fie noch porhanden find, geschöpft, fondern feinen Stoff ausschließlich aus den zahlreichen Schriften über den Gegenstand, den alteren wie neueren, entnommen. Sein Bestreben mar, ein zuverläffiges Material zu bieten, burch Mittheilungen der seinen Quellen entnommenen Zahlen über die gefallenen Opfer, die erpreßten Gelder u. f. w., die zu förmlichen Bolksfesten gemachten Sinrichtungsscenen, die steten Beziehungen der Bäpfte zu der Inquisition, die bisher übliche Weise mancher "katholi= schen Historiker", die spanische Anguisition als eine Austitution darzustellen, welche lediglich als staatliche Polizeianstalt erscheine und Rom in feiner Beise zur Last falle, gründlich als tendenziös und unwahr zu beweisen. Das ift ihm vollkommen gelungen. Er ist nach eigenen Worten "fein Hiftoriker von Kach, er ist Bublizist; es lag ihm somit im Blute, die Gegenwart nicht ungerupft zu laffen, auch da, wo er Die Leser zeitlich und örtlich in entlegenere Regionen umberführt". Bas fich als Folge diefes Drängens an Seitenblicken auf die Gegen= wart, an Hieben und Ansvielungen durch das Buch zerstreut findet. gehört freilich nicht zur hiftorischen Aufgabe, hat aber in einem Buche, das neben historischer Treue einen unmittelbaren Aweck für das Leben der Gegenwart verfolgt, seine volle Berechtigung. Es gibt kaum mehr eine historische Schrift aus dem furiaten Lager, der man nicht etwa bioß die Absicht, dem Parteizwecke zu dienen, sondern geradezu das Berschweigen, in vieten Fällen das direkte Verdrehen oder dergleichen vorwerfen kann. Dem gegenüber dürsen wir uns über Bücher freuen, die, wie das vorliegende, den Leser auf angenehme Weise mit der Geschichte des Gegenstandes vertraut machen, ihm zugleich aber die volle Erwägung und Prüfung der Verdienste gestattet, welche die Wissenichaft und die Staatsentwicklung der Neuzeit haben, denen vor allem die Vernichtung eines der scheußlichsten Institute zu verdanken ist. Dieser historisch-politische Maßstab muß angelegt werden, nicht der zunstmäßige.

v. Schulte.

3. 8. v. Schulte, die Weichichte der Quellen und Literatur des fand nischen Rechtes von Gratian bis auf die Gegenwart. I. 1875. II. 1877. Stuttgart, Enke.

Schulte hat in dem vorriegenden Werke die großartige Aufgabe unternommen, eine Duellen- und Literaturgeschichte des kanonischen Mechtes von Gratian bis auf die Gegenwart zu geben. Die Zeit vor Gratian ist ausdrücklich von der Arbeit ausgeschlossen und dem anderen verdienten Arbeiter auf dem Gebiete der Duellengeschichte des kanonischen Rechtes, Maassen in Wien, überlassen. Maassen hat sich die gleiche Aufgabe wie Schulte gestellt, jedoch mit der Beschränkung: "bis zum Ausgange des Mittelatters". Nach Bollendung beider Arbeiten wird eine Gesammigeschichte der Duellen und Literatur des kanonischen Rechtes in seinem vollen Umsange gegeben sein, die, von den kompetentesten Auteritäten auf diesem Gediete hergestellt, sich Savignn's berühmtem Werke über die Geschichte des römischen Rechtes im Mittelatter ebenbürtig wird an die Seite stellen können.

Schulte behandelt im ersten der vorliegenden beiden Bände die Zeit dis auf Gregor IX., im zweiten die Zeit dis zum Konzil von Trient, jedoch ausschließtich der auf die Reformation bezüglichen, also theilweise schon vor das Konzil von Trient sallenden Streitliteratur. Das Material, mit dem Schulte arbeitet, ist ein geradezu ungeheures. Seit vieten Jahren schon hat der Berk das Wert vorbereitet, insbesondere durch die sorgiättige Turchsorichung einzelner kleineren Partien der Geschichte des kanonischen Rechtes. Diese kleineren Arbeiten erschienen saft sämmklich in den Sigungsberichten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien; das vorliegende Werk saßt alle diese Details

studien in ein umfassendes Gesammtbild zusammen. Wo so aus dem Vollen einer wahrhaft staunenswerthen Kenntniß der Duellen und Literatur des kanonischen Rechtes, wo insbesondere in so umfassender Weise auf dem Grunde handschriftlichen Materials gearbeitet wurde, wird man gut thun, die einzelnen kritischen Bedenken, die sich da oder dort in der Varstellung aufdrängen, lieber ganz zu unterdrücken.

Der erste Band behandelt nach einer Einleitung, in welcher der Berf, sich insbesondere über die Grundsätze ausspricht, die ihn bei Behandlung des Stoffes leiteten, zuerst die Quellen, speziell das Tefret Gratian's und die daran sich schließenden Kompilationen, sowie das Verhättniß zu den weltlichen Rechtsquellen. Die hier gegebenen Ausführungen waren wol in der Hauptsache bisher schon und nicht zum kleinsten Theile durch die Arbeit des Verf. Gemeingut der kano= niftischen Wiffenschaft. Dann werden 43 Schriftsteller, die theils über das Defret, theils über die späteren Defretalen arbeiteten, festacstellt und ihre Schriften im einzelnen betrachtet. Rach der Natur ber Sache mußte hier das Werk nicht selten den Charafter eines Schriftsteller= baw. Bücherkataloges annehmen, aber dieser Ratalog ift eben für die Geschichte des kanonischen Rechtes schlechthin unent= behrlich. Gerade dieser Theil des Werfes bietet außerordentlich viele neue Rejuttate und ermöglicht zum ersten Male einen erschöpfenden Einblick in die an das Defret fich auschließende wissenschaftliche Bewegung.

Der zweite Band stellt zuerst die Resultate bezüglich der den zweiten Band unseres Corpus Juris Canonici bildenden Defretaten= sammlungen fest, behandelt anknüpfend daran die für die Rechtsentwicklung fo wichtigen Decisiones Rotae Romanae und Regulae Cancellariae apostolicae, sowie das weittiche Recht. Dann werden unter 276 (theilweise mehrere Namen umfassenden) Rummern die vortridentinischen Schriftsteller des fanonischen Rechtes besprochen und hierbei ebenfalls ein in folder Vollständigkeit bisher niemals gebotener Cinblick in die Literatur jener Zeit gegeben. Hieran schließen sich unter 57 Rummern die Schriftsteller für das forum internum; gerade Dieser für die Gestaltung des kirchlichen Lebens und des kirchlichen Rechtes so ungeheuer wichtigen "Beichtstuht-Jurisprudenz", welche das innere religiose Leben mehr und mehr in teere juristische Formeln auflöste, hat Schulte seine gang besondere Aufmerksamkeit in dankens= werthefter Beise zugewendet. Im Auschluß an die Schriftsteller und deren Werke giebt endlich der Berf, einen kurzen und präzifen lleber=

blick berjenigen Entwicklung, die die Kirche allmählich zur reinen Rechtsanstalt begradirte.

Die durch die Resormation verursachte Bewegung in der katholischen Kirche und die Entwicklung, welche sich an das Tridentinum auschloß, wird der dritte, für das Jahr 1881 angekündigte Band behandeln.

Hermann Granert, die Herzogsgewalt in Beitfalen seit dem Sturze Heinrich's des Löwen. I. Die Herzogsgewalt in den nordwestfällichen Bisthümern Münder, Osnabriid und Minden. Paderborn, Schöningh. 1877.

Die vorliegende Schrift dürsen wir ohne Bedenken zu dem Besten rechnen, was seither für die Spezialgeschichte des deutschen Herzogsthums geleistet wurde. Sie verräth umfassende Kenntniß des allerdings gerade für Westglach ziemlich reichhaltigen Quellens und Literaturnaterials, sowie kritischen Blick und Sunn für klare, wolgeordnete Darstellung. Manche und darunter sehr tüchtige Forschungen, wie z. B. die von Weitand, tagen über die weststälichen Herzogsthumssverhältnisse bereits vor: dennoch ist der Verf., und zwar zum guten Theil mit bereits gedrucktem Material, zu neuen wichtigen Ergebnissen gelangt, oder es hat doch wenigstens so manche auch vorher schon vertretene Anschaung erst durch die hier angestellten Untersuchungen die rechte Vegründung erhalten.

Der Schwerpunkt der Abhandtung liegt in dem mit großer Sorgfatt geführten Rachweis, daß nach dem Sturze Heinrich's des Löwen Dem Erzbischof von Köln nicht über gang Westsalen die Berzogsgewalt verliehen wurde, welcher "großtölnische" Dutat zulet noch von Weiland angenommen worden war, sondern daß Friedrich I. eine Theilung vornahm, so zwar, daß Kötn den Theil südlich der Lippe erhielt, also den engeren Sprenget von Röln sowie den von Paderborn, mährend die drei Diözesen Münster, Osnabrud und Minden Bernhard von Anhatt und seinen Nachsotgern als eigenes Herzogthum übergeben wurden; und auf diesen für die Alstanier gebildeten nordwestfälischen Dutat beschränft sich zunächst der Berf. Es gelingt ihm in der That, eine herzogliche Amtswattung der Askanier in den Sprengeln von Osnabruck und Minden nachzuweisen, u. a. aus zwei interessanten, als Beilagen mitgetheilten Dokumenten aus dem Staatsarchive zu Münfter. In diesen beiden Bisthumern erfreute fich jenes Geschlecht gudem eines ausehnlichen Besites von Gütern und Grafschaften, welcher Besit wot hauptfächtich als die Grundlage für das westfälische Herzogthum

der Askanier betrachtet werden darf. Indeffen giebt der Berf, selbst zu, daß die Einwirkung der Askanier auf ihren Dukat eine erheblich schwächere war als die Kölns auf seinen Dukat südlich der Lippe. Neberdies wirkten, um den askanischen Ginfluß in Westfalen noch mehr zurückzudrängen, eine Reihe von Umftanden zusammen, deren Erörterung das dritte Rapitel, eines der intereffantesten, gewiomet ift. Da erscheint vor allem das Bisthum Münster, obwol 1180 unzweifelhaft zu dem Machtbereich der Askanier gezogen, seit der zweiten Balfte des 13. Sahrhunderts felbst im Besitze des Dukats für den Umfang der Diözese. Mit Recht weist der Berf. auf den wesentlich verschiedenen Charakter dieses Dukats gegenüber dem kölnischen und askanischen hin, die beide noch eine Fortsetzung des alten Stammesherzogthums repräsentiren. Es scheinen ihm auf dieses münftersche Bergogthum vielmehr jene berühmten Worte des Adam von Bremen (3, 45) sehr wol zu passen, mit welchen letterer eine derartige Er= scheinung im Sprengel von Bürzburg zu schildern suchte. Wir geben ju, daß jene Stelle bei Abam gerade auf den munfterschen Dukat fehr gut paßt, möchten aber bei dieser Gelegenheit doch bemerken, daß zwischen diesen beiden bischöslichen Herzogthümern ein nicht unerheblicher Unterschied bestand. Die eigentliche Basis der herzoglichen Gewalt dürfte bei Münfter fast stärker gewesen sein als bei Würzburg: denn der Beweis dafür, daß Würzburg wirklich in den Besitz fämmt= licher Grafschaften seines Sprengels gelangt war, wie Abam angiebt, läkt fich nicht wol erbringen; während man auf der anderen Seite in Bürzburg sich mit Planen trug, die über die Grenzen der Diözese entschieden hinausreichten, so daß in dieser Sinsicht Burgburg mit Köln und seinen vom Verf. mehrfach geschilderten Bestrebungen größere Bermandtschaft zeigt. Wir weisen übrigens bei bieser Gelegenheit auf die nur fehr beschränkte Glaubwürdigkeit hin, die der Berf. mit Recht den Zeugniffen der Geschichtschreiber in derartigen staatsrechtlichen Fragen, hier bezüglich Rölns (S. 87), zugestehen will, mahrend man gerade die vorerwähnte würzburger Herzogthumsfrage mehrfach allzufehr unter dem Ginflusse einiger derartiger Zeugnisse betrachtet hat. -Eine weitere Ginschränkung erfuhren die Askanier durch jurisdiktionelle Erwerbungen auf Seite Donabrucks, wenngleich durchaus nicht in dem Mage wie in Münfter; denn zur Ausbildung eines osnabruder Dukats ift es nie gekommen. Dazu traten dann noch das Wiederaufstreben der welfischen Macht und die Gründung des Ber= zogthums Braunschweig und endlich die Versuche Rolns zum Gin=

greifen in die nordwestfälischen Angelegenheiten. Wie nun diefen Beftrebungen von den Ustaniern mit Waffengewalt entgegengetreten wurde, stellt das vierte Kapitel dar. Aus einer mehrere Jahrhunderte späteren, aber, wie gezeigt wird, doch auf einen älteren Bericht gurudzuführenden Ueberlieferung sucht der Berf. scharffinnig nachzuweisen, daß an der zunächst zwischen dem Erzbischof von Röln und dem Bischof von Paderborn geschlagenen Schlacht bei Brechten 1254 auch Bergog Albert I. von Sachsen theilgenommen habe und daß dieser Rampf eigentlich vorzugsweise um die westjälische Herzogsgewalt geführt worden fei. In der That habe auch Köln alsbald darauf die 1180 aufge= ftellte Grenzlinie wieder respektirt, was sich freitich etwas eigenthümlich angesichts dessen ausnimmt, daß der Sachsenherzog auf der unterliegenden Seite ftand. Auch wird E. 114 ff. für diejes Ginareisen eine nähere Begründung zu geben versucht; uns scheint inbeffen, daß ein Butfegeinch des damals mit Roln in Rampf gerathenen paderborner Bischofs der einfachste und nächste Anlaß gewesen sein mag. In jedem Falle ist gerade diese Untersuchung sehr wichtig und verdienstvoll, um so mehr als der Berf, hierin gar keinen Borgänger hatte.

Das fünste Napitel schildert, wie Köln seit der Mitte des 14. Jahrshunderts dennoch durch die Statthalterschaft über die Vehmgerichte auch in Nordwestsalen Fuß faßte: der Vers. führt diese Erweiterung auf das Aussichtsamt über die Erhaltung des Landriedens zurück, mit welchem die Erzbischöse von Köln, wie andere Fürsten in anderen Provinzen, so hier in Westsalen seit dem Ende des 13. Jahrhunderts tängere Zeit hindurch sast ununterbrochen betraut erscheinen. In der faiserlichen Kanzlei selbit kam es am Ende zu der unrichtigen Vorsstellung von einer Ausdehnung des kölnischen Dukats über ganz Westsfalen S. 1261, während wir von der kölnischen Kanzlei mit dem Berkladen nicht ein gleiches annehmen, sondern den S. 126 angeführten Umichwung lieber auf ein zu günstiger Zeit unternommenes Hervorskehren alter Bestrebungen zurücksühren möchten.

Ericheint auch dann und wann ein Glied in der Kette der vom Berf. beigebrachten Beweise von etwas zweisethafter Festigkeit, wie das ja bei solchen Untersuchungen kann anders sein kann, so dürsen doch seine Hauptresuttate als entschieden gesichert angesehen werden.

Deutsche Meichstagsaften unter König Wenzel. Dritte Abtheilung 1397 bis 1400. Herausgegeben von Julius Beizfäcker. (Herausgegeben burch bie historische Kommission bei der kgl. Atademie der Wissenschaften.) München, Oldenbourg. 1877.

Der 3. Band ber Reichstagsatten schließt sich, wenn auch nicht nach äußerem Umfang, so doch nach Inhalt und Bearbeitung den beiden früheren Bänden in ebenbürtiger Beife an. Er enthält im wesentlichen die Aften der Absetzung des Königs Wenzel aus den Jahren 1397 bis 1400. Bon den 250 Stücken dieses Bandes maren 129 seither ungedruckt, davon 79 völlig unbekannt. Dem Beraus= geber ift es gelungen, fast von fammtlichen bereits gedruckten Studen eine urkundliche Vorlage, in den meisten Fällen das Original, aufzufinden; nur 8 Stude, bei benen dies nicht gelang, mußten aus alteren Drucken mitgetheilt werden. Bon dem vielen Neuen, das hier zur Beröffentlichung gelangt, will Ref. nur Folgendes hervorheben Zuerst die elf Klageartikel (Nr. 9), welche auf dem Tage zu Frankfurt 1397/98 von den Kurfürsten dem König Wenzel mitgetheilt wurden und später die Grundlage der Absetzung bildeten. Renes Licht fällt auf die Beziehungen der verschworenen Kurfürsten zu Kurfachsen, das im Bündniß vom 19. September 1399 (9er. 59) nicht auf der Lifte der möglichen Nachfolger Wenzel's erscheint, am 1. Februar 1400 aufgenommen wird, aber jehr bald, ichon Alufang Juni, von der gegen Bengel gerichteten Bewegung wieder gurücktritt. Die anfängliche Ausschließung von der Kandidatenliste und die Erkenntniß, daß die nachträgliche Aufnahme nicht ernstlich gemeint sei, sollen den Abfall bewirtt haben. Nach meiner Meinung find hier wol noch andere Gründe, vor allem die alten Beziehungen zu Wenzel maßgebend gewesen. Mit Recht beftagt der Herausgeber, daß uns die Verhandlungen vom September 1399 bis Juni 1400 unbekannt seien. Höchst lehrreich über die oligarchischen Plane der Rurfürsten ift Rr. 93. Sier wird uns. leider nicht von den Kurfürsten selbst, sondern von einem unbekannten Stragburger mitgetheilt, daß die Aurfürsten jest nicht mehr mit der Bustimmung zur Ernennung eines Reichsvifars durch den Rönig sich begnügen wollten, fondern als Wähler beaufpruchten, auch jenen felbftändig einzuseten. In der drohenden Gefahr wandte fich Wenzet wieder einmat an die Städte, aber aus Nr. 98. 101 zc. ersieht man. daß er auch jett nicht an die Benätigung oder Wiedererweckung ihres Bundes dachte, sondern ihnen nur einen Sauptmann feten wollte, unter dessen Leitung sie seinen Interessen dienen konnten, ohne dem

Reiche durch eine ftarke Organisation gefährlich zu werden. In neuem Lichte erscheint auch das Berhalten der Kurie. In der Bestätigungs= bulle für König Ruprecht vom 1. Oftober 1403 fagt Bapft Bonifag IX., daß die Kurfürsten mit seiner Genehmigung (auctoritate nostra) die Thronveränderung vorgenommen hätten. Nun ift es richtig, daß die Aurfürsten um die Buftimmung des Papstes geworben und im Berneinungsfalle mit der deutschen Neutralität gedroht haben (Nr. 114), aber aus dem papstlichen Schreiben (Nr. 115) geht hervor, daß Bonifaz eine entscheidende Antwort sehr vorsichtig hinausgeschoben habe. Devotioni vestre respondebimus prout visum fuerit expedire schreibt er am 21. April 1400 oder einige Tage später (das Datum 11. Kal. maji scheint verschrieben, denn Bonifaz wird die kurfürstlichen Schreiben schwertich an demselben Tage, da er sie empfangen, beant= wortet und, wenn doch, gewiß hodie und nicht die vicesima prima mensis instantis geschrieben haben). Jene Behauptung in der Beftätigungsbulle für Ruprecht ist also eine unwahre und zeigt nur, wie der Papit es verstanden, eine ohne sein Zuthun vollzogene Thatsache zu seinen Gunften auszubenten. Die Stücke 152 und 153 geben neuen Aufschluß über die Beziehungen der Kurfürsten zu dem Könige von Frankreich. Gehr rühmlich find diese nicht. Unter den Forderungen, welche die Unzufriedenen auf dem Tage zu Frankfurt 1397,98 an Wenzel ftellen (Nr. 9), kommt unter andern vor, daß er die ver= schiedenen Städte und Landichaften, welche Frankreich wider Recht vom Reiche in Besitz genommen habe, zurückbringen, also eine ent= ichiedene Politik gegen jene Macht verfolgen folle. Diefen Bunkt mußten fie dem frangösischen Rönige verbergen. Sie laffen ihm daher durch ihre Gesandtschaft versprechen, daß der neue Rönig eine friedliche Politif gegen Frankreich beobachten und an der Beitegung des Schisma mitwirken werde. Mit Rücksicht auf Frankreich ist dann, wie der Herausgeber mit Mecht hervorhebt, in der Absehungs= urfunde die Klage gegen Wenzel wegen seiner Rachsicht gegen Frankreich sehr allgemein gehalten und undeutlich gemacht. Wit ganz besonderer Sorgfalt und Sachkenntniß find die eigentlichen Alten der Albsetzung behandett, wie der Urtheitsspruch Johann's von Mainz vom 20. August 1400 und die Prototolle (Nr. 212-217), welche die verschiedenen Anklagepunkte enthalten. Jener (Nr. 204) ist nach dem münchener Driginal, das aus der furpfätzischen Ranglei herrührt, mitgetheilt nach genauer Vergleichung mit dem furfölner und furtrierer Driginal und etlichen gut beglaubigten Abschriften. Bu den

Protokollen will ich bemerken, daß bei Nr. 214 doch auch auf eine Handschrift Eberhard Windeck's zurückgegangen werden konnte, und daß die Nr. 216 und 217, die aus Trithemius abgedruckt sind, schwerslich die Berücksichtigung verdienen, die sie hier gefunden, denn sie machen, wie schon Pelzel ausgesprochen, entschieden den Eindruck, daß sie in der Fassung, wie sie vortiegen, nicht einer originalen Vorlage entnommen, sondern aus einer Kompilation des Trithemius hervorzgegangen sind.

Der Herausgeber hat auch in diesem Bande über einzelne schwiesige Stücke wieder die scharssinnigsten Untersuchungen vorgenommen und dem darstellenden Geschichtschreiber außerordentlich die Wege geebnet. Ich will nur hervorheben die Erörterungen über die vier Briefe (S. 149—151), welche von Pelzel (König Wenzel 2. Bd. Urstunden Nr. 161—164) als echte Stücke abgedruckt und in der Darsstellung verwertsche sind, hier aber aus guten Gründen als verdächtig oder als bloße Stilproben zurückgewiesen werden. Sodann S. 175 bis 178 die Bemerkungen über die Datirung der beiden Städteabschiede von Mainz (Nr. 167 und 168) und das Verhältniß beider zu einander. Man sieht, daß nur die vollste Beherrschung des Gegenstandes es möglich macht, zu solchen ausstlärenden Ergebnissen zu gelangen. Den ausmerksamen Leser wird es nicht stören, daß S. 177 Z. 14 statt der ersten Zahl 168 167 stehen nuß.

Die vorzügliche Arbeit läßt nicht viel abweichende oder verbessernde Bei den Ausführungen über den frankfurter Land= frieden des Königs Wenzel vom 6. Januar 1398 (S. 6-12) habe ich die Bemerkung vermißt, daß der Landfrieden, welchen die Aurfürsten von Mainz, Trier und der Pfalz mit etlichen Städten am Rhein und in der Wetterau abschlossen, in Wirklichkeit nur 3 Jahre dauerte und zu Oftern 1401 zu Ende ging. Dies spricht die Urfunde des haupt= manns des Grafen Philipp von Naffan vom 8. Juli 1403 (Nr. 18) deutlich aus, und nicht minder die Urkunde des Königs Ruprecht von demfelben Jahre (Nr. 19), welche Beigfäcker S. 11 für die Dauer bis 1405 auführt. Es wäre also doch möglich, daß die be= siegelte Urkunde Wenzel's, auf welche die Einleitung der Verschreibung des Grafen Philipp hinweift (f. Einteitung S. 11), und etliche dazu gehörige Stude vorhanden waren und bis jett verborgen blieben. In den uns bekannten Urfunden ist nirgends davon die Rede, daß Graf Philipp als Hauptmann des Landfriedens von den Zollgeldern jährlich die 6000 Gulden erhalten solle, die er am 8. Juli 1403 er=

wähnt. In der Ginleitung S. 8, wo darüber gehandelt wird, wirkt es etwas störend, daß statt der richtigen Zahl Nr. 11 in 3. 35 Nr. 15 und in 3. 41 Nr. 12 fteht. - Daß das Bündnig wider Tannenberg, das zu Boppard von Mainz und Pfalz am 11. April 1399 abgeschlossen wurde, nur als Vorwand des Kurfürstentages daselbst gedient habe, wie B. S. 79 ausspricht, möchte ich nicht annehmen. Wie noch etliche Urfunden bei Seriba zeigen, hat die tannenberger Angelegenheit die Bündner und den Grafen Philipp von Naffan als Landfriedensvogt damals ernstlich beschäftigt. - Die Müngvereinigung der rheinischen Aurfürsten de dat. Mencze off den fritag nach des heil, cruces tag (Nr. 62) datirt der Berausgeber: Mainz den 19. Sept. nach exaltatio), weil an diesem Tage die vier rbeinischen Kurfürsten in Mainz beisammen waren. Ich glaube mit Mecht. Aber die angeführte Thatjache, daß die Aurfürsten von Mainz und der Pfatz am 8. Mai d. J. in Forchheim waren, würde die Datirung Mainz den 9. Mai (nach inventio) nicht so unmöglich machen, wie die Note 2 S. 112 meint. Auch die Aurfürsten stellen manchmal ihre Urfunden, wenn ich jo jagen darf, in absentia aus. Um 26. Februar 1461 3. B. find Mainz und Pfatz in Nürnberg, und von demielben Tage datirt ein von ihnen zu Mainz abgeschlossener Mingvertrag (Mainz Nichaffenburger Bugroff, Buch 29 Fot. 105). - Unter Nr. 138 wird die Praienstifte des frankfurter Fürstenund Städtetages vom Mai und Juni 1100 mitgetheilt, die erfte vollständige dieser Sammlung, da die früher vom frankfurter Maitaa 1397 nur die Ramen der Städte enthielt. Der Berausgeber nennt fie eine offizielle, aber von den beiden Bortagen A und B scheint mir Die zweite, die zur Bergleichung diente, mehr als die erste, die dem Druck gu Grunde gelegt ift, Diesen Namen zu verdienen. In B find Wengel's Boten als des römischen Rönigs Botichaft aufgesichrt, während fie in A. gewiß von einer verichworenen Parteihand, als Boten des Rönigs von Böhmen bezeichnet werden. Die Meigensotze der Aurfuriten ift in B and richtiger eingehalten als in A.

Das Register der Orts: und Personennamen wurde von Witte in anerkennenswerther Weise bearbeitet. Nicht unerwähnt will ich tassen, daß dieser 3. Band der erste der Reichstagsakten ist, welcher aus der eigenen Druckerei des Verlegers hervorgeht und, was Ausstattung und Truckaussührung anbelangt, den beiden früheren Bänden sich mindestens ebenbürtig anreiht. —

P. S. In einer Note zu meiner Recension des 2. Bandes der

Reichstagsakten (H. B. 3. 37 S. 170) hatte ich gesagt, daß das Drisginal des Brieses des Kaplan H. Welder vom 5. Februar 1384 in Privatbesitz des Herrn Prof. J. Janssen in Franksurt sich besinde. Als ich im April d. J. Herrn Janssen in Franksurt besuchte, um Sinsicht in den Brief zu erhalten, hörte ich von ihm, daß er keinesswegs der Besitzer sei, sondern den Band (Var. VI), in dem er entshalten gewesen, schon längst in das Stadtarchiv zurückgegeben habe. Auf meine Mittheilung und Bitte fand nun in dem Archive eine Nachsorschung statt, die aber leider zu keinem Resultate gesührt hat. Es ist zu wünschen, daß der zur Zeit verlorene Band, der nach Janssen's Mittheilung noch viele wichtige Dokumente zur Geschichte des 15. und 16. Jahrhunderts enthält, bei sortgesetzen Nachsuchungen wieder ausgesunden werden möge.

Karl Menzel.

Historijch biographische Studien von Leop, v. Ranke. Sämmtliche Werke Vo. 40. 41. Leipzig, Duncker & Humblot. 1877.

Höchst dankenswerth ift es, daß der greise und immer noch so jugendfrische Meister der deutschen Geschichtswissenschaft die fürzeren Arbeiten früherer Lebengalter, die oft in entlegenen Zeitschriften weit zerstreut sind, sammelt und vereinigt und dadurch auch dem großen Bublifum zugänglich macht, das stets mit Theilnahme und Bewunderung feinen klaffischen Schöpfungen gefolgt ift. Wir finden hier Auffähe, zu denen vor fast zwei Menschenaltern die ersten Arbeiten geschehen sind; aber keiner von ihnen ist ohne umfassende Ilmgestaltung gelassen. Altes und Neues sind auf das engste mit einander verbunden. Bon wie wunderbarer Gleichartigkeit ift das Wefen Ranke's geblieben; wie reif war er schon in seiner Jugend, wie lebendig und geistesfrisch ift er in seinem Alter! Rur so konnte er es unternehmen, zeitlich weit aus einander Liegendes zu verschmelzen, ohne daß sich Berschiedenheit der Auffassung, der Bearbeitung, des Tones geltend machte! Der eigenthümtiche Stempel des Ranke'schen Genius ift jedem Worte aufgedrückt, sei es 1829, sei es 1877 geschrieben.

Die erste Abhandtung, die uns hier geboten wird, schildert den "Kardinal Consalvi und seine Staatsverwaltung unter dem Pontisitat Pius' VII.". Ursprünglich vor der Geschichte der Päpste geschrieben, ist sie doch eine Ergänzung, eine Fortsetung derselben, zumal selbst in der neuesten, umfänglicheren Bearbeitung jenes Werkes die Zeiten Napoleon's I. und der Restauration nur kurz berührt sind. Der erste

Theil der Abhandlung ift gegen deren frühere Bearbeitung durchaus umgestaltet durch Benutung der seitdem - allerdings nur in frangofifcher Nebersetzung - erschienenen "Memoiren Consatvi's", beren Ccht= heit Ranke mit allen kompetenten Forschern anerkennt, und Theiner's "Geschichte der Konfordate von 1801 und 1803". Die späteren Ka= vitel find nur in der Form verändert. Mit feinster Kunft, mit icho= nender hand werden die Porträts Bins' VII. und seines wichtigsten Rathgebers gezeichnet, jenes Confalvi, von dem Gent fagte, nur durch ihn seien dem Lapstthume die ihm gehörigen Provinzen wieder ver= schafft worden. Mancher möchte vielleicht ein ftrengeres Urtheil als Rante über die beiden Personlichteiten fällen, welche den revolutionären Machthabern gegenüber in religiösen Dingen nicht weniger als in den weltlichen Intereffen des Lirchenstaates bis zur außersten Grenze der Machgiebigkeit gingen, um dann später, nach dem Sturze Diefer Gegner, Die flerifalen und reaftionären Tendenzen in schärfster Weije wieder hervorzuholen und zu verfechten. Gben der Pius VII., der sich 1801 ohne Protest von dem ersten Konsul die Legationen abnehmen ließ, bedrobte 1816 den König von Reapel mit den Strafen Gottes, weit dersetbe nicht den gebranchtichen Zetter als Zeichen ber Huldigung nach St. Peter fenden wollte. Während er im Ronfordat von Fontainebleau auf die taufendjährige Politif des beiligen Stuhles verzichtet und sich zum Naplan des frangösischen Imperators erniedrigt hatte, rief er nachber den Zesuitenorden wieder in's Leben, stellte im Rirdenstaat die ausichtieftiche Herrichaft des Alerus her, verfocht überall, freilich mit mehr Gijer als Festigkeit, die ultramontanen Bestrebungen. Rante's Arbeit ift ursprünglich von Riebuhr ftark beeinflußt worden; er selbst führt an, wie dieser im Papitthum ben allgemeinen und höchsten Bermittler in der Christenheit, ohne Rücksicht auf die Konfession, erbtickte. - Bortrefftich in fich abgerundet, musterhaft in der Parstellung, interessant und fesselnd selbst in der Schilderung der Details innerer Bermaltung, gehört Diefer Auffat unter das Borgüglichfte, was Ranke geschrieben.

Beitagen, aus den persöntichen Anschauungen und politischen Studien des Verf. in den Jahren 1829 — 32 hervorgegangen, seiselnerieits durch die Frische und Anschautichkeit der Darstellung, andernstheits durch das Licht, das sie auf den Entwickungsgang des Verfselbst wersen.

"Cavonarola und die florentinische Republik gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts" schildert die zweite Abhandlung. Schon vor

faft vierzig Sahren burch Studien in den florentiner Archiven vorbereitet, scheint dieselbe doch erft in jungster Zeit die abschließende Form erhalten zu haben, da die neuesten Altenpublikationen dabei benutt find. Der Berf. hätte sich nicht zu entschuldigen brauchen, als ob man feine Arbeit nach den gahlreichen Biographien Savonarola's in den letten Jahrzehnten für überflüffig halten könne. Niemand wird diese Ansicht hegen. Billari's bekanntes Buch, durch die Fülle neuen Materials wichtig und dankenswerth, ift doch eben fo unkritisch in seinen Grundlagen wie verkehrt in seiner gesammten Richtung. Villari träat kein Bedenken, den sogenannten Burlamacchi als eine selbständige und glaubwürdige Duelle zu behandeln und all deffen Fabeleien - 3. B. über die lette Beichte Lorenzo des Prächtigen vor Savonarola aläubig aufzunehmen. Ranke zeigt in einer Beilage, daß diefer Burla= macchi nichts sei als eine späte, durch Dominikaner-Legenden ausgeschmüdte Neberarbeitung ber Lebensbeschreibung Savonarola's von Gian Francesco Bico v. Mirandola. Dem muß man unbedingt bei= pflichten, wie denn auch andere Forscher unabhängig von Ranke zu demielben Ergebniß gelangt find; nur daß manche felbst die Echtheit ber Pico'schen Schrift bezweifeln. - Die beiden gleichzeitigen floren= tiner Chronisten Cerretani und Parenti, auf die unser Verf. seine Darstellung zum großen Theile stütt, hat Villari gar nicht benutt, obwol fie in Florenz wol bekannt waren und später auch von Gino Capponi zu Rathe gezogen worden find. Dankenswerth ift deshalb Die Beröffentlichung von Auszügen aus jenen beiden, Die als "Ana= lekten" der Abhandlung über Savonarola folgen. - Und dann die Tendenz des Villari'schen Buches, seine blinde Verherrlichung Savo= narola's, den er als den wichtigften Repräsentanten der Renaissance, als den Borläufer eines freien, allgemein humanen, fammtliche drift= lichen Konfessionen in sich vereinigenden Geistes preift, zu deffen Un= ichauungen man zurückehren muffe! - während doch in Wirklichkeit Savonarola in engster unstischer und politisch partikularistischer Beschränktheit befangen war. Wie anders zutreffend und wahr ist die vorzüg= liche Charafterifirung des Mönches von S. Marco durch Ranke, die er S. 331 f. in abschließender und flarer Beise zusammenfaßt, und durch die er zugleich dessen Untergang als nothwendig erweist. Muster= gültig ift, wie Ranke die Ereignisse in Florenz, die Vorgange vor dem Palazzo Vecchio wie in der stillen Zelle des Monches mit den großen Bewegungen der Welt zu verbinden, ihren Zusammenhang nachzuweisen und dadurch erst zahlreichen Ginzelfaften ihre mahre Erklärung und Bedeutung zu verleihen versteht. Vor seinem wissenschaftlichen Ange erweitert sich die Biographie sofort zur Geschichte der Zeit, ohne daß die Darstellung deshalb ihren künstlerisch einheitlichen Charakter verliert. Diese Abhandlung über Savonarola hält Ref. für die Perle des ganzen Bandes.

Von hoher Vollendung in Tarstellung und Sprache ist auch der deritte Essay: "Filippo Strozzi und Cosimo Medici, der erste Größeherzog von Toskana". Der vorzüglichste Kenner der toskanischen Vershättnisse in Deutschland, A. v. Reumont, hat demselben — mit wenigen Einschränkungen — seine volle Zustimmung ausgesprochen (Augsb. Allg. 3tg., Beilage vom 2. Mai 1878). Ganz überzeugend aus äußeren und inneren Gründen ist der Nachweis, daß Filippo Strozzi nicht durch fremde, sondern durch eigene Hand den Tod fand (S. 407 st., 441 fs.)

Um wenigsten einverstanden fann sich Ref. mit der legten Abhand= tung, "Don Carlos", erklären. Ihr erfter Theil, die "Aritische Abhand» tung", war vor fünfzig Jahren (1829) in den "Wiener Jahrbüchern" erschienen und ist nur mit einer einzigen Ausnahme (3.480) unverändert wiedergegeben: nen dagegen ist der zweite Theil, die "Geschichte des Don Cartos". In beiden find zahtreiche handschriftliche Quellen aus der wiener Hofbibliothef und dem wiener Haus, Hof- und Staatsarchive benutt, die auch heute noch zum Theit ihre originelle Bedeutung haben und bis jest nicht alle hinreichend ausgebentet waren. Die urfundlichen Aufschlüsse der seit 1829 erschienenen Werke über jene Beit und Angelegenheit find vom Berf. gleichfalls berücksichtigt worden. Alber bei einem jo schwierigen und streitigen Gegenstande ist es viels leicht bedenklicher als sonit, wenn Ranke grundsätzlich nur auf die neu publizirten Quellen, nicht aber auf die neueren Darstellungen und Kontroversen Rücksicht nimmt. Ref. will hier nicht eine eingehende Potemit gegen die im portiegenden Auffate ausgesprochene Auffaffung über Ton Carlos eröffnen; die seine hat er sich erlaubt in dieser Beitschrift (N. F. 2, 149 ff.) niederzutegen. Mit jo gebührender Aufmerkjamkeit und Achtung er den Darlegungen Ranke's gefolgt ift, er hat sich durch sie nicht überzeugt gefühlt. Manche Einzelheiten, die der Berf. zur Stüte seiner Meinungen anführt, scheinen ihm doch nicht hinreichend begründet, während die entgegengesetten Momente etwas furz abgesertigt find. (Unter manchem andern S. 510: "Man wird uns erlaffen, die Pathologie des Prinzen Don Carlos, die phys fische oder die geistige, im einzelnen zu registriren"; man vergl. die Konstatirung des tiefen Mitgefühls König Philipp's für das tragische Schickfal seines Sohnes S. 537 mit seinem barbarischen Ausspruch: "der Pring wird ichon effen, wenn ihn hungern wird" S. 539, und ber Beigerung, persönlich den Cohn zu tröften, die doch nur sehr unzureichend anderweitig motivirt ist S. 542.) - In der Einteitung S. V fpricht sich der Verf. in fehr schönen und durchdachten Worten darüber aus, wie Freiheit und Nothwendigkeit sich in der Geschichte durchdringen und bekämpfen, sowie über die Rolle, welche beide in den historischen Borgangen, Erscheinungen und Persönlichkeiten spielen. Niemand wird dem dort Gesagten widersprechen. Nur das fragt sich, ob nicht im konkreten Falle in der Auffassung und Darstellung das eine Moment auf Rosten des andern bevorzugt wird? Und das möchte doch, von früheren Schriften des Verf. ganz abgesehen, gerade in der Schilderung von Don Carlos' Entwicklung und Untergang geschehen sein. "Schutd und Entschuldigung," heißt es S. 490, "find hier beinahe gleich vertheilt, ein Nebel bringt das andere hervor, wir wollen auf keinen von beiden - Philipp II. und Don Carlos -- einen Stein werfen. Sie waren unvermerkt in ein Labyrinth gerathen." Und S. 492: "Um die Ereignisse zu begreifen, ist es nicht nöthig, die einen zu Teufeln zu machen, die andern makellos darzustellen. But und bos, heitsam und verderblich, echtes Lob und verdienter Tadel find von den Menschen nicht so entfernt, als sie wol glauben." -Aber wird durch eine folche Betrachtungsweise nicht gerade Lob und Tadel aufgehoben? Ift die Verschiedenheit der individuellen Anlage und Persönlichkeit nichts? Hat der Mensch keine innere Kraft, sich den Mächten zu widersetzen, die ihn in ein Labyrinth ohne Ausgang ziehen? Gewiß kein Zufall ist es, wenn an anderm Orte (S. 267 ff.) Die Darstellung auf wenigen Blättern die Formeln gebraucht: "In der Natur menschlicher Verhältnisse liegt es nun", "Die Folge war", "In burgerlichen Streitigkeiten ruft jede Aftion ihre Gegenwirkung hervor", "Anders konnte es nicht sein", "Es konnte nicht fehlen" u. f. w. - Gegenüber der mehr äußerlichen Aneinanderreihung der Thatsachen, wie fie in der früheren deutschen Geschichtschreibung gebräuchtich war, den großen inneren Zusammenhang der Dinge mit genialem Scharfblick und Sicherheit hervorgehoben zu haben, ift eines ber vornehmsten Verdienste Ranke's; ift es nicht natürlich, daß dieses Streben eine vielleicht etwas zu ftarte Ausprägung findet?

Kaum nöthig dürfte es sein, zu bemerken, wie viel Anregung und Belehrung man sethst bei abweichender Meinung aus der Ab-

handtung über Don Cartos schöpft. Mit diesen "historisch stiograsphischen Studien" hat sich Ranke einen neuen, den atten gleichberechstigten Zweig in seinen Ruhmeskranz gestochten.

M. Philippson.

lleber Sleidan's Leben und Briefwechsel. Bon Hermann Baumgarten. Strasburg, Trübner. 1878.

Wie seine vor zwei Jahren gehaltene Reftoratsrede über Sakob Sturm, hat mehr als ein Artifel der letten Bande der S. 3. Beugniß dafür abgelegt, daß Baumgarten feit feiner Berufung nach Straßburg fich mit besonderem Gifer reformationsgeschichtlichen Studien gugewandt hat. Wiffenschaftliche, lotale, vaterländische Interessen legten ihm in dem neuen Wirkungstreise die Beschäftigung mit der "mertwürdigen Epoche" nabe, in der Strafburg "weit über die natürlichen Berhättniffe hinaus auf den Gang der größten Zeitfrage eingewirft hat und ein eigenthümlicher Mittelpunkt für die protestantische Welt nicht nur Deutschlands, sondern Europas, gewissermaßen das politische Observatorium des deutschen Protestantismus gewesen ist". hiermit hangt zusammen, daß in dieser Stadt und unter ber thätigen Beihülfe von Jafob Sturm die wichtigste zeitgenöffische Darftellung ber deutschen Reformationsgeschichte entstanden ist: naturgemäß nahmen Dies Buch und fein Verfaffer B.'s Aufmerksamkeit besonders in Anipruch. Freitich hat im vierten Bande der Forschungen zur deutschen Beichichte Rampichulte bargutegen gefucht, daß Sleidan's Wert "nichts als eine fleißige, zum Theit trocene Gelehrtenarbeit, die in ihrer eriten Hälfte der unmittelbaren Unichanung gänzlich ermangelt und von aans irrigen Vorausiekungen ausgeht, die aber auch in ihrer zweiten größeren Hälfte — abgesehen von ihrer beschränften konfessionellen Färbung - nur von beschränttem Werth ift, da das ihr zu Grunde liegende Material zum größten Theil auch uns noch zu Ge= bote steht". Gewiß wird durch letteren Umstand der Werth des Buches als Quelle für uns verringert, zweifellos könnte manches in ihm "ein Gelehrter von heute eben jo gut schreiben", ja sehr begreif= licher Beije wissen wir beute vieles, was Sleidan nicht wußte oder nicht sagen durfte, können wir ihm nicht als einen Frethum nach: weisen. Aber nicht nur zeigt fich gerade bei genauer Prüfung, daß er an mancher Stelle beffere Menntnif und befferes Berftandnif der geschilderten Dinge und Menschen besitzt als seine alten und neuen Kritifer: es scheint vor allem nöthig, daran zu erinnern, daß alle diese und ähnliche Betrachtungen offenbar nicht zu einer erschöpfenden Bürdigung des Geschichtschreibers und noch weniger des Menschen Sleidan zu führen vermögen. Bu einer folchen genügt nicht eine Renntniß seines Sauptbuches, wir muffen uns die Berhältniffe vergegenwärtigen, unter denen er schrieb, wir muffen auch seine anderen Arbeiten heranziehen; treffend hat schon früher in diesen Blättern Büdinger bervorgehoben, wie in seinem weltgeschichtlichen Kompendium, im Gegenfat zu Melanchthon's theologischer Betrachtungsweise, Die echt historischen Gesichtvunkte vorherrschen: namentlich aus seiner Kor= respondenz muffen wir ein Bild seiner Entwicklung, seiner Unschau= ungen, seiner Stellung und Thätigkeit zu gewinnen suchen. B.'3 Schrift zeigt, wie großen Reiz, aber auch wie große Schwierigkeiten diefe Aufgabe bietet. Während eine fast erdrückende Fulle der Briefe seiner theologischen Zeitgenoffen uns noch heute vorliegt, sind von Steidan's Korrespondenz bis jest nur wenige Bruchstücke befannt geworden, und diese wenigen sind sehr ungleichmäßig über sein Leben vertheilt. Die Gesammtzahl der bisher gedruckten Briefe von und an Sleidan beläuft sich auf noch nicht 70; durch jahrelange Nachforschungen hat B. einige 80 weitere zusammengebracht; von den 90 bisher befannten eigenen Schreiben Sleidan's fallen nicht weniger als 35 in das einzige Jahr 1545, 28 in die Zeit vom November 1551 bis Ende 1552, so daß also für seine ganze übrige Lebenszeit nicht einmal 30 Briefe bleiben. Bei dieser Sachlage eine Biographie zu schreiben schien B. nicht möglich; er glaubte sich vorläufig darauf beschränken ju follen, dem gelehrten Bublikum eine leberficht des Resuttates feiner Nachforschungen mitzutheilen und dadurch zu weiterem Forschen anzuregen. Schon seine früheren privaten Anfragen haben an verschiedenen Orten interessante Funde veranlagt (beiläufig halte ich mich dabei zu der Bemerkung verpflichtet, daß die im Anhang abgedruckte Bestallung Steidan's als Beamten und Historiographen des schmal= kaldischen Bundes nicht von mir, sondern von Mar Lenz aufgefunden ift); durch die vorliegende Schrift wird hoffentlich das gewünschte Ergebniß erzielt, weiteres bislang verborgen gebliebenes Material an das Tageslicht zu ziehen. Sehr wesentlich find durch diese Arbeit neue Nachforschungen erleichtert, indem hier ein dronologisches Bergeichniß fammtlicher bisher befannter Stude ber Gleidan'ichen Korrespondenz, ein Facsimile der charafteristischen leserlichen Handschrift des aus Vorsicht häufig anonnm schreibenden Gelehrten und eine Fülle anziehender und werthvoller Winke und Erläuterungen über die Fragen

mitgetheilt ift, die für seine Biographie von besonderer Wichtigkeit sind. Der Lefer vermag danach leicht zu ermessen, bei welchen Punkten namentlich eine weitere Aufflärung wünschenswerth erscheint, und zugleich wo und wie etwa er helfend eintreten konnte. Hoffentlich bleibt besonders in rheinischen, holländischen und französischen Archiven diese Anregung nicht unbeachtet; sehr erfreulich wäre, wenn hier noch neues Material über die intereffanten Beziehungen Sleidan's gu rheinischen und frangösischen Großen, namentlich wenn irgend etwas von seinem Nachtaffe fich entdecken ließe, der bei dem verwandtschaft= lichen Berhältniffe feines Schwiegervaters zu Johann von Naffau vielleicht unter naffauer Archivalien gerathen fein könnte. Bisher ift leider nichts davon aufgefunden, ebensowenig von der Korrespondenz Cleidan's mit feiner väterlichen Familie, mit feiner Frau, mit feinem Schwiegervater, mit den Grafen v. Manderscheid. Noch andere No= tizen ftellt B. über bis jest verschollene Briefe Steidan's gufammen; er macht darauf aufmerkjam, daß sich solche auch in der nach 1753 verkauften Bibliothet des utmer Patrigiers Rammund Arafft befanden, über die 1739 und 1753 ein Katalog von Häberlin veröffentlicht wurde. Die Wiederauffindung der fünf bier verzeichneten Autographenbande wäre von besonders großem allgemeinen Interesse. Nach der Chronik bes duisburger Profesiors Withof gehorte auch Steidan zu den Ge= lehrten, weiche an die in Duisburg neu zu gründende Humanisten-Universität berusen werden sollten: ließe nicht auch hierüber wie über= haupt über sein Berhättniß zu dem flevischen Sofe sich weiteres ermitteln? Rach dem Erscheinen der vorliegenden Schrift ift bereits in Weimar neues Material aufgefunden worden; mochten diefer Ent= deckung weitere folgen, welche die Ausarbeitung einer Biographie Steidan's ober wenigstens die Edition einer vollständigeren Sammlung seiner Korrespondenz ermöglichten! p.

C. Barrentrapy, Hermann von Wied und jein Reformationsverinch in Köln. Leivzig, Tunder u. Humblot. 1878.

Ter Resormationsversuch Hermann's von Wied ist bekanntlich eines der Momente gewesen, welche Karl V. zum kriegerischen Vorsgehen gegen die Protestanten bestimmten. Es schien ihm eben so unsmöglich, den Absall eines hohen Kirchensürsten zu dutden, als in der unmittelbaren Nachbarschaft seiner Niederlande die Keherei Burzel fassen zu lassen. Während die Stellung des Kaisers zur kölner Frage von Ansang an klar war, konnten die Schmalkaldener nie dazu kommen,

cine feste Politik in dieser wichtigen Angelegenheit zu gewinnen. Noch weniger gesang es dem Erzbischof selbst, die politischen Mittel für sein gewagtes Unternehmen zu bereiten. Für ihn gab es überhaupt eigentstich keine Politik. Als es zum Kampse kam, ließ er die seindlichen Kräfte zusammenstoßen, ohne selbst die Hand zu rühren. Sein Sturz verstand sich dann, als die Entscheidung an der Donau gefallen war, von selbst.

Bie sich alle diese Dinge vorbereiteten, entwickelten, entschieden, finden wir in dem Buche 2.'s mit größter Sorgfalt geschildert. Wer es auch nicht wüßte, wie lange Zeit der Verf. auf diese Studien ver= wendet hat, er würde alsbald aus der Sicherheit, mit welcher auch Die kleinsten Details behandelt werden, erkennen, daß hier keine Mühe gespart worden ist, um den Gegenstand zu erschöpfen. Sowol die Maffen der gedruckten Literatur sind bis in die entlegensten Winkel verfolgt, als die Archive und die handschriftlichen Schäte der Bibliotheken mit unermüdlicher Emsigkeit ausgespürt worden. Dieser gewissenhaften Arbeit hat sich sodann ein seltenes Mag in der Ber= werthung der angehäuften Materialien zugesellt. Un zahlreichen Stellen nehmen wir wahr, wie viel der Berf, zurückhält, weil er findet, daß es nicht ftreng zu feiner Aufgabe gehöre. Wo irgend eine Frage andere schon genügend behandelt haben, geht er mit möglichster Rurze darüber hinmeg, immer aber bedacht, den Lefer mit dem ge= sammten literarischen Material befannt zu machen. Dieser großen Bescheidenheit entspricht eine eben so große Vorsicht und Mitde des Urtheils. Auch sehr abweichende Ansichten werden mit schonender Diskretion behandelt. Ein durchaus humaner Geist weht durch das Ganze.

Das Buch gewinnt seine hauptsächliche allgemeine Bedeutung das durch, daß es in seinem Hauptsächliche allgemeine Bedeutung das durch, daß es in seinem Hauptsteile die Jahre behandelt, welche polistische für den deutschen Protestantismus die entscheidenden geworden sind: die Jahre 1543—1547, und daß eine Menge derzenigen Persönlichkeiten, welche in den allgemeinen Angelegenheiten den vorwiesgenden Cinfluß übten, uns hier mit voller Bestimmtheit entgegentreten. Karl V., Granvella, Naves auf der einen, Landgraf Philipp, Mestanchthon, Buzer, Jakoh Sturm auf der anderen Seite werden uns neben den der kölner Sphäre ansschließlich angehörenden Männern vorgesührt. Mit ganz besonderem Interesse wird man die auf gesnauer Kenntniß und sorgfättiger Prüfung eines umfassenden handsschriftlichen Materials ruhende Charakteristik Buzer's S. 101 ff. lesen,

welche die auffallend ungerechte Stizze Berzog's in der Allg. deutschen Biographie durchgreifend forrigirt. Den Landgrafen in derselben Beise eingehend zu schildern hat sich der Verf. verfagt, weil das hier nicht am Plate gewesen wäre. Aber auch die wenigen Säte, welche er S. 110 f. dem Landgrafen widmet, find befonders deshalb von Werth, weit sie die von der Kritik m. W. schweigend hingenommene Cha= rafteristik Loigt's treffend berichtigen. "Das Glück und das Elend im Leben des Landgrafen, seine segensreichen und seine unheitvollen Thaten taffen sich, fagt B. mit vollstem Rechte, nicht erklären, wenn man (wie das Boigt gethan) in ihm einen doppelzungigen politischen Rechner erblickt; vielmehr daß nur allzuhäufig bei ihm sinnliche Affekte und heftige unflare Gefühle edler und unedler Art die Erwägungen des politischen Verstandes freuzten, darunter hat er persönlich, darunter hat auch die Cache des deutschen Protostantismus schwer gelitten, die feiner berglichen aufrichtigen Singabe, seinem frischen Gifer mehr als einen Erfolg verdanft." - Das Berhältniß Buger's zu Gropper wird, wenn ich nicht irre, von B. vollkommen flargestellt und dabei die Streitfrage über die Glaubwürdigkeit Steidan's in der Schilderung der fotner Angelegenheit nachdrücklich zu Gunften des strafburger Geichichtichreibers entichieden.

Der Berf, hat seiner zusammenhängenden Darstellung "Duellen und Erörterungen" beigegeben, von denen besonders die Korrespondenz Buber's mit dem Landgrafen aus den Jahren 1540 und 1543 hervorgehoben werden moge. Wir überzeugen uns aus diefen Briefen von neuem, eine wie bedeutende grorderung uniere Renntniß der intimften Borgange im protestantischen Lager wir der Bublikation der vollständigen Korrespondenz dieser beiden Männer zu verdanken haben werden. Wichtiger freitich noch als jene Briefe ift ein höchst mertwürdiges Schreiben des Landgrafen an Buter und Jakob Sturm vom 9. September 1545 (3. 103 ff.), worin die Frage erörtert wird, ob Die Schmalkaldener nicht den unzweidentigen Ariegsabsichten des Raisers auvorkommen jollten. Es beleuchtet die gange damalige Situation mit bem icharfften Licht, und es ift fast graufam, daß der Berf., offenbar aus Rucfficht auf die erwähnte Publikation, uns die "fehr intereffante" Antwort Buger's vorenthält. Er theilt aus ihr nur mit, daß Butger im wejentiichen zustimmend antwortete, namentlich aber sich dahin äußerte, die Protestanten follten seiner Meinung nach für den bevorftehenden Kampf dem Landgrafen die Diktatur übertragen. Das wäre in der That vielleicht die einzige Möglichkeit der Rettung gewesen; die Verhältnisse im protestantischen Lager machten aber eine solche Idee unaussührbar. Auch das kurze Schreiben des bisher unbekannten Dietrich v. Büchel an Melanchthon vom 15. April 1544 ist durch sein eigenthümliches Urtheil über die Hergänge am speierer Neichstage bemerkenswerth. Es stimmt genau zu den durch de Boor jüngst bestannt gemachten Berichten Jakob Sturm's, welchen V. "den einzigen staatsmännischen Kopf der Schmalkaldener" nennt.

Jeder, welcher sich eingehend mit dieser Periode der deutschen Geschichte beschäftigt, wird dem Berf. für mannigsache Belehrung und Anregung Dank wissen. Wenn wir die hauptsächlichen Mosmente derselben mit gleicher Sorgfalt und Umsicht durchgearbeitet hätten, so würde sich dann eine große Uebersicht unserer nationalen Entwicklung in der Resormationszeit mit voller Sicherheit entwerfen lassen.

Des Biglius van Zwichem Tagebuch des schmalkalbischen Donausfrieges. Nach dem Autograph des brüsseler Staatsarchivs herausgegeben und erläutert von Aug. v. Druffel. München, Rieger. 1877.

Dem großen Fleife Druffel's verdanken wir in diesem Buche eine fehr wichtige Bereicherung unferer Kenntniß vom Verlaufe des schmal= kaldischen Krieges. Zuerst enthält das Tagebuch des Biglius, welches pom 10. April oder richtiger vom 24. Mai 1546 bis zum 8. Januar 1547 geht, eine Menge werthvoller und namentlich zuverlässiger No= tizen. Sodann hat D. aus bairischen und anderen Archiven eine große Fülle von Berichten und fonstigen Aufzeichnungen verschiedener Reitgenoffen hinzugefügt, unter welchen besonders die des bairischen Gefandten im faiserlichen Sauptquartier, des Stalieners Bonacorfi Grun, Beachtung verdienen. D. hat es zweckmäßig gefunden, diefes ganze sehr reichhaltige und mannigfaltige Material in der Art zu verarbeiten, daß er es in Anmerkungen zu den Eintragungen des Vialius niederlegte. Für die Benutung des Buches ergeben sich daraus große Unbequemlichkeiten, indem man genöthigt ift, fortwährend hin und her zu blättern. Das Buch wurde aber bei einer anderen Gin= richtung nicht nur brauchbarer geworden sein, sondern vielleicht auch innerlich gewonnen haben. Denn die fo unlöstich verbundenen Bestandtheile haben oft gar nichts mit einander zu thun, und der Ber= ausgeber mußte sich mehr als einmal dadurch behindert fühlen, daß er seine ausführlichen Erörterungen in der Form von Anmerkungen zu einem höchst einfilbigen Text zu geben hatte. Go füllen g. B. die Aufzeichnungen des Biglius zum August nur 6 Seiten eines sehr großen, die Anmerkungen dazu aber 33 Seiten eines kompressen Druckes.

Sowol den Werth des Tagebuches als den der anderweitigen Urchivalien wird jeder Renner hoch auschtagen. Db aber so hoch wie D., möchte doch fraglich sein. Wenn er in der Einleitung S. 9 meint: "Ich möchte für das Tagebuch des Viglins auch vor den Commentaires des Raisers und vor Avita den Vorrang als Geschichtsquelle ausprechen", so dürfte diese Ansicht taum allgemein getheilt werden. Mir scheint, man tann bas Tagebuch mit jenen beiden Werfen gar nicht vergleichen. Ihr Werth ift ein absolut verschiedener. Vialius giebt in seinen knappen, nicht setten räthselbasten Rotizen eine Menge werthvoller Daten über die allgemeine Situation. Wer sich aber aus ihnen ein Bild vom Bange des Rrieges machen wollte, würde vollständig scheitern. Es ist gewiß von großem Nugen, auf Tag, oft auf Stunde zu erfahren, mann dies oder jenes geichehen ift. Es gilt doch aber noch etwas anderes zu wiffen. Wenn D. S. 46 außert, ich würde mein in diefer Zeitschrift (36, 27) ausgesprochenes Urtheit über den retativen Werth Avila's und der archivalischen Alken für das Berständniß der militärischen Operationen schwertich gefällt haben, wenn ich das münchener Archiv gefannt hätte, fo muß ich dem widersprechen. Mein Urtheil ist nach einer jorgfältigen Lefture von D.'s Buch noch dassethe wie vor drei Jahren. Auch die Ansicht D.'s: "So viel das kaiserliche Heer betrifft, sehen wir jest ziemlich klar", kann ich nicht theilen. Gryn und die anderen Korrespondenten, deren Berichte uns D. vorlegt, sagen sehr viet über die geschehenen Operationen, aber sehr wenig über die Motive, aus denen sie hervorgegangen sind. Von den eigentlichen Intentionen der faiserlichen Kriegführung wiffen alle Diese Herren so gut wie nichts. Da ist in den Berichten italienischer Diplomaten, welche fich des faiserlichen Vertrauens erfreuten, oft mehr zu finden. Wollen wir hier aber möglichst auf den Grund kommen, jo muffen wir wot nach den kaifertichen Berichten fetbit fuchen. an feine Schwester Marie und Graf Buren gerichteten Briefe Des Raijers enthalten über den Verlauf des Arieges nur die dürftigsten Angaben. Wie aber steht es mit den Berichten, welche Alba nach Spanien fandte, welche nicht, wie die nach den Niederlanden, burch feindliche Gebiete zu paffiren brauchten?

Wie viete Zweiset die Notizen des Bigtius wegen ihrer großen Anappheit noch in den wichtigsten Punkten übrig lassen, kann man an

folgendem Beispiel sehen. Er schreibt unter dem 7. Juni: Conclusum cum Bayaris et abiit Tridentinus ea nocte. D. fnüpft daran cine Untersuchung, wie sich diese Angabe mit der bisherigen Annahme reime, daß der Kardinal von Trient den erst am 9. vom Raiser unterzeichneten Bertrag nach Rom gebracht habe. Er fragt mit Recht, wozu ein hoher Kirchenfürst mit dieser Ueberbringung beauftragt sei und nicht ein Kurier. Er kommt zu der Bermuthung, die Sendung habe den Zweck gehabt, in Rom durchzusetzen, daß der Bertrag vom Kardinalskollegium approbirt werde. Schließlich aber wird er an Biglius' Glaubwürdigkeit zweifelhaft. "Es ift ein eigenthümlicher Bufall, fagt er, daß wir trot der großen Bahl der auf uns gekommenen Quellen keine Angaben haben, durch welche des Biglius Notiz über den Tag der Abreise als richtig oder als falsch erwiesen werden könnte." Es wird fich eben doch empfehlen, noch weiter zu forschen. In diesem Falle glaube ich übrigens die Strupel D.'s beschwichtigen zu fonnen, wie ich denn überhaupt die Zuverläffigkeit der Eintragungen des Bigling fast noch höher taxiren möchte als D. felbst.

Wer die vorzügliche Relation Mocenigo's kennt, wird gewiß von dem lebhaften Bunfche erfüllt, daß es gelingen möge, die Depeschen diefes scharffinnigen Beobachters aufzufinden. Nach den Nachforschungen, welche Brosch die Güte gehabt hat in Benedig anzustellen, muß jedoch wol die Soffnung aufgegeben werden, daß fich von den Berichten des Benetianers etwas Rennenswerthes erhalten habe. Nur einige wenige Bruchftücke find zufällig auf uns gekommen. Aus diesen ergiebt sich nun aber, daß der aus der Bedeutung der Relation auf den Werth der Depeschen gezogene Schluß ein irriger war. Mocenigo gehörte nicht zu den Diplomaten, welche sich während des schmatkaldischen Rrieges eines besonderen Bertrauens beim Raifer erfreuten; ja, es gab einen Augenblick, wo Karl den ernsten Verdacht auf ihn warf, als unterhalte er Begiehungen mit seinen Feinden, arbeite baran, Benedig gegen den Raifer zu stellen. Beobachter dieser Art wünschte er aber in fritischen Momenten durchaus nicht von dem wirklichen Stande der Dinge unterrichtet zu sehen, und er verstand es vortreff= lich einzurichten, daß fie sehr wenig erfuhren.

Ganz anders war es mit dem florentinischen Gesandten Aberardo Serristori bestellt. Die Beziehungen zwischen Cosimo und dem Kaiser ließen zwar auch in Bezug auf gewisse italienische Verhältnisse einiges zu wünschen, aber in Bezug auf den deutschen Krieg herrschte zwischen beiden das beste Sinvernehmen. Allerdings wünschte der Kaiser naments

lich in den ersten Monaten eine möglichst günstige Ansicht von der Lage der Dinge am sloventinischen Hose verbreitet zu sehen. Nicht selten wurden auch die befreundersten Diplomaten absichtlich falsch berichtet; vorzüglich in Betreff Büren's wurde ihnen monatelang vorgeredet, man erwarte seine Ansunst in der nächsten Boche. Endlich schloß der Kaiser, wie Serristori mehr als einmal klagt, seine Pläne in das dichteste Geheimniß ein. Aber tropdem getang es dem Florentiner, Dank seinen intimen Beziehungen zu Alba, Marignano und dem Beichtwater, mehr als einmal hinter die Kulissen zu sehen. Das Glück hat uns seine, wie seines ausgezeichneten Sekretärs Concino meist sehr ausssührlichen Berichte vollständig erhalten. Die 1853 publizirten Legationen Serristori's enthalten von den für Deutschland wichtigen Berichten nur wenige und zwar besonders gleichgüttige.

Serriftori nun schreibt unter dem 8. Juni: Il Cardinale di Trento parti questa mattina allo spuntar del sole.... porta la resolutione della guerra. Aber am 21. Juni berichtet er seinem Herrn von einer langen Unterhaltung mit dem Beichtvater des Raifers über die Be= giehungen Cofimo's gum Papft, und da heißt es denn über Seine Seiliafeit: poiché intende venire di Spagna molti Prelati grandi, ha fatto secrete instantie a Cesare che si faccia presto presto un berlingozo del Concilio, il che non gli rincrescerá come si pensa: et per tal effetto s'é mandato il cardinal di Trento a Roma. Sier wüßten das nur die Ministri secreti della Maestá sua; der Beicht= pater habe es ihm anvertrant per la servitu che tiene con Vostra Signoria Illustrissima. Derselbe hat dann noch die weitere merkwürdige Mittheilung hinzugefügt, der Kaifer habe erklärt: che, se Sua Santitá togliesse via el Concilio, quando ben fussi con l'exercito in mezo d'Alemagna, per mostrargli l'error suo concorderebbe con questi Luterani . . . .

Man sieht, die Angabe Vigtius' ist richtig. Aber mit der bloßen Thatsache der Abreise des Kardinals hat man wenig gewonnen. Man nuß erst aus anderen Quellen ersahren, was die lakonische Notiz eigentlich bedeutet. Offenbar durch dieses Bedürsniß ist D. dazu gesführt worden, das Tagebuch mit einem so schweren Apparat auszusstatten. Seinen vollen Werth hat es erst durch denselben gewonnen.

Die gemachten Bemerkungen sollen das Gewicht des von D. Gebotenen in keiner Weise schmälern: über sehr viele bedeutende Umstände, welche bisher entweder unbekannt oder zweiselhaft waren, erhalten wir durch ihn den ersten zuverlässigen Aufschluß; manchen anderen Punkten, welche auch jest noch nicht klar vorliegen, werden wir in die Lage gebracht mit besserr Aussicht auf Ersolg nachzusspüren. Wenn es möglich wäre, D. auf einige Monate nach Simancas und Madrid zu versetzen, so würde es ihm vielleicht gelingen, die setzen Schleier zu lüften, welche für uns noch über diesen Ereignissen liegen. Denn er scheut vor keinen Schwierigkeiten der äußeren oder inneren Forschung zurück, und seine genaue Kenntnis der Zeit setzihn in den Stand, das erhaltene Material mit dem größten Ersolge zu bearbeiten. Nur eine gewisse Schärse (andere würden sich vielleicht stärker ausdrücken) des Urtheils über die Leistungen anderer möchte man gerne missen. Auch der Fleißigste kann selbst einen beschränkten Stoff wie den schmalkaldischen Krieg nicht allein bewältigen. Er wird sich freuen, wenn andere ihm die Arbeit erleichtern, und ihre wenn auch mangelhaften Beiträge willkommen heißen, besonders wenn es solche sind, welche zum ersten Male das literarische Gebiet betreten.

h. b.

J. J. Görres. Ein Beitrag zur Säkularseier seiner Geburt. (Sonders Abbruck aus der Bonner Zeitung vom 18. und 19. Januar 1876.) Bonn, Reusser. 1876.

Joseph v. Görres. Aus Anlaß seiner 100 jährigen Geburtsseier in seinem Leben und Wirken dem deutschen Bolke geschildert von Joseph Galland. Freiburg, Herder. 1876.

Joseph v. Görres und seine Bedeutung für den Altkatholizismus. Im Austrage des Bereins zur Unterstützung der katholischen Resormbewegung in Mainz versaßt und herausgegeben von Alons Denk. Mainz, Kunze's Nachfolger. 1876.

Görres und seine Zeitgenossen 1776—1848. Bon Prof. Sepp. Nörd= lingen, Bed. 1877.

Nicht die Bedeutung des freisich nicht unbedeutenden, aber immershin mehr merkwürdigen Mannes, sondern die gegenwärtige kirchlichspolitische Krisis in Deutschland war die Beranlassung, daß zuerst von der ultramontanen Partei, dann zu deren Abkühlung von ihren Gegnern im Jahre 1876 des 1776 geborenen Publizisten und Agitatorsgedacht wurde. Ein Mann mit einer so widerspruchsvollen Bergangensheit und einem so großen Reichthum verworrener, einander durchstreuzender Ideen wie dieser muß natürlich die verschiedenste Beurstheilung ersahren, je nach dem Standpunkte, von welchem aus sie unternommen wird. Der Ultramontane seiert in ihm den großen Kämpser für "Wahrheit, Freiheit und Recht", indem er von der Fas

kobinerperiode des Jünglings absieht und die letzten Regungen seines früher ungezügelten Freiheitsdranges auch auf firchlichem Gebiete berschweigend, nur seine energische Naitation zu Gunsten der Hierarchie gegen den Staat und insbesondere seinen unvertilgbaren Saß gegen Preußen in's Auge faßt. Die früheren Gefinnungsgenoffen und Schüter des "Universathistorifers", die indeß durch die zwischen seinem Tode (1848) und der Gegenwart liegende völlige Ultramontanisirung der katholischen Kirche in Deutschland zu Gegnern der Hierarchie geworden find, möchten ihn gleichfalls als den Ihrigen reftamiren, weit sie den teidenschaftlichen, sanguinischen Freiheitsapostel sich nicht in der Zwangsjade des nut dem Unjehlbarkeitsdogma gekrönten papstlichen Suftems vorzustellen vermögen. Vorurtheitsfreie und parteitose Beurtheiter wenden sich von dem settsamen Manne ab, der ohne Zweisel hoch begabt, namenttich mit einem settenen Reichthum von Phantasie und Willensfraft ausgestattet, doch des gesunden, zutreffenden Urtheits entbehrte und darum seine hervorragenden Talente in dem steten Sinundherirren zwischen den frankhastesten Ertremen meist ersotatos verzehrte.

Die erste kteine Schrift, wie es scheint, bestimmt, den Ultrumon tanen ihre in Roblenz, der Baterstadt des Geseierten, veranstaltete Säkularseier etwas zu trüben, nähert sich am meisten diesem objektiven. den Berstorbenen sür keine Parteitendenz restamirenden Stardpunkt Wer ein knappes, in kurzen Umrissen gezeichnetes Charakter und Lebensbild des Mannes wünscht, mag sie zur Hand nehmen.

Die ziemtich aussührtiche Tarstellung Galland's ist natürtich unter den aufgesührten Schriften die am wenigsten wahrheitzemäße, weit sie für Uttramontane geschrieben, in der ausgesprochensten Weise den vatifanischen Parteitendenzen dienen soll. G. wird in ihr als der Uttramontane zur' Erzi, geschitdert, wie er nach der heutigen, von den Zesuiten gezeichneten Schabtone sein muß. Taß der Mann bei aller firchtichen Verschrobenheit, welcher er in der letzten, greisenhasten Periode seines Lebens zum Opier siet, doch noch zu geistwoll und innertich unabhängig war, als daß er mit Bewußtzein dem geistig und sittlich tödtenden Mechanismus der Zesuitenlehre h tte huldigen wollen, tiegt vor aller Augen. Den Uttramontanen aber mußte Galland es verheimtichen, weil ihr Heros in seder Veziehung als untadelhaster Sohn der "Kirche" erscheinen sollte. Interessinnt ist es, nachzuteien, wie dieser Schriftsteller S. 39 mit der Jasobinerperiode seines Helden, die er doch nicht gänztich ungehen sonnte, sertig wird. Um den Uns

tadelhaften nicht tadeln zu müssen, werden die Gräuel der französischen Revolution in einem Lichte dargestellt, als wenn es sich um ein argsloses Kinderspiel gehandelt hätte, an dem auch ein frommer Ultramonstaner im Rausche der Jugend einigermaßen seine Freude hätte haben dürfen.

Denk's Versuch, G. in Gegensatz zu dem Ultramontanismus zu bringen und zum Attkatholiken zu stempeln, können wir nicht als gestungen ansehen. Daß G. dem Ultramontanismus von heute nicht huldigte, ist darum selbstverständlich, weil dieser dis zum Jahre 1848 in Deutschtand nicht existirte. Daß er aber die Keime zu der später folgenden ultramontanen Entwicklung in sich trug, namentlich auf politischem Gebiete, ist unleugbar. Aus manchen seiner Acußerungen, welche mit den heutigen ultramontanen Lehren nicht übereinstimmen, den Schluß zu ziehen, daß G. entschieden Front gegen den "unsehtsbaren" Papst gemacht haben würde, ist boch sehr gewagt.

Das umfangreichfte Werk über G. ift von feinem Spezialfchüter. Sepp, der fich als den Erben seines Geistes betrachtet. Das Buch bietet einen großen Reichthum von zum Theil wenig bekanntem Material und gieht zeitgenöffische Bersonen und Verhältniffe in den Bereich seiner Darstellung. Wer Sepp's literarische Beise kennt, wird richtig vermuthen, daß er auch in dem vorliegenden Werke viel Intereffantes, Geiftreiches, Seltsames zu Tage fordert, aber doch für manche Angaben und Urtheile noch weitere Belege und Begründungen nöthig erscheinen, als Gepp sie zu bieten vermag. Go konnen wir beifpielsweise Sepp nicht beiftimmen, wenn er meint, G. wurde der Gründung des neuen deutschen Reiches zugejubelt haben. Gin deutsches Reich mit einem protestantischen und noch gar einem preußischen Raiser an der Spite ware unferes Grachtens dem mittelalterlicheromantischen G. ein Graus gewesen. Es ist jenes Urtheil von Sepp um fo auf= fallender, als er selbst G.'s Saß gegen Preußen unumwunden ein= gesteht und S. 461 sogar den Berdacht äußert, G. sei dazu durch die harte Behandlung seitens der preußischen Regierung veranlaßt worden. Der Wahrheitsliebe des für seinen Lehrer sonst so begeister= ten Verfassers macht es alle Ehre, daß er auch folches nicht verschweigt, was dem Gefeierten nicht eben zum Lobe gereicht. Unumwunden gesteht er ein, daß (3.3 historische Forschungen der Kritik entbehrten und daß es seinen Bortesungen nicht an settsamem, zum Theil felbst komischem Inhalte gefehlt habe. L.

Die böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Herausgegeben vom fgl.
böhmischen Landesarchive. I. Prag 1877.

Die inneren Rämpfe, welche das Rönigreich Böhmen feit Sahr= zehnten zerreißen, haben doch unftreitig im tichechischen wie im beutschen Lager das Interesse an der vaterländischen Geschichte belebt und gefteigert. Daß die Forschungen auf diesem Gebiete beim böhmischen Landtag längst die verdiente Bürdigung gefunden haben, ift allgemein befannt; dant feiner "glänzenden Unterftützung" wurde neuerdings wieder eine weitaussehende Bublikation in Angriff genommen, beren 1. Band die Atten der Landtage von 1526-1545 umfaßt; vietfach find zur Erganzung der offiziellen Dotumente auch Rorreivondenzen beigezogen worden. Wir übersehen also die Gründung und die ersten zwanzig Jahre der habsburgischen Herrschaft in Böhmen, die von Kaiser Ferdinand I. bis auf unsere Tage nur eine einzige furze Unterbrechung erfahren hat. Um zunächst von der formellen Seite Diefer Edition zu fprechen, so giebt fie die Aftenstücke, Briefe u. f. w. durchweg unverfürzt und schließt sich betreffs der Orthographie im ganzen den jest vorherrschenden Grundsäten an, doch hat fie bei den deutschen Texten den heutigen Gebrauch der großen Anfangsbuch= ftaben durchgeführt. Die völlige Vermeidung der Auszüge und Regesten wird natürlich bei dem anwachsenden Material der späteren Bande nicht festzuhalten sein, erscheint übrigens schon hier nicht selten als unnöthiger Luxus. Das Einerlei der offiziellen Ausschreiben, die weitschweifigen Wiederholungen mancher Propositionen hatten eine fachgemäße Zusammenziehung wol vertragen können, so wenig die Schwierigkeiten einer solchen Arbeit gerade bei den redseligen Dokumenten des 16. und 17. Jahrh. verkannt werden follen. Die Wiedergabe der deutschen Texte ift, soweit sich ohne Renntniß der Driginale urtheilen läßt, nicht immer mit der nöthigen Sorgfalt geschehen. So haben 3. B. die Berichte der herzoglich jächsischen Ugenten aus dem Rahre 1526 (S. 169 ff.), die wegen ihrer sprachtichen Eigenthümlich= feiten gang unverändert bleiben sollten, unter diefer allzugroßen Schonung gelitten. Die Beibehaltung des willfürlichen Gebrauchs der großen Anfangsbuchstaben und der gedankenlosen oder fehlenden Interpunktion ist entschieden zu mißbilligen; außerdem finden sich manche ftorende Lesefehter. "Ber selbestigen ?) von der wenttenmoll" (S. 170) war doch leicht als Berr Sebaftian von Beitmühl zu enträthsein, wie Dies auch im Register gang richtig geschehen ift. Das Schiff auf S. 171 wird nicht "soller knaben", sondern foller knaben gewesen sein, die polnischen Gesangenen sich nicht "Bangktt", sondern wol bdangktt haben. Auf S. 172 darf es von der Partei Ferdinand's nicht heißen: "die drein gen ser aufse die walle", sondern natürtich: die dreingen (dringen) u. s. w. "Ariste (?) wegssendurgt" (S. 173) ist offenbar Griechisch Weißendurg (Belgrad). Aber nicht nur in diesen dresdener Stücken, auch anderwärts begegnen uns solche Nachtässissten. So dürste der frei Tag der österreichischen Gesandten (S. 79) wol ein surtrag, die Nonen (?) und Zeugen (?), von welchen (S. 166) an den Kaiser appellirt wurde, nichts anders als Notarien und Zeugen, die brinnenden Tortschen, welche die Ebelknaben hielten (211), brennende Kerzen gewesen sein. Schließlich nuß noch bemerkt werden, daß ein Bericht über die Arönung Ferdinand's und seiner Gemahlin zwei Mal, S. 209—211 und S. 225—227, abgedruckt worden ist, das zweite Mal überdies nach einem früheren Albruck von 1824.

Was den Inhalt der Verhandlungen betrifft, so besitzt der Wahltag von 1526 den meisten Anspruch auf ein allgemeineres Interesse. Bei den folgenden Landtagen spielen von dem gewaltigen Stück Weltgeschichte, das in diesen Jahrzehnten Deutschland und ganz Europa bewegte, sast nur die ungarisch-türkischen Verhältnisse herein. Mit ermüdender Regelmäßigkeit bleibt die "Türkenhülse" der vorsnehmste Gegenstand des Verkehrs zwischen dem König und den Ständen. Die meiste Ausbeute wird aus diesen Verhandlungen die Geschichte des böhmischen Finanzs und Steuerwesens ziehen; überhaupt ist hier für die staatsrechtliche und wirthschaftliche Seite der Landesgeschichte eine Quelle ersten Ranges erschlossen.

Alber auch die kirchlichen Zustände Böhmens treten häusig in den Vordergrund. Dabei ist die Vorsicht bemerkenswerth, womit von katholischer wie von utraquistischer Seite die Einwirkungen der deutschen Reformation berührt werden. Luther's Name wird niemals genannt; man spricht ganz allgemein von verschiedenen "unerhörten" Frrthümern und Sekten, die neuerdings in Deutschland und anderwärts eingerissen seine; hier und da geschieht der Viedertäuser und der "Pikarden" (böhmischen Brüder) Erwähnung. Obwol auch der Utraquismus damals einer starken Umwandlung im protestantischen Sinn unterlag, so such doch auf den Landtagen und ständischen Konventen die Mehreheit seiner offiziellen Vertreter bis in die vierziger Jahre ein konservatives Gesicht zu zeigen. Noch wollen sie sich getreulich an die Kompaktaten als einzige Garantie ihrer bescheidenen kirchlichen Sonders

rechte hatten, aber die katholische Partei benutt jede Gelegenheit, um die Kompaktaten zu ihren Gunsten auszulegen oder zu misachten, bis dieselben einige Jahrzehnte später von den Utraquisten selbst beseitigt werden. Die innere Umgestaltung dieser Partei läßt sich bei ihren Verhandlungen mit dem Könige im Jahr 1543 nicht mehr verkennen; schon warnt sie der König vor der Annäherung an die Sektirer, und ihrem Administrator (Mystopol), über dessen "unchristliches" Gebahren sich ein Theil ihrer Geistlichen beschwert, wird das Predigen untersfagt und ein Aufsichtsrath beigegeben. Wenige Jahre später, im schmalskaldsschaften Kriege, kommt es zum gewaltsamen Ausbruch des Streites.

Ich komme nochmals auf den hodmichtigen Landtag von 1526 zurück, dessen Geschichte durch diese Edition ungemein bereichert worden ift. Bir finden neben den böhmischen, mabrischen, schlesischen und lansissischen Alten die Korrespondenzen und Instruktionen von öster= reichischer, bairischer und fächsischer Seite; die sich kreuzenden Bestrebungen der verschiedenen Bewerber und der böhnischen Barteien laffen fich auf Grund diefes stattlichen Materials weit vollständiger als bisher übersehen und verfolgen'). Befanntlich spielte der ent= scheidende Wahtkampf zwischen Erzherzog Ferdinand und den Baiern= herzogen Withelm und Ludwig, aber Die Baht der Prätendenten, deren Ehrgeiz die Erledigung der böhmischen Arone aufgeregt hatte, war uriprünglich eine weit größere. "Die Praftifen find aus der Magen groß und fast übersett", klagt ein bairischer Abgesundter (3. 135). Polen und Frankreich hatten ihre Agenten und Anhänger in Brag, doch wenig Aussicht; beide schingen fich bald auf Geite der Baiern, und namentlich der frangofiiche "Sollicitator" machte dem bairischen Wejandten Andentungen von einer Berbindung der Berzoge und feines Ronigs gegen habsburg. Gine Berbindung, die ja auch bei den damatigen Bemühungen der Wittelsbacher um die römische Königs= frone nothwendig in Frage fam. Neben Joachim von Brandenburg und dem Berzoge von Sachien, der aber bald zur Unterstüßung der österreichischen Plane überging, begte auch ein protestantischer Reichs= fürst, und zwar fein geringerer als Aurfürst Johann, den Bunfch, für sich oder seinen Sohn die Arone zu gewinnen?). Doch konnte

<sup>1,</sup> Eine neuerdings in Prag erichtenene Schrift über die Wahl und Krönung Ferdinand's (von A. Rezef liegt mir nicht vor.

<sup>2</sup> Ueder angebliche kurfächnische Prattiten behufs einer Losreißung Schlesiens von Böhmen vat S. 114 ff.

bei der in Böhmen herrschenden Stimmung von der Wahl eines Lutheraners feine Rede sein. Die sämmtlichen eben angeführten Dynastien waren bereits bei der Königswahl des Jahres 1458 als Bewerber aufgetreten (Bachmann, Georg's von Podiebrad Bahl S. 23 ff.). Damals hatte ein böhmischer Edelmann den Sieg über fie davongetragen, und auch jest fehlte es nicht an Stimmen, welche die Erhebung eines nationalen Königs oder gar die Aufstellung eines Gubernators befürmorteten. Unter den böhmischen Serren konnte am ehesten der mächtige Oberstburggraf Zbenek Leo von Rozmital auf eine solche Wendung der Dinge rechnen; sonft werden ein Berr von Pernstein, dann die schlesischen Fürsten Friedrich von Liegnitz und Karl von Münsterberg genannt, die beiden ersteren als Randidaten ber "Bikarden". Schließlich behaupteten jedoch die beiden Barteien. die sich offen bewarben, die Habsburger und Wittelsbacher, allein das Feld. Den Ausschlag bei der zwischen ihnen zu treffenden "freien Wahl" gab wol weniger das Gewicht politischer Gründe als das perfönliche Interesse der mächtigsten Bahlherren. Banern und Defterreich suchten sich durch Zusagen aller Art, durch "Gabe und Schmiere" zu überbieten, und die Berichte der bairischen Unterhändler ergeben sich mit ennischer Offenheit über die reichliche Anwendung des "Safrans". wie sie sich ausdrücken; "und gelten die c (100) nichts, muß nur mit bem m und x (1000 und 10000) zugehen" (S. 148, vgl. den "Safranzettel" S. 127). Auch an gegenseitiger Verkleinerung der Rivalen wurde nichts verfäumt. Als schließlich die Wahl auf Ferdinand fiel, klagten die Baiern über Verrath; in der That scheint vor allem der Oberftburggraf bis zulett ihre Hoffnungen genährt zu haben, mährend er gleichzeitig sich mit den Defterreichern abfand; dies hinderte ihn übrigens nicht, gleich darauf wieder mit den Wittelsbachern gegen den erwählten König zu fonspiriren.

Wie die Baiernherzoge den Kampf insgeheim noch jahrelang fortsetzen, wie sie in Böhmen die Gemüther gegen Ferdinand aufsuhetzen, wie sie in Böhmen die Gemüther gegen Ferdinand aufsuhetzen suchten und mit Johann Zapotha, dem ungarischen Gegenstönig von des Sultans Gnaden, Verbindungen anknüpften, das geht aus einigen späteren Schreiben hervor, die zum Theil schon in den Duellen und Erörterungen zur bairischen und deutschen Geschichte (Duellen Bd. IV) gedruckt vorlagen, aber hier manche Ergänzungen gefunden haben. Ich verweise namentlich auf das Schreiben des Kanzlers Eck an Herzog Wilhelm vom 22. Januar 1527 (S. 193/4), worin besonders der Zusammenhang dieser Verhältnisse mit dem

Berlauf des italienischen Krieges betont wird. Wenn der Papst und Benedig siegen, meint Eck, so ist damit nicht nur der Kaiser aus Italien, sondern auch der Erzherzog aus Deutschland verjagt und die böhmische Krone für ihn verloren; "davor soll ihm nichts denn Gott allein sein". Und noch lange nachher, im Jahre 1532 suchen die Herzoge auf die Stimmung in Böhmen zu Ungunsten Ferdinand's und zur Vereitelung der Türkenhülse einzuwirken.

Es steht zu erwarten, daß der nächste Band dieser Edition in ähnlicher Weise für einen weiteren bedeutsamen Abschnitt der Landessgeschichte, für die Stellung Böhmens im schmalkaldischen Kriege, willskommene Bereicherungen bieten wird.

Bezold.

Morip Brojch, Papit Julius II. und die Gründung des Kirchenstaates. Gotha, Perthes. 1878.

Der Verf. des vorliegenden Buches, den Lesern der H. Z. durch viele werthvolle Beiträge als einer der ausgezeichnetsten Kenner der italienischen Geschichte des 16. Jahrhunderts bekannt, gründet seine Untersuchung — so bezeichnet er selbst sein Buch — meist auf handsschriftliches, fast ausschließlich venetianisches Material, will aber nicht, auf Grund derselben, die bisher geltende Anschauung über das Wesen des Papstes Julius vernichten, sondern diese bisher auf Treu und

Glauben angenommene fritisch erhärten.

Gegen das erstgenannte Verfahren taffen sich einige Bedenken erheben, die aber keineswegs dazu dienen follen, den hervorragenden Werth des Buches in Abrede zu stellen. Zunächst hat, wie mir scheint, die ausschließliche oder vorwiegende Benutung venetignischer Atten= stücke das Urtheil manchmal getrübt, theils in der Weise, daß die Gegner dieser stotzen Republik minder beachtet, theils in der, daß Benedig felbst zu gunftig beurtheilt wird. Diese begreifliche Boreingenommenheit, die durchaus nicht in Ungerechtigkeit ausartet, hat es denn bewirkt, daß die beiden Rapitel, welche Benedig vorzugsweise gewidmet sind (5 und 6: Päpftliche Anstiftungen einer Koalition gegen Benedig und ihr Erfolg im Bunde von Cambrai; Julius II. baunt Benedig und segnet es wieder), die Glanzstellen des Buches geworden find, hat es aber auch zuwege gebracht, daß Alte venetianischer Bo= litit zu mitde beurtheilt werden (vgl. S. 193 u. a. m.). Codann hat der große Reichthum an handschriftlichen Altenstücken, über welche der Verf. gebot, ihn verantaßt, mit Verweisungen auf gedruckte Werfe etwas zu sparfam zu sein; endtich hat das Zugrundelegen diefer Quellen, in denen Vermuthungen und Kombinationen eine große Rolle fpieten, oft eine gar zu unbestimmte Ausdrucksweise hervorgerufen; Möglichkeits= und Wahrscheinlichkeitsausdrücke drängen einander; aus den vielen: "möchte, wot, vielleicht" sucht sich der Leser manchmal ver= geblich zu einer bestimmten Ausdrucksweise, zu einem positiven Urtheile zu retten.

Seine oben angedeutete Absicht, die bisher geltende Anschauung über das Wefen des Bapftes Julius fritisch zu erharten, hat der Berf. nicht gang burchgeführt. "Er gilt, fagt Brofch, für einen Mann von strenger Wahrheitstiebe und fühnstem Muthe, und was er unternommen hat, für das Werk eines Geistes, der irren, aber nie in's Gemeine fallen kann." Diese Anschauung nun wird gerade durch die Darlegung unseres Buches, das zu ihrer Erhärtung dienen soll, wesent= lich abgeschwächt und verändert. Besonders die Wahrheitzliebe wird man dem Papste Julius absprechen muffen: er war derb, roh und konnte sich in den Momenten der Aufwallung nicht verstellen, verstand aber, wenn er ruhig war, die Sprache der zurüchaltenden, oft ge= radezu die Bahrheit entstellenden Diplomatie feiner Zeit zu reden. Rühnen Muth besaß er freilich; aber in einem entscheidenden Momente, als die Franzosen gegen Bologna vorrückten, wo er krank lag. zeigte er auch diesen nicht und war bereit, sich seinen Todseinden schmachvoll zu unterwerfen, wenn er nicht noch in der letzten Stunde von seinen Verbündeten gerettet worden ware (S. 212 f.). Und ob er nie in's Gemeine gefallen ift? Gin Papft, der flucht, der eine eroberte Stadt plündern und ihre fämmtlichen Bewohner tödten laffen will, der, was freilich andere Läpste auch thaten, seine Kinder offen anerkannt, Treu und Glauben bricht, mit den Ungläubigen zusammen= geht: der begeht, selbst wenn er von unnatürlichen Lastern freizusprechen ist, welche die Zeitgenossen ihm andichteten, mehr als Frrthümer.

Wie Julius II., so erscheinen die übrigen handelnden Versonen und die gange Zeit nicht gerade im besten Lichte: besonders Benedia. Die von B. ausführlich geschilderten Vorgange übersteigen selbst das. was man bisher der Diplomatie jener Zeit zutraute (vgl. S. 155 den Depeschendiebstahl, den der venetianische Botschafter gegen einen deutschen Sendling am französischen Hofe ausführen läßt, und S. 193 den geheimen Protest gegen den soeben mit dem Papste abgeschlossenen Frieden). Gegenüber dieser allgemeinen Lügenhaftigkeit und Verderhtheit erscheinen Maximitian I. und die Deutschen als harmlos, wenn auch nicht gerade als Tugendspiegel. Maximilian (zu seiner Be= urtheilung B. S. 74 und 147; an ersterer Stelle ist B. etwas zu hart) hat zwar versucht, die Türken gegen Benedig loszulassen (S. 196 ff.), aber er zeigte sich doch meift als ein offener Mensch, der während seines ganzen Lebens bestimmte Gesinnungen, 3. B. den glühenden Saß gegen Benedig, begte und ihnen gemäß zu handeln versuchte. Und über Magimilian's Gesandten, den Bischof von Gurt, Matthäus Lang, sagt B. (S. 221): "Ein Bischof, der den rothen Sut, die Legation in Deutschland und Zehntausende von Dukaten ausschlug, war den Italienern der Renaissance etwas Neues."

Schon aus dem bisher Angedeuteten mag man den Reichthum der neuen Mittheitungen des Brosch'schen Buches entnehmen. Nur auf einzelne neue Angaben, Berichtigungen früherer Anschauungen kann ich hier hinweisen. B. bekämpft (S. 113) mit Recht die Be-

hauptung, Julius II. habe mit dem Nepotismus gebrochen; er bezeichnet (S. 171 u. 341 A. 11), nach Romanin's Borgang, die Angabe, daß Benedig die unterworfenen Städte der Treue entbunden habe, ats eine Fabel und versucht deren Ursprung zu erweisen. S. 10-13 finden fich neue Mittheitungen über die Berichwörung der Baggi, die mit den ziemlich zuversichtlichen Worten eingeführt werden: "Es foll hier an Stelle der Vermuthung historische Gewißheit, soweit von folder die Rede sein kann, gesetzt werden." Diese Zuversicht ist nicht am Plate. Die Angabe nämtich, Sixtus IV. habe fich in Diefer Berschwörung zum Herrn von Florenz machen wollen, gründet sich nur auf eine spätere Acuferung des Königs Ferrante und entbehrt jeder Beweistraft. Dagegen finden sich 3. B. sehr begründete und wichtige Mittheilungen über den Berfuch Benedigs, den frangösischen General Tripulzio zu gewinnen (S. 166), über die merfwürdige Stellung der Orfini zu den Benetianern (S. 170 f.), über die Beziehungen der Türken zu den italienischen Staaten (S. 177, 205, 343, 349); E. 320 21. 67 wird gegen die Meinung polemisirt, Lod. Moro sei von den schweizer Söldnern verrathen worden. Die Zusammenstellung (S. 117) zeigt wiederum in fehr lebhafter Weise, wie eifrig felbst ausländische Würdenträger bestiffen waren, durch freiwillige Nebernahme einer Zuträgerrolle den Dank der Mepublik zu verdienen. Gine merkwürdige Notis über Johanna die Wahnsinnige S. 338 21. 26.

Das Brojch'iche Buch ist, wie schon aus dem Titel hervorgeht, feine Biographie des Papites, sondern eine Darstellung seiner politischen Thaten und Bestrebungen. Es ist nicht die Aufgabe dieser Besprechung, in furzem den Gang dieser Politit zu schildern, welche nach manchen Müchschlägen und Bertusten doch zum Siege und zum dauernden Ersolge, namtich der Herstellung und sicheren Begründung des Nirchenstaates, führten: hier genüge die Bemerkung, daß B. es verstanden hat, aus dem umfangreichen Material eine tressliche Darlegung zu gestalten, die nicht ermüdet, sondern auf das lebhafteste interessirt. Die Sprache ist sast immer des Gegenstandes würdig (einszelne Ausdrücks E. 91, 137 hätte ich sortgewünscht); einzelne Stellen, wie die über Luther's Ausenthalt in Rom S. 231 ff., sind glänzend

geschrieben.

Bei der Erwähnung von Maximitian's Absicht, Papit zu werden (3. 144 f.) hätte 28. Böhm's Schrift angeführt werden fönnen; die Unterjuchung über die Existenz des Schreibens Bajazeth's an Alexander VI. (3. 60 ff.) ist aussührlich, aber nicht scharf genug;

ift Michelotto (oder Micheletto, S. 98) wirklich Benetianer?

Tem Texte solgen 12 bisher ungedruckte Beilagen, bei denen eine Verweisung auf die Textstellen, auf welche sie sich beziehen, erwünscht gewesen wäre, und die Anmerkungen. Gegen diese Sitte, Text und Anmerkungen zu trennen, habe ich im Grunde nichts zu erinnern; nur müßte diese Trennung erträglich gemacht werden entweder durch Ansührung der Textesstelle bei den einzelnen Anmerskungen oder durch Turchnumerirung sämmtlicher Anmerkungen; die

in B's Buche bei jedem Kapitel neu beginnende Aumerirung macht die Auffindung der Seite, zu welcher die Anwerkung gehört, fast zur Unmöglichkeit. Ludwig Geiger.

E Winkelmann, Bibliotheca Livoniae historica. Sustematisches Berzeichniß der Quellen und Hillsmittel zur Geschichte Estlands, Livlands und Kurlands. Zweite verbesserte und sehr vermehrte Ausgabe. Berlin, Wesburgun, 1878.

Ein Werk von staunenerregendem Fleiß, welches dem Verf. in des Wortes schönster Bedeutung zur Ehre gereicht. Die Sorgfalt und Genauigkeit des Verf., die lichtvolle systematische Eintheitung, die er eingeführt, stellen unserer Ansicht nach dieses Werk über alle Publikationen dieser Art. Der Verf. hat hier mehr geteistet, als wir in irgend einer anderen ähnlichen Zusammenstellung sinden, dem er hat uns nicht nur ein Verzeichnis der auf die Geschichte Liv., Esteund Anrtands bezüglichen Bücher gegeben, sondern auch die zerstreuten Abhandlungen, die Recensionen der betrefsenden Werke und endlich auch das handschriftliche, in den verschiedensten Bibliotheken und Archiven zerstreute Material berücksichtigt. Das Publikum selbst hat den besten Beweiß getiesert, wie hoch die Arbeit Winkelmann's zu schätzen ist, da kaum etliche Jahre nach Erscheinen der ersten Ausgabe nunmehr bereits eine zweite "verbesserte und sehr vermehrte" erscheint.

Wenn wir uns erlauben, gegen dieses von uns so hochgeschätzte Wert, das auch der polnischen Literatur so wesentliche Tienste geleistet hat, einige Einwürfe und Ergänzungen anzuführen, so soll dies nicht geschehen, um seinen Werth auch nur im geringsten zu beeinträchtigen, sondern um einerseits dem Verf. zu zeigen, wie sorgfältig wir sein Wert durchstudirt haben, andrerseits, um nach Arästen dazu beizustragen, daß dieses Buch in einer dritten Ausgabe noch vollständiger

sein möchte.

Unserer Meinung nach hat der Berf. die Literatur der angrenzenden Mächte auf eine zu ausgiebige Weife in fein Werk eingeführt; ein jolches "zu viel" kann auch teicht wieder in ein "zu wenig" um= ichtagen. Der Berf. hat zwar vollkommen Recht, daß man die Geschichte der von ihm behandelten Länder nicht verstehen kann, wenn man nicht zugleich die schwedische, polnische, russische Weschichte kennt. Aber wenn man in ein solches Berzeichniß die geschichtliche Literatur der angrenzenden Länder nicht mit der Beschränfung hineinzichen will, daß man nur das aus ihr giebt, was mit der Geschichte Eft, Live und Auriands in unmittelbarer Berbindung fteht, fo ift überhaupt keine Grenze dafür zu finden, was man aus derselben hier eigentlich bringen joll. Verfährt man fo wie der Verf., fo muß man in Diejes Verzeichniß eigentlich Die ganze auf Schweden, Volen, Rußland bezügliche Literatur hineinziehen, mindestens in den Zeiträumen, in welchen dieje Länder mit Eft., Liv: und Rurland in Verbindung ftanden. Ich beherriche das Gebiet der schwedischen und russischen Geschichte zu menia, um fagen zu können, ob der Verf, dort Alles aufgenommen

hat, was nach seinem Blan aufgenommen werden sollte: was aber die polnische Geschichte anbetrifft, so kann ich fagen, daß sich hier manche Luden finden. Bu bedauern ift, daß der Berf. sich nicht an einen ber polnischen Bibliographen gewandt hat, 3. B. an Dr. Eftreicher, Direktor der frakauer Universitätsbibliothek, oder Dr. Wiflochi, Ruftos derfelben Bibliothet, oder aber an die Direktion des offolinskischen Na= tionalinstituts in Lemberg, welche ihm ohne allen Zweifel die nöthige Sulfe nicht versagt hatten. Sat er nun dies nicht gethan, so ift wiederum zu bedauern, daß er ein Werk der polnischen Literatur nicht gefannt hat, welches ihm ein ausgiebiges Material zur Erganzung geliefert hatte. Sich in der polnischen Literatur zu orientiren war bis vor Rurzem eine schwierige Sache, jest ift eine folche Drientirung wesentlich erleichtert, wenigstens für zwei Epochen, das 19. und das 15. und 16. Fahrhundert. Ich habe hier zwei Werke des Dr. Estreicher im Auge, welche in Deutschland viel zu wenig gekannt und benutt werden: K. Estreicher, Bibliografia polska XIX. stólecia (Polnische Bibliographie des 19. Jahrhunderts), bisher vier Bande. Die Buchstaben A bis U, Krafan 1872-1877, und K. Estreicher. Bibliografia polska XV. i XVI. stólecia (Bolnische Bibliographie des 15. und 16. Jahrhunderts), Krafan 1875. Aus diesen beiden Werten hätte Verf. zahlreiche Erganzungen aufnehmen tonnen, die er hier mit der größten bibliographischen Benauigkeit verzeichnet gefunden hätte; den Titel des letteren hat er zwar in den Rachträgen angeführt, aber es nicht mehr benutt. Wollte ich hier alle Ergan= zungen anführen, die fich für die Geschichte Polens überhaupt ergeben, so wurde diese Anzeige zu einem allzugroßen Umfange anschwellen: ich möchte daber nur das auf die Geschichte Este, Live und Rurlands speziell und direkt Bezügliche und von dem Berf. entweder Ausgelaffene oder nicht genau Angegebene zur Ergänzung anführen und Die auf Polen selbst bezüglichen Theile nur im allgemeinen besprechen.

Seite 18 und 19 finden wir die Urkundensammlungen Polens verzeichnet; dies ist aber nur ein kleiner Theil der wirklich vorhandenen. Wollte Verk. dieses Material, wie es scheint, in Vollständigkeit ansführen, so mußte er noch nennen: Gawarecki, Arupowicz, Stronczyński, Lubomirski, Piekosiński, Liske, und dazu kommt noch der eben heraußsgegebene Cod. dipl. Majoris Poloniae. — Auch unter den Quellen des polnischen Rechts S. 151 und 152 wäre eine lange Reihe nachszutragen von dem ältesken Statut Laski's angesangen dis zu den Publikationen von Helcel, Hube und der krakauer Akademie. Am reichslichsken würden wol die Nachträge zur "Geschichte einzelner polnischer Könige" (S. 231 und 232) ausfallen, woselbst eine namhafte Reihe

von Abhandlungen und Werken übergangen worden ift.

Ausführlicher und genauer möchte ich die speziell auf das vom Berf. behandelte Feld bezüglichen Publikationen namhaft machen.

Zu S. 237 wäre zu ergänzen: J. N. Romanowski, wojna Zygmunta Augusta z zakonem inflantskim r. 1557 (Krieg Sigism. Aug. mit dem livländischen Orden vom Jahre 1557), S. 329—400

in dem Jahrbuche der posener Gesellschaft der Wissenschaftsfreunde, I. Bosen 1860.

Unter den Abelsfamilien Litthauens find die Familien Radziwill und Tysztiewicz vielleicht die wichtigften für die Geschichte Liv- und Rurlands. Das Berzeichniß der auf diese Familien bezuglichen Schriften ist nicht vollständig. S. 474 nennt Verf. zwar unter Nr. 11178 unter deutschem Titel: Des Fürsten Christoph Radziwill, Feldhetman von Litthauen, Kriegs= und politische Angelegenheiten 1621—1659 (?), aber unter einem folchen Titel wird niemand dieses Werk auffinden können, und doch ift es von großer Tragweite für die livländische Geschichte, benn es beschäftigt sich beinahe von Anfang bis Ende mit derselben. Der Verf, hat das Buch augenscheinlich nicht gesehen, denn sonst hätte er, wie er es gewöhnlich thut, den Titel genau im Urtert angegeben. das Citat ist also wol nur einer Erwähnung entnommen. Nr. 11178 muß alfo lauten: Ks. Krysztofa Radziwiłła, hetm. poln. w. ks. lit., sprawy wojenne i polityczne 1621—1632 (Herausgeber Rykaczewski). Paris, Q. Martinet. 1859. — Bon S. 1 bis 225 finden wir hier "Briefe über den liefländischen Krieg 1621 bis 1622"; von S. 227 bis 453 ein Tagebuch Radziwill's über die Friedensunter= handlungen.

Außerdem war aus der diese Familie betreffenden Literatur zu nennen: Kotłubaj, Galerja nieświeżska portretów radziwiłłowskich (Galterie der radziwill'schen Porträts zu Nieswiez). Wilno 1857. Enthält Biographien und Porträts der Familie Radziwill, mithin sehr viel Livonica. — E. Raczyński, pamiętniki Albr. Stan. X. Radziwiłła, kancl. w. litewsk. (Denkwürdigkeiten des Fürsten Albrecht Stanislaus Radziwill, Großkanzler von Litthauen). Posen 1839. Umfaßt die Jahre 1632—1653. — Endlich auch noch die ebenfalls von Raczynski herausgegebenen Denkwürdigkeiten des Fürsten Boguslav Raziwill, deren genaueren Titel ich augenblicklich nicht zur Disposition habe.

Fälschlich werden S. 474 die Nummern 8689 und 8700 dem Fürsten Janusz Radziwill zugeschrieben, der damats längst todt war;

fie stammen mahrscheinlich von Bogustav Radziwill.

Was die Famílie Thszkiewicz anbetrifft, so wäre zu Nr. 8873 hinzuzusetzen: Krakau, Jaworski. Zu ergänzen ist: E. Tyszkiewicz, groby rodziny Tyszkiewiczów (Gräber der Familie Tyszkiewicz). Warlchau 1873.

Von polnischen Denkwürdigkeiten wären zu erwähnen: die von Bartoszewicz herausgegebenen Denkwürdigkeiten des Christof Zawisza (1666—1721), wichtig für den nordischen Krieg, und das jüngst in Warschau publizirte Tagebuch des Joh. Wlad. Poczobut Odlanicki (1658—1684), welches zahlreiche Nachrichten über den Krieg mit Karl X. vor allem in Livland enthält.

Wenn der Verf. unter 5844 meinen in der Historiskt Bibliotek gedruckten Bericht über den thorner Kongreß von 1659 namhaft gemacht hat, so ist mir nicht erklärlich, warum er die beiden von mir in derfelben schwedischen Zeitschrift ausführlich besprochenen Werke Walewski's übergangen hat, die doch manches für ihn Wichtige enthalten (fiehe

auch S. 3. 38, 538).

Kon potnischen Materialiensammtungen waren zu nennen: Wojcieki, Biblioteka starozytna pisarzy polskich (Bibliothek alter potnischer Schriftsteller). Warschau 1843 und 1844. Dieses Werk enthält eine ganze Reihe von Schriftstüden für die Geschichte Livlands von 1605—1660.

Fr. K. Nowakowski, źródła do dziejów Polski (Quellen zur polsnijchen Gejchichte), Bertin 1841, enthält unter anderem: Patkul's Todessetenntniß, Copia des Briefes, wovon in dem Todesbekenntniß ift gemeldet worden, Grabichrift auf den Johann Reinhold von Patkul

u. f. w.

A. Grabowski, Władysława IV. listy i inne pisma urzędowe (Władisław IV. Briefe und andere amtliche Schriften). Krakau 1845. Eine Sammung von 281 Briefen König Władisław IV. aus den Jahren 1634—1636, die sich unter anderem auch auf die tivländischen Angelegenheiten und die Unterhandlungen mit Schweden beziehen.

A. Grabowski, starożytności historyczne polskie (Geschichtliche Alterthümer Polens), Arafau 1840, enthält Berschiedenes für die Geschichte Livlands, so Nachrichten aus dem Lager bei Pernau 1609; Arieg mit Gustav Abols 1626; Nachrichten aus Tanzig über eine

Niederlage Gustav Adolf's 1627 u. s. w.

I. Niemcewicz, zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polsce (Sammlung geich'chtlicher Denkwürdigkeiten über das alte Polen), Varichau und Lemberg 1822—1833, enthält mehrere Livouica.

Dieje Ergänzungen beanipruchen teme Bollftandigkeit; um alles

gu bringen, dagu hatte es mir an Beit gefehlt.

Nr. 680 Mayerberg, Iter in Moschoviam) ist auch zwei Mat in frugösischer Uebersenung (1688 Lende, und 1858 Paris, in der bibliothèque Russe et Polonaise) und ein Mat in italienischer (Napoli 1697) erschienen.

Nr. 730 (Reise eines Lieftanders) ist auch in polnischer Neber=

fenung veröffentlicht.

Manche von den in dem Berzeichnisse angeführten Schristen wären auch süglich wegzutassen geweien, so unter anderem Nr. 5701, eine Rede Georg Distinsti's, welche mit dem vom Berf. behandelten Gegenstande nichts gemein hat: Distinsti bittet nämtich den König von England um Unterstutzung gegen die Türken.

Schlieftlich noch eine versönliche Vemerkung. Meine Abhandtung in der Historiskt Bibliotek hat nicht Herr v. Silverstolpe (vergl. Nr. 5478), sondern Herr E. W. Vergmann in's Schwedische übersetzt.

X. Liske.

## Bur Geschichte der römischen Inquisition in Deutschland während des 14. und 15. Jahrhunderts.

Bon

## R. Wilmans.

Das Institut und die Wirksamkeit der römischen Inquisition in Deutschland bis zum Ende des 15. Jahrhunderts harren noch ihres Geschichtschreibers.

Indem wir beabsichtigen, über eine auf die Stadt Soest bezügliche Episode in der Thätigkeit des kölnischen Inquisitors Jakob von Sweve nach seiner von uns aufgesundenen Schrift hier zu berichten, werden wir die Entwicklung, welche das römische Glaubensgericht in Deutschland durchgemacht, namentslich seine Blüthe unter der Regierung Karl's IV., uns zunächst in großen und allgemeinen Zügen zu vergegenwärtigen haben.

Als Gregor IX. 1232 die Dominikaner zu beständigen päpstlichen Inquisitoren ernannt hatte, setzte Deutschland dem Wüthen Konrad's von Marburg sofort einen energischen Widersstand entgegen.

Während der zweiten Hälfte des 13. und der ersten des 14. Jahrhunderts hören wir wenig von der Wirksamkeit der römischen Inquisition in Deutschland. Aber im letzten Drittheil des 14. Jahrhunderts entsaltete dieselbe unter dem Schutze der Päpste und Raiser Narl's IV. auch in unserem Vaterlande eine entsetzliche, in den allgemeinen Werken über deutsche Geschichte

aber jo gut wie völlig ignorirte 1 Thätigkeit. Den Reigen er öffnete Urban V. mit seiner aus Rom datirten Bulle vom 15. April 13682). Er weift alle weltliche und geiftliche Obrigkeiten an, den als Inquifitor in einigen deutschen Ländern wirkenden Dominifaner Ludwig von Caliga mit Rath und That bei We. fangennahme der fegerischen Begharden und Beguinen zu uner itisen. Da aber das Lifizium der Inquisition dort in Deutsch land noch der Merker entbebre, jo jollen, bis diese beichafft jeien, die gentlichen und weltlichen Obrigfeiten ihm die ihrigen zur Berjügung itellen. Urban's V. Nachfolger Gregor XI. verlieh dann in einer unter dem 23. Inli 1372 an den Magister und an den Provinzialprior des Dominifancrordens in Dentichland Tentonia aus Avignon erlanenen Bulle3, der Inquisition in Dentichland zuerit eine beitimmte Organisation. Statt der zwei Inquisitoren, die bisher hier fungirten (Ludwig von Caliga und Walther Rerling 1, befiehlt er den beiden vorerwähnten Dominifaner pralaten für die Erzdiözeien Mainz, Röln mit Utrecht, Salzburg,

Ties geht is weit, daß Gieieler, Kirchengeschichte 2, 3, 313 u. a. a. Trien, von den sim in dieser Beziehung publizirten Erlassen Karl's IV nur drei ganz furz erwähnt und das fürzlich beendete Bert Böhmer und A. Huber, die Regeiten des Kaiserrends unter Karl IV. Jumsbruck 1874—1877. Nr. 1756 u. 4761, deren nur zwei in ganz ungenigenden, den weientlichen Indatt nicht wiederzehenden, obwol den Triginalen in den Archiven zu Mind kausen und Erinrt entnommenen Auszugen ansicht. Taß aber sammtliche sini in dem Werter von Mosbeint, de Beghardis et Begninalur, und in dem von 68 Hartini dazu gelisierten Andage, seit 1790, wo dies Buch in Veipzig erichten, gedrucht vorliegen, war Bodmen und Ender völlig engangen. Das neueste, in dieser Beziehung verössentlichte Buch: Fridotin Hosimann, Geichtete der Inamisition. Bonn 1875, dat, is viet ich iehen kunn, über die Ibangstent der Inamisition in Tentichtand S. 217—219 nur wenige Angaben, welche auch nur die sehiererichen Bewegungen der "Armen" in Teiterreich um die Witte des 13. Jahrbunderts betreisen.

<sup>2</sup> Mosheim a. a. C. Z. 335 i dichtich zum Jahre 1367 Urban IV. reiditte befanntlich in Avignon und ist auch dort am 9. Dezember 1370 gestorben. Die von Huber a. a. C. Z. 517 zusammengesiellten Regesten dieses Pavites weiten ibn vom 16. Eftober 1367 bis 4. Mai 1368 in Rom nach.

<sup>3</sup> Mosheim a. a. C. S. 380.

<sup>4</sup> And Rerlinger oder Arelinger genamm. De konnte nicht feinfellen, welches die richtige Lesart ist.

Magdeburg und Bremen fünf Inquisitoren zu ernennen, unter dieje fünf die jehon fungirenden zwei aufzunehmen, aber ihre Wahl auf jolche Predigerbrüder zu lenken, die in Gottes Gesenen eine tiefe Erudition befäßen, um gegen die Retier und ihre Gönner mit fanonischen und bürgerlichen Strafen unnachsichtig vorzu gehen. Es ist dieses eine um so bemerkenswerthere Maßregel, als die Vertheidiger der römischen Kirche von jeher die blutigen von der Inquisition auferlegten Strafen auf die welt lichen Gerichte abzuwälzen versucht haben, denen die Schuldigen zur Exefution überwiesen worden, indem die Rirche selbst nicht nach Blut lechze. Gregor XI. giebt zugleich den beiden Boritehern des deutschen Zweiges des Dominifanerordens das Recht, die ernannten Inquisitoren wieder zu amoviren, auch bei ihrem Tode andere an deren Stelle zu ernennen, und verbietet den geistlichen und weltlichen Fürsten, ihnen bei der Ausübung ihrer Gewalt Hindernisse in den Weg zu legen.

So sest war diese Organisation aber nicht, daß sie in demselben Rahmen und den nämtichen geographischen Grenzen für immer bestehen geblieben wäre. Und wie in dieser Bulle die darin er wähnten Erzsprengel eben die sind, die sich 1372 durch Junahme der Keyerei auszeichneten, so besiehtt Bonisaz IX. durch Bulle von 5. Juni 13991 unter sonstiger Wiederholung des Erlasses Gregor's XI., welchen er schon unter dem 1. Tezember 139521 bestätigt hatte, dem Provinzialprior der Dominisaner in der Provinz Sachsen, sechs Inquisitoren für die vier Erzsprengel Mainz, Wöln, Magdeburg und Bremen, dann für die Diözese Kamin und für die Insel Rügen zu ernennen. Der auffallende Umstand, daß auch für zwei rheinische Diözesen dem Provinzialprior von Sachsen die Ernennung übertragen und hierzu nicht, wie im Jahre 1372, die Mitwirfung des Provinzialpriors von Dentschland

<sup>1)</sup> Mosheim und Martini a.a. C. S. 384 u. 657, aber nicht aus dem Jahre 1398 wie Mosheim, oder 1400 wie Martini will. — Rügen gehörte damals in firchticher Beziehung zur dänischen Tiözese Rostild. S. Spruner, Hand atlas für die Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit XII.

<sup>2)</sup> Mosheim und Martini a. a. C. S. 383 u. 656. Ter leptere datirt die Bulle salschild vom Jahre 1397.

vom Papste in Anspruch genommen wird, beweist, daß die Proving Sachsen im weiteren Begriffe der älteren Zeit wol der Hauptsitz der Netzerei war.

Diese päpstlichen Besehle hätten allein schwerlich genügt, der römischen Inquisition in Deutschland eine nachhaltige Wirfsamkeit zu sichern, wenn Karl IV. nicht mit der ganzen Antorität seiner faiserlichen Gewalt sich dasür ins Mittel gelegt hätte Bon seinen sünf Erlassen, die wir in Betress der Ketzergerichte kennen, sind vier auf Karl's IV. zweitem Kömerzuge ausgestellt und wol eine Folge seiner Abmachungen mit Papst Urban V. in Rom, wo sie beide in den letzten Monaten des Jahres 1368 verweilten. Sie sind aus Lucca datirt, wo wir Karl IV. vom Februar bis in den Juli 13691) antressen.

Der erste vom 9. Juni dieses Jahres? ist an alle geistliche and weltliche Obrigseiten gerichtet und besiehlt ihnen bei Strase der Konsissation ihrer Güter, die Sekte der Begharden und Beguinen, die auch Monventualschweitern oder willige Armen? genannt würden und die gemeinsam bettelnd die Länder mit den Worten "Brot durch Gott" durchzögen, zugleich sowol als erkommunizirt, wie auch als die verderblichsten Heinde des Staates von ihm und dem heiligen römischen Neich mit dem Banne belegt, zu meiden und sie und ihre Gönner und Hehrer auf Requisition des Inquisitors Walther Kerling dem Gesängnisse zu überliesern. Die hohe landessürfiltehe Geistlichkeit sowie der die geistliche Inrisdittion aussibende Klerus werden insbesondere augewiesen, ihm sür die Keper und die der Keperei Verdächtigen ihre Kerker zu überlassen.

Der zweite ist schon am nächsten Tage darauf erlassen. Die spricht die Anerkennung der Gewalt Walther Kerling's als Inquisitor Deutschlands in der vollsten und uneingeschränkteiten

<sup>1)</sup> Bgl. Böhmer-Huber, Reg. Caroli 4, 387, 389, 518

<sup>-</sup> Mosheim E. 350 355. Böhmer Huber Ar. 4756.

<sup>1</sup> Swestrionum conventualium. Es find die Schwestern des freien tweites, die nach Giefeler M. G. 2, 2, 645 auch mit den Waldeniern in Beziehung standen.

h Mosheim E. 343-350, nicht bei Böhmer Suber.

Weise aus. Unter Zustimmung der Fürsten des Reichs verleiht und bestätigt Karl IV. der Inquisition in Deutschland alle Brivilegien, Rechte und Freiheiten, welche fie nur je durch seine Bor= gänger im Reich, dann durch die Könige von Frankreich, Böhmen, England, Sizilien, Spanien, Ungarn und Polen, durch alle Herzöge, Fürsten und Gewalthaber der Christenheit erhalten hätte: cs wäre gerade jo gut, als wenn diese Privilegien hier wörtlich eingerückt seien. Der Raiser gebraucht die maßlosesten Wendungen, um seine Verehrung für dies heilige Amt und die Inquisitoren, bieje Vorfämpfer und Erhalter des Glaubens, auszusprechen. Er ernennt zu diesem Zwecke die Herzöge von Braunschweig und Sachsen, dann die Grafen von Schwarzburg und Naffan jowie mehrere Edle zu Tutoren, Konservatoren und Defensoren der Inquisition und ihrer Beamten, um auf ihre Requisition ihnen Beistand zu leisten gegen alle die, welche ihre Privilegien antasten wollten. Gegen solche, welche den Inquisitoren den ihnen gebührenden dritten Theil der konfiszirten beweglichen und unbeweglichen Güter der Reger vorenthalten würden, sollte mit der ganzen Strenge des Gesetzes ohne Rücksicht auf etwa eingelegte Appellation vorgegangen werden.

Das dritte Privileg Karl's IV. ist am 17. Inni 1369 aussgestellt. Er nimmt darin Bezug auf eine weitere bisher unbefannt gebliebene Bulle Urban's V., in der Walther Kerling und Ludwig von Caliga nebst zwei von Walther zu designirenden Dominikanern zu Inquisitoren für Deutschland ernannt waren, die aller Wahrscheinsichseit gleichzeitig mit der oben erwähnten vom 15. April 1368 ausgestellt gewesen ist. Der Kaiser gedenkt zugleich darin, daß, wie er sich erinnere, er für die vier Inquisitoren Walther Kerling, Ludwig von Caliga und ihre beiden Kollegen, an welche dies Schreiben gerichtet ist, schon früher an alle Unterthanen des römischen Reichs Protektorien erlassen habe. Wenn er dann aber hinzusügt, wie er mit Vergnügen vernommen, sei die Wirksamkeit Walther's in der Ausrottung der Keßerei durch zeitliche Strasen in den Erzdiözesen Magdeburg und Bremen,

<sup>1)</sup> Mosbeim 3. 356-366, fehlt bei Böhmer-Suber.

jowie in Thuringen und Heisen von dem glänzendsten Erjolge gefront gewesen und diese verfluchten Seften der Begharden und Beguinen dort fast überall zerftort und vernichtet worden, jo folgt daraus, daß Rarl IV. hier in diesem Diplom vom 17. Juni 1369 nicht sein oben erwähntes wenige Tage vorher am 10. desselben Monats dem Walther Rerling ertheiltes Briviteg im Sinne haben fann. Vielmehr muß es noch eine andere, bisher nicht aufgefundene Bestätigung der letterwähnten, ebenfalls unbefannt gebliebenen Bulle Urban's V. gegeben haben, deren Ausstellung um die Mitte des Jahres 1368 erfolgt fein wird. Der glänzende Erfolg von Walther Rerling's Damatiger inqui= sitorischer Thätigkeit wird uns auch durch geschichtliche Quellen bestätigt. Sie rühmen, daß er 1367 in Magdeburg und Erfurt die Reperei vollkommen vernichtet, in Nordhausen aber zwei Jahre ipäter vierzig Reger beiderlei Geschlechts gefangen gesett und von ihnen dann sieben als unbußfertige Sünder habe verbrennen laffen 1).

Der Zweck des kaiserlichen Erlasses vom 17. Juni 1369 geht nun dahin, über die Güter jener beiden Sekten Beitimmungen zu treffen. Indem er hierbei deren Lehre, nichts persönlich oder gemeinsam zu besitzen sei der vollendetste Zustand in der Welt, als eine sakritege Armuth bezeichnet, trifft er solgende Maszregeln, um ihre Ausbreitung zu verhindern. Zunächst sollen alle Hährer der Begharden dem Lifizium der Inquisition übergeben und zu Kerkern gemacht werden, da dasselbe ja in Deutschland weder Häufer noch seite Thürme zur Gesangenhaltung und Unter suchung der der Keherei Berdächtigen, sowie auch zu dem Zwecke besitze, um die zur Rücksehr in den Schooß der Kirche Bekehrten, wie es Recht sei, entweder für immer oder ür einen bestimmten Zeitraum einzumauern<sup>2</sup>).

Die Häuser der Beguinen aber und die ihnen von einfältigen Leuten geschenkten Güter besiehlt der Kaiser zu verkausen, das erste Drittheil des Kauspreises zu frommen und firchlichen Zwecken anzulegen, das zweite dem Inquisitor des Ortes zur Bestreitung

<sup>1)</sup> Mosheim E. 338 341.

<sup>2)</sup> pro immurandis.

der Kosten der Inquisition zu übergeben, das letzte Drittheil endlich zur Ausbesserung der Mauern der betreffenden Stadt und für den Unterhalt und die Wiederherstellung der öffentlichen Straßen zu verwenden. Dies schändliche Mittel, den Eigemutz der Lokalobrigkeiten und der Eingesessenen zur völligen Vernichtung der Ketzer auszubeuten, tritt dann noch in der weiteren Bestimmung hervor, daß der Verfauf der Beguinengüter unter Aussicht zweier früheren Bürgermeister und des Schultheißen oder des Richters der Stadt ersolgen sollte.

Karl IV. hatte die Genugthunng, seine Bestrebungen zur Ausrottung der Keherei von Gregor XI., der in den letzen Tagen des Jahres 1370 Urban V. in Avignon nachsolgte, in der Bulle vom 9. Juni 13711) auf's wärmste anerkannt zu sehen und selbst als der erhabene Vorkämpser des katholischen Glaubens und stets bereiter Verfolger der Keher begrüßt zu werden. Auf seine direkte Bitte bestätigte der neue Papst alle in dem Diplom vom 17. Juni 1369 erlassenen Bestimmungen.

Aber an jenem Tage hatte Karl IV. es bei diesem einen Edift gegen die Keherei nicht belassen. Es liegt vom 17. Juni 1369 noch ein anderes faiserliches Diplom²) vor, das uns wol die Motive des Hasses enthüllt, womit die römische Kirche gegen die Begharden und Beguinen damals ersüllt war. Man dars sich fragen, wodurch diese armen Schwärmer den Zorn des Papstes und des Kaisers verdient hatten. Ist es einerseits unzweiselhaft, daß bei dem letteren die damaligen politischen Parteisstellungen in Deutschland mitwirften, indem die Begharden häusig dem dritten Orden des hl. Franziskus sich angeschlossen und die Franziskaner ja überhaupt auf Seite Kaiser Ludwig's des Baiern gegen Karl IV. gestanden hatten³), so scheinen diese Schen den Zorn des Papstes vornehmlich dadurch erregt zu haben, daß sie ihr Bedürsniß der Andacht außerhalb des Rahmens der fatho lischen Kirche und in den Lauten ihrer Muttersprache zu bestries

<sup>1)</sup> Mosheim E. 364 - 366.

<sup>2)</sup> Mosheim S. 368-375. Huber Ar. 4761; der aber nur die Bestimmung wegen der Notare kennt.

<sup>3</sup> Mosheim 2, 319, 537.

digen suchten. Tas erwähnte letztere Diplom ist in dieser Beziehung höchst unterrichtend.

Der Kaiser beklagt die Ummasse der unter den Laien und Halblaien verbreiteten, in der Bulgariprache abgefaßten Bücher, Traftate, Predigten und fliegenden Blätter1), welche den Laien eine Veranlassung würden, ihre Frethümer durch öffentliches Reden und Predigen immer weiteren Kreisen mitzutheilen. Dieser Berführung der Seelen sei um so energischer entgegen zu treten, als ja auch nach den fanonischen Bestimmungen es den Laien beiderlei Geschlechts verboten sei, die Bibel in ihrer Mutteriprache zu lesen?). Um so mehr müßten diese blasphemischen Echriften in der Bulgärsprache, welche ben Ramen Gottes, Chrifti und Maria in den Stanb gogen, mit aller Strenge ausgerottet werden. Deswegen befiehlt Karl IV. allen Geift lichen bis auf den untersten Grad berab, sowie allen weltlichen Obrigfeiten, Richtern, Rathmännern und Schöffen, den Ingui nitoren Beistand zu leisten, wenn sie bei Geiftlichen und Laien Dieje Schriften fonfiszirten, und dahin mitzuwirken, daß dieje Bücher überall, in weffen Befit fie fich auch befinden möchten, iei es bei Inden, Heiden oder schlechten Christen, ihnen zum Verbrennen überliefert mürden.

Welche Schäße der nationalen Literatur Dentschlands mögen bier untergegangen sein!

Es bezeichnet wol den allgemeinen Widerwillen, den diese Maßregeln des Raisers überall erweckten, daß er bei dieser Gelegenheit es für nothwendig erachtete, den Inquisitoren die Gewalt zu verleihen, für jede Diözese Notare zu ernennen und sie, wie es Sitte sei, mit Feder und Tintensaß zu inwestiren. Wenn in Karl's Diplom zugleich die Form des Gides inserirt wird, welche diese Inquisitionsnotare dem Kaiser zu leisten haben, so wirst die darin getroffene Bestimmung, daß sie sich verpslichten sollten, die von ihnen aufgenommenen neuen Testamente, Kodizille und alle leytwillige Verfügungen überhaupt treulich aufzu

<sup>1)</sup> scriptis, tractatibus, sermonibus, quaternis, cedulis, codicibus etc.

<sup>2)</sup> presertim cum laicis utriusque sexus secundum canonicas sanctiones etiam libris vulgaribus quibusque de sacra scriptura uti non liceat

schreiben und im Geheimen zu bewahren<sup>1</sup>), ein bedenkliches Licht auf die mögliche Verwendung dieser Inquisitionsnotare bei den zum Tode verurtheilten Ketzern.

Auch die Grundsätze diejes faijerlichen Ediktes erfreuten fich im wesentlichen des Beifalls Gregor's XI., wenn er demselben allerdings erst fast sieben Jahre später durch eine aus Avignon vom 22. April 1376 datirte Bulle Ausbruck gab2). Indem er des Raisers Namen hierbei überhaupt nicht Erwähnung that, traf er in dieser an die Inquisitoren Deutschlands erlassenen Instruktion in Betreff der deutsch verfaßten keterischen Schriften ungefähr die nämlichen Bestimmungen wie Karl IV., aber in einem jedenfalls unendlich milderen Beiste als dieser. Es ist jehr bemerkenswerth, daß seine Magregeln ausschließlich gegen die deutschen Predigtbücher gerichtet sind. Diese wären die Ver anlaffung, daß auch Laien meistens ohne gelehrte Bildung3, indem sie dieselben läsen, das ihnen verbotene Predigtamt ausübten und dem Bolfe Irrthumer predigten. Wenn nun der Kaiser besohlen hatte, alle diese Bücher zu verbrennen, so be gnügt sich der Papst mit der Weisung, die Inquisitoren sollen diese der Regerei verdächtigen Bücher sammeln, sie untersuchen und dieselben oder die einzelnen von Irrlehren erfüllten Theile derselben dem Volke in Predigten als jolche und als vom apostolischen Stuhl verworfene Schriften anzeigen, und verbieten, daß jemand fürder noch solche Predigten halte, schreibe oder verfaufe.

Trotz der menschlicheren Gesinnung, die Gregor XI. hier den Ketzern gegenüber an den Tag legte, suhr der Kaiser doch dis an das Ende seiner Tage mit dem Wüthen gegen diese fort. Wir haben nämlich hier noch eine von ihm in seinem letzen Lebensjahr auf seiner Rücksehr von Paris nach Teutschland in Trier am 17. Februar 1378 erlassen.

<sup>1)</sup> et ea occulte servabo.

<sup>21</sup> Mosheim S. 378.

<sup>3)</sup> libros sermonum in vulgari scriptorum — layci simplices et utplurimum illiterati.

<sup>4)</sup> Auch dies Diplom wird in den Regesten Karl's IV, von Böhmer und Huber nicht aufgeführt. Aber ihr treffliches Berk hat uns doch die Mittel an

Wir erfahren daraus, daß Gregor XI. in einer bisher nicht befannten Bulle den Dominifaner und faiserlichen Rapellan 30 hann von Boland zum Inquifitor in den Ergdiözesen Trier und Röln, jowie insbesondere in der Diözese Lüttich behufs Aus rottung der Reger, namentlich der in Deutschland noch immer üppige Triebe schlagenden Begharden und Beguinen 1) beitimmt hatte. Indem Marl IV. nun auch diesem alle von den römischen Raisern und den übrigen Fürsten der Christenheit den Inguisi= toren ihrer Länder je verliehenen Privilegien und Gewalten über trägt, ernennt er zugleich den Erzbischof von Trier, sowie auch wol den Erzbischof von Röln und den Bischof von Lüttich2, nebit den Herzogen von Luxemburg, Limburg, Brabant und Jülich und den Grafen von Berg, Meve, Mart u. a. aus faifer licher Machtvollkommenheit zu Konjervatoren und Defenjoren des genannten Inquisitors und des Inquisitionamtes. Die nämliche Geldaier, die ichon in den früheren Erlaffen bei einem Glanbens gerichte jo anitößig hervortrat, zeigt iich auch wieder in dem

die hand gegeben, um die Urtunde richtig ju datiren. Tenn der Drud bei Mosbeim S. 388 392 trägt im Terte das forrumpirte Datum: Treveris a. D. 1373, ind. I. XIII Kal, Martii, wogegen Martini in Der Rote aus einem helmitädter Coder die Jahreszahl M CCCo 18 angiebt. Daß die erite der beiden grabischen Jahlen eine 7 darftellt, ift leicht ersichtlich. In der That ift 1378 das richtige Sahr, wie auch die Indict. I und der annus regnorum nostrorum 32 des Codex Helmst, beweifen, wenn deffen annus imperii auch 23 fratt 33 lauten mußte Auf der im Texte erwähnten Reife von Paris nach Tentichland war Rarl IV. vom 30. Januar bis zum 14. Gebruar in Luremburg; Böhmer Huber 3. 190, 491. Es ichließt fich hieran unfere Urfunde, die ihn am 17. Gebruar desielben Jahres in Trier nachweiit Nach Bohmer Huber Rr. 5873 finden wir den Raifer fodann am 21. Februar 1378 in Berncaitel an der Moiel unterhalb Trier, was uniere Tatirung beitätigt. Allerdings ift aver die Urtunde Nr. 5872 der angeführten Regeften angeblich vom 19. Februar desielben Jahres noch in Luxemburg ausgestellt, aber nur nach dem Extraft im foblenger Staatsarchiv, welcher das Datum Freitag nach Batentin hat, während nach Suber's Zengniß Die Abidrift der nämlichen Urfunde in Brüffel Greitag vor Balentin aufweift, also den 12. Februar, was nach Maggabe unieres Diploms das allein Richtige ift.

<sup>1)</sup> sectas—quae plurimum in Allemanniae partibus pullulare dicuntur.

<sup>2)</sup> Siehe die Note Martini's zu G. 389 u. 391.

Befeht, dafür Sorge zu tragen, daß beide in den Mealbesit des durch die Bulle Gregor's XI. ihnen zugesicherten dritten Theiles von den beweglichen und unbeweglichen Gütern der Begharden und Bequinen eingesetzt und darin erhalten würden.

Es müßte eine interessante Ausgabe sein, sowol aus den Spezialgeschichten der deutschen Territorien und Städte, insbesondere der Reichsstädte, als (und noch viel mehr) aus deren Archiven im einzelnen die Wirkungen sestzustellen, welche diese päpitslichen und kaiserlichen Erlasse am Ende des 14. Jahrhunderts geshabt haben. Für Westsalen können wir zunächst nur zwei Fälle ausühren. Wir ersehen aus einer kurzen Notiz, welche die Mitsarbeiter Schaten's an den Annales Paderbonenses bei Sammlung des historischen Materials in den Archiven der paderbornschen Klöster aus einer Handlichten des Stistes Böddefen gemacht<sup>1</sup>), daß dort im Jahre 1368 ein Inquisitionsversahren gegen einen waldenssischen Ketzer<sup>2</sup>) geführt worden ist.

Etwas mehr ersahren wir über einen Fall, der einen Priester der Stadt Soest, den Reftor von St. Georg daselbst, Konrad von Dverwerde, betrisst. Auf Grund der Aussagen von fünszehn Personen hatte der dortmunder Dominikaner Lambert de Scepen, stellvertretender Inquisitor, die Anklage auf Reherei gegen ihn erhoben, später aber wieder fallen lassen. Der oben mehrsach erwähnte Inquisitor der Diözese Köln, Ludwig von Caliga, hatte die Untersuchung aber wieder aufgenommen, Konrad für schuldig erfannt, ihn exfommunizirt und sein Vermögen konfiszirt. Doch dieser beruhigte sich hierbei nicht, appellirte vielmehr zuerst an Urban V. 1362—1370, sodann an dessen Rachfolger Gregor XI.

<sup>1)</sup> Manuffripte des Staatsarchivs zu Münfter I. 242a. S. 27. Diese werthvolle, aber sehr unteserliche Haudichrift enthält kurze Auszüge aus den von jenen Mitarbeitern Schaten's gesammelten Urkundenabschriften, während diese selbst zu einem großen Theile durch Giefers vor dem Untergange bewahrt, noch jest in der Bibliotheca Theodoriana zu Paderborn unter dem Titel libri Variorum vorhanden sind.

<sup>2)</sup> Nach Giefeler A. G. 2, 3, 302—304 tauchen die Waldenfer gegen Ende des 14. Jahrhunderts an vielen Erten in Dentichland auf; doch erwähnt er hierbei Beitfalen nicht.

So wurde die Sache denn noch ein Mal von verschiedenen Richtern untersucht, worauf schließlich der Spruch des Kardinals Johann titul. S. Sabinae vom S. August 1373 sie dahin erledigte, daß die Erfommunifation Konrad's widerrusen wurde.

Gieieler's Ansicht<sup>2</sup>, daß in der Periode des Schismas und der reformatorischen Konzilien auch die Kraft wie der römischen Hierarchie io auch der Inquisition gebrochen worden, findet, was den letteren Punkt betrifft, keineswegs eine unbedingte Bestätigung durch die geschichtlichen Thatsachen.

Wenn der im Jahre 1392 durch Schwaben nach Würzburg ziehende päpitliche Inquisitor Martinus in der letteren Stadt einigen von ihm bekehrten Alagellanten und Fraticelli, d. i. Begharden, zur Buße nur die Verpflichtung auserlegte, an dem damals gepredigten Arcuzzuge gegen die Türken Theil zu nehmen, so ließ er dafür doch in Ersurt mehrere Vegharden und Veguinen den Feuertod sterben.

Auch die Papite der römischen Tbedienz inhren ielbit nach Ausbruch des Schismas mit ihren Erlassen gegen die Keper fort. Wir haben schon oben gesehen, daß Bonifaz IX. zwei Mat, in den Jahren 1395 und 1399, die Bulle Gregor's XI. von 1372 in Betreff der Organisation der Inquisition in Deutschland bestätigte. Aber schon vor dem letzteren Zeitpunkte hatte er unter dem 31. Januar 13961 alle den Begharden und Schwestrionen

i Urk. 547 des dorimmnder Stadtarchivs. Vorin die Retheret Nourad's beitand, wird nicht ansdriedlich angegeben. Es beißt von Monrad nur: de quidusdam erroribus fidem catholicam concernentibus graviter diffamato coque huinsmodi errores documatizante. — Dieie Notizen verdante ich der Wüte des dortmunder Gommasiallebreis Dr. Rübel, der sich durch Neuordnung und Reperterisirung des dortigen Stadtarchivs um die Geichichte Westfalens sehr verdient gemacht hat. Ueber seine Thätigkeit und den reichen Indalt dieses reichsinädtischen Archivs dat er schon im ersten Heite der Beiträge zur Geschichte der Stadt Dortmund und der Grasichait Mark 1875 S. 5 si. erwünsichte Ausfunit gegeben, die in dem kürzlich erichienenen zweiten und dritten Heit ihre Fortsetung geinnden haben.

<sup>2.</sup> Giefeler, A. G. 2, 4, 377.

<sup>3)</sup> Mosheim E. 407 u. 408.

<sup>4</sup> Mosheim Z. 109.

von ihm und seinen Vorgängern angeblich ertheilten Schutzbriese widerrusen') und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Erlasse von Urban V., Gregor XI. und des Kaisers Karl IV. besohlen, gegen die genannten Ketzer in der darin vorgeschrieben Form strafrechtlich vorzugehen.

Wenn es nun auch vorkommt, daß einzelne Kegerrichter milder auftreten wie Heinrich de Lapide, der im Ansang des 15. Jahrhunderts zu Mainz die Angeklagten nur mit Gefängniße strasen belegte<sup>2</sup>), so versuhr der Dominikaner Eylard Schöneseld doch in Norddentschland in der nämlichen Zeit um so schonungstoser gegen sie.

Durch Bulle vom 16. ober 18. Juni 13993), also nur wenige Tage nach seiner Erweiterung des Inquisitionsamtes in Teutschland, hatte Bonisaz IX. alle geistlichen und wettlichen Behörden angewiesen, dem genannten Inquisitor beizustehen und durch ihre Unterthanen Hüsse und Unterstügung angedeihen zu lassen, ihm auch ihre Gefängnisse zur Verfügung zu stellen, bis die Inquisition deren solche in Deutschland besitze.

Wir hören sehr bald von der Wirksamkeit Eylard Schöne seld's. Zuerst allerdings trat er in Lübeck im Jahre 1402 gegen den Retzerapostel Wilhelm milde auf, tieß ihn durch die Diener der Stadt greisen und legte ihm nur die Buße auf, zum Zeichen seiner Rückkehr in den Schooß der Kirche ein Kreuz am Halse zu tragen. Doch als er dies herunterriß und mit Füßen trat, beschloß er, ein feierliches Antodasé zu halten und an ihm ein Exempel zu statuiren. Bor der auf einem öffentlichen Platze versammelten zahllosen Volksmenge hielt Eylard zuerst eine gläns

<sup>1)</sup> Die Sache verdiente noch eine nähere Unterjuchung. Schon Gregor XI. batte durch Butte d. d. Avignon den 7. April 1374 von den Erzbischösen und Bischösen Deutschlands, Brabants und Flanderns Aufstärung über die in ihren Diözesen wohnenden "Armen" beiderlei Geschlechts verlangt, welche bescheiden und ehrbar in Armuth und Reuschheit leben, die Kirchen fromm besuchen und der römischen Kirche und ihren Dienern gehorsam sein sollten. Wosheim S. 396; vgl. auch S. 403.

<sup>21</sup> Mosheim 3. 456.

<sup>&</sup>quot;Ebend. S. 225, nicht 1400, wie Martini fälschlich die richtige Angabe Wosheim's forrigirt.

zende Rede, an deren Schlusse er dann den des Mückfalls schuld digen Keper dem weltlichen (Verichte zur Bestrasung durch den Fenertod übergab. Diese ist dann an ihm auch wirklich voll zogen worden, ebenso wie Enlard auch Bernhard, Wilhelm's (Venossen, in Wismar ebensalls verbrennen sieß.)

Seine Wirssamkeit als Inquisitor scheint er ichon gegen Ende des Jahres 1399 in Utrecht mit der Berfolgung der Gherardiner begonnen zu haben, einer kegerischen Sekte, welche, aus Männern und Frauen bestehend, im strengsten Gehorsam gegen weibliche Vorsteherinnen, Martha oder Untermartha gescheißen, ein gemeinsames Leben sührten. Wir kennen die Maßregeln nicht, die er gegen diese sonderbare Sekte ergriff. Aber wichtig wird die in dieser Beziehung von Mosheimer) publizirte Auszeichnung dadurch, daß sie gegen ein von angeschenen Inristen der Universität und der Erzdiözeie Köln im Jahre 1398 zu Gunsten der Begharden gerichtetes Rechtsgutachken gesrichtet ist.

Taß in Mheinland und Weitsalen überhaupt die Inquisition in dieser Zeit ein wenig ergiebiges Teld ihrer Wirksamkeit sand, sollte der soeiter Dominikaner Jakob von Zweve nicht allzu lange Zeit nach dem letzterwähnten Falle in seiner Thätigkeit als päpitlicher Inquisitor in der kölnischen Provinz und in den Diözesen Vremen und Paderborn bei zwei Veranlassungen zu erkennen Gelegenheit haben.

Jakob, zwiichen den Jahren 1360—1370 in Sweve, einem Torfe bei Sveit, geboren , trat um das Jahr 1390 in das

<sup>1</sup> Mestein 2 224, 229.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die bei Mosdeim 3. 443 abgedrucken observationes inquisitoris Belgiei in magistrorum Coloniensium responsam giebt einen Auszug de actis inquisitionis per — fratrem Eylardum Schoneveld — inquisitorem Saxoniae anno 13... in Traiecto... factae. Die päpitliche Ernennung Eulard's datiet, wie wir iaben, aus dem Juni 1399.

<sup>\*)</sup> Mosheim Z. 433. Anch ein Weitiale, Edart von Attendorn, licentustis in legibus, in darunter.

<sup>4)</sup> Seine Gegner nennen ihn konftant de Sweve, während er fich fiets de Susato bezeichnet. Seine gleich zu erwähnenden Beziehungen zu dem Dominitaneisentlofter Paradies, dem das Patronat über Sweve zustand, machen es

Dominisanersloster in Soest und zeichnete sich bald so aus, daß dasselbe ihn zur Vollendung seiner Studien zur Universität Prag entsandte. Hier erlangte er den Grad eines Dostors der Theostogie und betheiligte sich sehr sebhaft in Disputationen und Schriften an den Streitigseiten, die seit 1403 über die von der prager Universität censurirten wislesstischen Lehrsäße dort entstanden waren. Die überwiegende Majorität der böhmischen Anshänger des Huß zwang ihn wie die übrigen Deutschen, im Jahre 1409 Prag zu verlassen. Jasob begab sich nach Köln, wo sich ihm an der Universität sehr bald eine bedeutende Wirksamseit eröffnete. Nachdem er sünf Jahre dort das studium generale geleitet, wurde er 1417 am 8. Oftober zum Desan der dortigen theologischen Fasultät erwählt.

Aber schon vorher war er in anderer Weise ausgezeichnet worden, indem der am 17. Mai 1410 erwählte Papit Johann XXIII. ihn zum Inquisitor<sup>1</sup>) für die kölnische Provinz (also sür die Diözesen Köln, Utrecht, Osnabrück und Münster) sowie für die Diözese Paderborn, die dem mainzer Erzsprengel angehörte, und das Erzbisthum Bremen ernannt hatte. Wir können das genaue Jahr seiner Ernennung nicht angeben, dagegen aus unserer Handschrift zuerst die Urtunde vom 25. August 1416 mittheilen<sup>2</sup>), durch welche Erzbischof Dietrich ihn in diesem Amte landesherrstich bestätigte und alle geistlichen und weltlichen Behörden seiner Diözese anwies, ihm bei seinen Prozeduren die nöthige Unterstüßung zu gewähren<sup>2</sup>).

glaubwürdig, daß er von dort herstammte. Doch halte ich darum nicht daßer, daß er der ritterbürtigen Familie dieses Namens angehört, von der Alf von Sweve um diese Zeit ein Siegel mit drei Vögeln sührte (Moster Velver Urt. 316). Sein Geburtsjahr kann nicht näher angegeben werden. Wenn er aber 1390 in's Aloster trat und, wie Harzheim (Biblioth. Colon. 1747 p. 154), wol muzweiselhaft nach den ihm vom Prior des soester Dominikanerklosters Ludwig Saisen gemachten Mittheilungen, versichert, im Jahre 1440 gestorben ist, so dirsen wir seine Geburtszeit wol zwischen 1360 und 1370 setzen, und dies um so mehr, als er in seiner Schrift (Mist. des Staatsarchivs zu Münster VII. 9 fol. 111) im Jahre 1422 sich selbst als senem grandevum bezeichnet.

1) Inquisitor haereticae pravitatis.

2) Nach der von dem Listitenten am fönigt. Staatsarchiv zu Münster Dr. Philippi aus Mit. VII. 9 fol. 100' gemachten Ubschrift. Theodo-

Kurze Zeit vorher schon hatte er Gelegenheit, in dieser seiner, sonst uns nicht näher bekannten Wirksamkeit die öffentliche Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ein Geistlicher aus Preußen,

ricus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus, sacri imperii per Ytaliam archicancellarius, apostolice sedis legatus universis judicibus, officialibus, consiliis, universitatibus et prelatis ac subditis tam ecclesiasticis, quam secularibus per nostram civitatem et dyocesim Coloniensem ubilibet constitutis, quibus presentes littere exhibite fuerint, salutem in Domino sempiternam Pre cunctis nostre mentis desiderabilibus tota cordis affectione optantes fidei catholice incrementa, vobis universis et singulis districte precipiendo mandamus, quatinus religioso viro fratri Jacobo de Susato ordinis fratrum predicatorum, sacre pagine professori ac heretice pravitatis inquisitori in provincia Coloniensi et dyoecesibus Bremensi et Padelbornensi auctoritate apostolica deputato ejusque vicario, quando et quotiens vos seu aliquis vestrum requisierit seu requisierint in praefato inquisitionis officio, in executione constanter assistere, prompte parere ac intendere studeatis, vos vero marschalci et ceteri officiati nostri, dum super arrestandis aliquibus in fide suspectis per predictos inquisitorem ejusque vicarium fueritis requisiti, qui sub mostra etiam residentes tuerint dicione, arrestationes talium nullatenus impediatis, sed tales potins arrestari et ad locum congruum et secuyum eidem inquisitori ejusque vicario presentari curetis. Et notificamus vobiset singulis prelatis ac personis ecclesiasticis sub pena suspensionis a divinorum officiis et ab ingressu ecclesie, trina tamen dierum canonica monitione premissa, quam penam lapso monitionis termino vos incurrere volumus ipso facto, si premissa non curaveritis adimplere; vobis quoque officialibus et personis secularibus supra nominatis sub obtentu gratic nostre praemissa praecipimus et prout nostram voluerifis indignationem evitare. Datum Colonie anno Domini m cccc sexto decimo, in crastino sancti Bartholomaci apostoli. - Benn früher die Inquifitoren ibre Un ertennung von den Raibern erbielten, jo lag es in den damaligen Berhält mifen, daß dies Recht auf die Landestürsten überging, wie denn der beim iveiter Prozek iungirende Notar I c. tol. 100 thu inquisitor a sede apostolica specialiter deputatus et per Theodericum s. Coloniensis ecclesie archiepiscopum admissus et approbatus neunt. - Jafob hatte sich in Soejt io zu jagen als Inquifitor babilitirt, worüber jener Notar bemerkt l. c. fol. 101': ipso autem magistro Jacobo inquisitore predicto respondente . . . . quod pristinis temporibus bullam domini nostri pape et alia munimenta sibi desuper data coram honorabilibus dominis decano et capitulo, propter hoc capitulariter in loco capitulari ecclesie S. Patrocli - congregatis ac notariis et testibus - - insimuasset.

Johann Maltaw, war nach Köln gefommen und wurde hier wegen Regereien, die er anderswo begangen haben follte, vor das Inquifitionsamt vorgeladen und von Jakob von Socft, nachdem er ihn zwei Mal verhört hatte, zu einer ziemlich leichten Gefängnißstrafe in seiner Wohnung auf der Ursulafreiheit ver urtheilt, mußte sich aber eidlich verpflichten, Köln nicht zu verlaffen. Johann Malkaw brach seinen Schwur, floh aus der Stadt und ließ sich zunächst in Bacharach nieder, wo er in leb hafter Beije für Papit Gregor XII. (Angelo Corario) agitirte, der trot seiner vom Kongil zu Bisa am 5. Juni 1409 ausgesprochenen Absetzung seine Ansprüche auf das Bapstthum nicht aufgegeben hatte. Es war wol von der Ratur der Verhältniffe angezeigt, daß Malkaw eben bei biejem gegen den Epruch des von seinem Gegner Johann XXIII. eingesetzten Inquisitors appellirte und von dem Legaten Gregor's, Kardinal Johann von Raguja, auch wirklich freigesprochen wurde.

So lagen die Dinge, als die Gesandten der fölner Universität beim Konzile im Ansang Januar 1415 in Konstanz an langten. Einer von diesen, Dietrich von Münster, scheint hier erst die Freisprechung Maltaw's ersahren und nach Köln an den Inquisitor gemeldet zu haben. Dieser versammelte sosort die Universität und den Klerus der Stadt Köln zur Erörterung der Frage, was in dieser Angelegenheit zu thun sei<sup>1</sup>. Auch der Kardinal Iohann von Ragusa hatte den Bunsch zu erkennen gegeben, die Universität möge einen Weg sinden, auf dem ihre und seine Ehre gewahrt bliebe<sup>2</sup>). Das Aussunstsmittel, das man in Köln vorsichlug, war so übel nicht. Iohann Maltaw möge sich für absolvirt erachten, aber sich hüten, die fölner Provinz zu betreten, wo man unsehlbar den Spruch des dortigen Inquisitionsamtes gegen ihn zur Ausssührung bringen würde.

Zunächst schrieb die Universität in dieser Angelegenheit unter dem 17. März 1415 an ihre Gesandten, dann aber am 21.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Martène et Durand, Thesanrus Novus 2, 1710—1711 in ten Variae epistolae oratorum universitatis Coloniensis ad concilium Constantiense directorum.

<sup>2)</sup> Martène et Durand l. c. p. 1708 — 1710. Siftorifée Zeitidviit. R. F. Be. V.

dessetben Monats an das Konzil selvst, indem sie um Verhaltungsmaßregeln in dieser Angelegenheit bat und die Ueber sendung des vom Inquisitor Jakob von Sweve gegen Johann Maskaw gesührten Untersuchungsprotofolls mitzutheilen versprach. Beide Briese trasen erst am 17. Juli in Konstanz ein: doch die Wesandten sehnten die Uebergabe aus dem Grunde ab, weil das Protofoll dort noch nicht angelangt wäre.

Unterdessen war Johann XXIII. am 23. März 1415 aus Konitanz entstohen und am solgenden 29. Mai vom Konzil seiner Würde entseht worden. Auch Gregor XII. hatte dann am 4. Juli dessethen Jahres freiwillig entsagt. Ob unter diesen Umitänden das Konzil diese Frage noch ein Mal aufgenommen hat, vermögen wir nicht zu entscheiden; da aber der Gegen iatz der Obedienzen, wenigstens was die beiden genannten Päpste betraf<sup>2</sup>), in Vegsall kam, so ist dies wol nicht wahr icheinlich<sup>3</sup>).

Jakob von Sweve bekleidete zwar noch immer seine Profesiur der Theologie an der Universität Köln, doch scheint er sich in den nächsten Jahren ofter und dauernd in seinem Mutter kloster zu Soest ausgehalten zu haben. Vielleicht zu dem Zweck, um dort in ungestörter Ruhe die Zahlreichen Schriften auszusarbeiten, die er der Nachwelt hinterlassen, die jedoch, von kleineren

<sup>1</sup> Wie aus deren Erwiderung vom 23. Buli 1. c. p. 1665 hervorgeht.

<sup>2.</sup> Der avignoneier Lapit Benedift XIII. Petrus de Luna) wurde jreitich erit am 18. März 1417 abgeiett.

<sup>9</sup> Bir iind bier iehr weientlich von der Tarstellung abgewichen, die 3. Evelt in ieinem Ansiațe "Mittheilungen über einige gelehrte Best ialen vornehmlich aus der ersten Hälte des 15. Jahrhunderts", Zeitschr. für Geschichte u. Alterthumskunde Bestialens 21, 244 i. und 294, von diesem Prozeise giebt. Evelt hat sich durch die Jahre 1416 und 1417, welche Martine und Durand diesen a. a. S. S. 1665, 1708 –1711 gedruckten Briefen zuertheilt haben, bestimmen lassen. Doch sind sie in den Briefen ielbit nicht enthalten, und ichen aus dem Grunde sier ialsch zu erachten, weil sie mit Ausnahme des S. 1665 gegebenen, der vom 23. Juli datirt ist, die Rockistenz der beiden Gegen päpite Gregor XII. und Johann XXIII. in ihren besderzeitigen Obedienzen zur Boranssjehung haben, die ichen in der zweiten Hälte des Jahres 1415 ja weggefallen war.

historischen Arbeiten abgesehen<sup>1</sup>), bis jetzt der Vergessenheit nicht entzogen worden sind. Sie waren der Ruhm des Klosters<sup>2</sup>), ebenso wie auch der im 18. Jahrhundert noch vorhandene Stuhl Albert's des Großen, der dort einige Zeit gelehrt hatte<sup>3</sup>).

In einer dieser Schriften giebt Jakob aussührliche Nachricht von einem Inquisitionsprozesse<sup>4</sup>), den er in Soest selbst gegen

- 1) Sein chronicon episcoporum Coloniensium ist gedruckt bei Seibert, Duellen der weitsätischen Geschichte. I. 1857. E. 135.
- 2) Harzheim, Bibl. Col. p. 155, theilt ein vom Prior Ludwig Sassen Des Dominikanerklofters zu Soest im Jahre 1748 bescheinigtes Berzeichniß der damals noch dort vorhandenen 34 Schriften des Jakob von Sweve mit; hiervon ein Auszug bei Seiberß a. a. D. S. 163.
- 3) Manustript des Staatsarchives zu Münster I. 216 Anhang S. 7. 8. Jafob's Schriften habe ich im Jahre 1855 in der Bibliothef der tgl. Regierung zu Arnsberg wieder aufgesunden und sie, soweit sie geschichtlichen Inhaltes waren, dem Staatsarchive zu Münster einverleibt. Die anderen sind von Prosession Dr. Nordhoff zur Zeit, wo er der Paulinischen Bibliothef zu Münster vorstand, in diese übernommen worden. Benn Seiberh a. a. C. S. 164 nach Auszahlung der Werke Jakob's von Sweve sagt: "Von allen diesen Werken ist vielleicht teines mehr vorhanden. Die Bibliothef des soeiter Dominikanerstloster ist verkauft; die alten Manustripte von Jacobus sind wahrscheinlich sämmtlich als veraltete Schartesen verzettelt", so ist diese an sich vollkommen unbegründete Ansicht gerade bei Seiberh um so auffallender, als die Verte Jakob's von Soest lange Jahre hindurch nur einige hundert Schritte von seinem Hansberg entsernt an der angegebenen Stelle ausbewahrt wurden.
- 4) Manuftript des Staatsarchives zu Münfter VII. 9 fol. 97-116. Es ift ein Bericht, den er in eigener Perjon erstattet und worin er das von ihm in dieser Glaubensjache Geschehene aftenmäßig darstellt und der Deffentlichkeit übergiebt, unzweifelhaft in der Absicht, um seine Handlungsweise zu recht fertigen. Dies ergiebt der Eingang: In nomine Domini, Amen. Ad universos ad quos presentes litere pervenerint frater Jacobus de Susato ordinis fratrum predicatorum, sacre theologie professor ac per provinciam Coloniensem, dioecesesque Bremensem et Padelbornensem heretice pravitatis inquisitor salutem in auctore et conservatore fidei Domino nostro Jesu Christo et infrascriptorum per nos in negotio fidei gestorum cognoscere veritatem. — Wenn nun Harzheim B. C. p. 154 jagt: denominatus — inquisitor - munus illud maxima vigilantia et animi constantia obivit, ut testantur acta ipsius relata in libro quem eruditissime inscripsit de officio inquisitionis, jo miijfen wir unfrerseits bemerten, daß dieser Titel in unserer Handichrift fehlt und es daher möglich ift, daß harzheim hierbei ein anderes, jest verlorenes Werf im Ginne gehabt hat. Auch das in dem Gaffen'ichen

den Vicepfarrer an der dortigen Wiesenfirche, Johann Bathorne den jüngeren, geführt hat. Wie er angiebt, war er ihm und dem heiligen Inquisitionsamte als Verfündiger feperischer Meinungen in Betreff der firchlichen Saframente und der Werke der heiligen Maria 1) denunzirt worden. Thue nun von vornherein anzunehmen, daß Jakob bei Erhebung der Anklage von anderen als rein sachlichen, aus der Natur seines entsetzlichen Umtes herge leiteten Motiven bewegt worden wäre, liegen doch Verhältnisse vor, welche die Möglichkeit, daß auch persönliche Gereiztheit gegen die Familie des Angeflagten mitgewirft haben könnten, nicht völlig ausschließen. Wir wissen nämlich aus anderen Quellen, daß ein zweiter Johann Palborne, der ältere, wie er zur Unter icheidung von dem Vicefurat an der Wiejenfirche ausdrücklich genannt wird, also wol ein Theim desselben, im Jahre 1400 von dem Dominitaneisenkloiter Baradies bei Socit die diesem infor porirte Pfarrei zu Sweve als Vicarius perpetuus erhalten und sich hierbei durch notariellen Akt verpflichtet hatte, dem Kloster aus den Einfünften seiner Pfarrei jährlich 10 Marf zu ent richten. Kann war Johann Balborne aber im richtigen Befiße icines Pfarramtes, jo weigerte er fich, Diefen Zins zu gablen, indem er behauptete, daß er durch Eingehen des Bertrages einen Alt der Simonie begangen habe und nicht gehalten sein könne, eine Abgabe von jo frevelhaftem Ursprunge zu entrichten. Ronnen wurden flagbar beim Erzbischof, der die Entscheidung Diefes Prozesses zulett dem Scholaftifus von St. Gereon, Chriftian von Erpel, übertrug. Ueber zwanzig Jahre dauerte der Prozef. Jatob, wie wir aus feinem Beinamen folgern dürfen, aus Sweve gebürtig, hatte, wol aufgefordert von der Priorin dieses Frauen floiters seines Ordens, diese Sache einer gründlichen Untersuchung unterzogen und unter Inserirung aller auf das Patronatsrecht

Berzeichnisse von 1743 ausgesührte Buch: de haeresi et haereticis dürite ichwerlich mit dem unseren identisch sein. Außerdem sindet sich ebendaselbit noch ein formularium inquisitionis haereticae pravitatis Tom. I in fol. min., von dem ich eine weitere Kunde nicht besitze.

<sup>1.</sup> Dieser lettere Bunkt tritt in den iväteren Verhandlungen nicht mehr bervor

Des Klosters Paradies über die Pfarre Sweve bezüglichen Urstunden eine sehr gründliche Schrift darüber ausgearbeitet. Durch Erlaß vom 7. August 14232) verurtheilte Papst Martin V. schließlich den Iohann von Paderborn, wie der Name hier lautet, dem Kloster Paradies für zwanzig verslossene Jahre den Zins von je 10 Mart nachzuzahlen und auch für die Zufunst für jedes Jahr unverweigerlich zu entrichten.

Wir dürsen dieser Bulle noch eine andere Thatsache von Belang entnehmen, die nämlich, daß Martin V. den Erzbischof von Röln, Dietrich von Mors, jum Konfervator der Rechte und Privilegien der Manns und Frauenklöster des Prediger-(Dominifaner Droens ernannt hatte. Es ist dies ein neuer Beleg für die Intimität, die zwischen dem Erzbischofe und dem von ihm ja ausdrücklich anerkannten Inquisitor seines Landes und seiner Erzviözese bestand. Denn die Universität Köln, indem sie, wie oben erwähnt, in dem Inquisitionsprozesse gegen Johann Malfaw die Ausfunft vorschlug, er möge sich als absolvirt erachten, aber nicht in der Diözese Köln blicken lassen, bittet zugleich das Ronzel und den Kardinal von Raguja, sich hierbei zu beruhigen und Die Sache nicht weiter zu verfolgen, da die Universität darin sich nicht von ihrem Erzbischofe und dem ganzen fölnischen Klerus trennen fonne3. Man sicht also, welchen Werth Erzbischof Dietrich darauf legte, den Spruch seines Inquisitors wenigstens ın seiner Diözese beobachtet zu sehen. Unter diesen Umständen darf dann auch wol die von Harzheim4) - gewiß aus soester Tuellen — überlieferte Nachricht, daß Erzbischof Dietrich Jakob

<sup>1,</sup> Bon dieser Schutzschrift liegt jowot Manustript VII. 9 eine Abschrift, fol. 117—123, unmittelbar hinter dem Bericht über den Inquisitionsprozeßt gegen Johann Palborne den Jüngeren vor, als auch Manustript VII. 6115 No. 9, welches ebengalls Schriften von Jakob von Sweve enthält. — Nach einer späteren Notiz zu ersterer Stelle l. c. f. 123 starb dieser ältere Johann Valborne am 19. April 1428.

<sup>2</sup> Moiter Paradies Urt. 116; der römische Schreiber nennt den Ort aber älschlich Schweyne statt Schweyve.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ampl. Coll. II. 1710—1711.

<sup>4,</sup> Bibl. Colon. p. 154.

von Sweve zu seinem Rath und Beichtvater ernannt habe, nicht angezweifelt werden.

Der Prozeß gegen Ishann Palborne den älteren war noch nicht entschlieden, als der auch darin betheiligte Inquisitor sich entschloß, gegen dessen Nessen eine Anklage auf Nesserei zu erheben?). Am 15. November 1420 war nämlich eine nicht näher bezeichnete Person zu ihm in Soest gekommen und hatte ihm und dem Inquisitionsamte den Vicekurat Ishann Palborne wegen Ketzerei denunzirt. Iakob vereidete den Denunzianten sosort und ließ ihn dann vor Notar und Zeugen seine Anklage wiederhoten. Diese lief im wesentlichen darauf hinaus, daß Ishann Palborne am Martinstage, Sonnabend den 11. November 1420, in der Wiesensirche vor dem versammelten Volke beis dertei Geschlechts zwei keperische Meinungen (conclusiones) ge äußert habe.

- 1. Zunächst habe er die Ansicht ausgesprochen, daß die Leichen der Berstorbenen aus dem (Brunde zu ihrer Parochial fürche gebracht werden müßten, um dort derselben die Saframente wieder zu geben, welche sie auf ihrem Sterbelager von ihr empfangen hätten.
- 2. Sodann habe er verboten, die in der Kirche ausgestellten Leichen zum Kirchhofe zu tragen, und wenn dieses dennoch ge schehe, so solle niemand von den Amvesenden bei Strafe firch licher Censuren denselben dorthin das (Besolge geben<sup>3</sup>).

Wir erfahren aus einer anderen Stelle<sup>4</sup>), daß damals eine Epidemie in Sveit herrschte und daß der Vicefurat durch sein

<sup>1.</sup> Fabelhaft aber flingt die Nachricht v. Steinen's, Duellen der weit fällichen Hinorie E. 82, daß Jakob auch Beichtvater bei dem Könige in Spanien geworden.

<sup>2,</sup> Von bier ab vorzugsweise nach dem Berichte Jatod's von Sweve über den Inquisitionsprozes gegen Johann von Paderborn den Jüngeren, Manustript des Staatsarchivs zu Münster VII. 9 tol. 97—116 in gleichzeitiger, on ziemlich schwer Iesbarer Schrift, die vielleicht von Jatod selbst herrührt Auch manche andere in diesem Manustript mit enthaltene Abhandlungen sind ossendar von ihm versäßt, aber doch nicht alle.

<sup>3)</sup> l. c. fol. 97.

<sup>4)</sup> fol. 99.

Verbot die Leiche dennoch achtzehn Stunden in der Kirche zurückhielt, trot der drohenden Gefahr, eben hierdurch die Seuche immer weiter zu verbreiten. Dies läßt auch wol den Grund von seinem auffallenden Versahren erkennen. Aller Wahrschein lichkeit nach hatte der die Wiesenstirche unmittelbar umgebende Kirchhof den Vedürsnissen der wachsenden Volksmenge nicht mehr genügt und die Stadt hatte einen neuen an entsernterer Stelle angelegt, hierdurch aber die Stolgebühren der Geistlichen erheblich verfürzt.

Es waren also wol Motive des Eigennutzes, die Johann Palborne zu dem Verbote und dessen sonderbarer Begründung veranlaßt hatten. Jakob trug nun diese Sache längere Zeit mit sich herum, indem er die Frage mit Hülse seiner Bücher einer sorgfältigen Untersuchung unterzog. Die Stellen seiner Schrift<sup>1</sup>), wo er von seinen Untersuchungen Kunde giebt, sind von einer wüsten Gelehrsamkeit erfüllt<sup>2</sup>). Endlich kam er zu dem Schlusse<sup>3</sup>: Wer behauptet, daß der todte Körper der Pfarrkirche die sakramentalen Gnaden zurückgeben müsse, welche seine Seele von dort empfangen hat, weicht von der Lehre der römischen Kirche ab und diese Behauptung ist deswegen auch eine keterische<sup>4</sup>).

Stand dieses einmal sest, so hielt Jakob es auch für seine Pflicht, diese fetzerische Meinung mit der äußersten Strenge zu verfolgen. Er wirst hierbei einen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der römischen Inquisition, wie Innocenz IV. den Dominikaner Petrus von Verona als Inquisitor eingesett habe, der

<sup>1)</sup> fol. 97'-100.

<sup>2)</sup> fol. 97': cepi revolvere libros. Für die Beinsichteit seiner Unter suchungen ist das häusig vorfommende: quod erat probandum oder quod iterum erat probandum sehr bezeichnend.

<sup>3)</sup> fol. 98'.

<sup>4)</sup> fol. 99: et ergo sic dicere est hereticum, quia est contra sanam doctrinam sancte Romane ecclesie de sacramentis, und fol. 114': Que papa approbat vel reprobat, nos approbare vel reprobare debemus. Quicunque enim contra hanc, authoritatem repugnaret, hereticus censeretur. Ulfo dicfelbe Unfidht hören wir hier im 15. Jahrhundert von einem Dominifaner und Juquifitor aussprechen, wie sie später der Jesuitenorden befannte.

dann im Gebiete von Mailand im Kampfe für den Glauben die Märthrerfrone errungen. Diesem und allen seinen Nachfolgern wolle er, Jakob, der geringste unter ihnen, nacheisern und das ihm vom heiligen Stuble anvertraute Amt in den ihm untergebenen (Sebieten gegen jedermann zur Aussiührung bringen.

In diesem Entschlusse wird er dann noch durch die Mücksicht auf die traurige Lage der Kirche in Teutschland bestärkt. Tenn die Geistlichen warteten nicht getreu ihres Amtes: sie scheuten die scharsen Jungen in der Gemeinde, trachteten den Schein des Wolwollens zu bewahren? und ließen das Gift keterischer Meinungen wie einen Krebs um sich fressen. Gleich beim Ent itehen müsse man die Keterei in sich ersticken. Ties habe man, und hier glaubte er aus eigener Ersahrung sprechen zu können, bei Huß versäumt und dadurch Böhmen den Untergang gebracht.

Am 24. November 1420 war er mit seinem Entschlisse im Reinen und ertieß an alle Kirchenrestoren sowie an alle Geistliche in der Stadt Zoeit unter dem Ziegel der Inquisition ein darauf bezügtiches Mandat. Es sei ihm glandhaft berichtet worden, daß gewisse Klerifer in Zoeit Frelehren verbreiteten. Kraft seines Amtes sordere er deshald diesenigen auf, die in dieser Zache vorgeladen würden, diesem seinem Beschle, den sie einem päpitlichen gleichachten möchten, pünktlich Folge zu leisten und an demselben Tage (es war ein Sonntag) um zwei llhr Rachmittags vor ihm zu erscheinen. Namentlich lud er dann

¹ fol. 97: Hiis scriptis ego frater Jacobus inquisitor motus, maxime propter temporis qualitatem et periculum imminens omnibus ecclesiis Alamanie, scilicet resistere ex adverso. Mußerdem ündet sich auf der eriten Zette ieiner Zchrift, l. c. 10l. 97, am Mande die folgende abnungsvolle Motiz: vide ecclesie Dei in novissimis temporibus amarissima heresum instare pericula.

<sup>2)</sup> fol. 57': sacerdotes qui populo presunt erga delinquentes benevoli videri volunt et verentur peccantium linguas, ne forte de eis male loquantur.

<sup>3)</sup> fol. 97': Sic et nunc quia Hus non statim oppressus est, regnum Bohemie corruptum est.

noch Johann Hespeler, Kapellan, und Johann Junge, Küster an der Wiesenkirche, sowie eine Zahl der Eingeseffenen des dortigen Kirchspiels vor.

Hatte Jakob geglandt, die Angeflagten durch den kuzen Termin, den er ihnen stellte, zu überraschen, so ließen diese sich nicht einschücktern. Der Hauptschuldige, jener Vicekurat Johann Balborne, an den insbesondere er dieses Mandat erlassen, ant wortete ihm vielmehr, er habe diesenigen von den vorgesorderten Zeugen, die seinem Kirchspiele angehörten, auf den folgenden Dienstag zur Abendstunde vorgeladen.

Jakob fügte fich dem ohne Widerstreben. Er beschreibt dann, wie er am 26. November 1420 im Rapitessale des Dominikaner flofters 1) zur bestimmten Stunde mit dem Rotar und den Be lastungszeugen zu Gericht gesessen. Außerdem waren an Ordens= geistlichen noch amwesend: Johann Beckerer, Lettor des Augustiner konvents zu Lippftadt, Johann Kummelsberg, Guardian der Minoriten zu Soest, und Dietrich von Loc, früher Lektor am dortigen Dominikanerklofter. Da erschien der Angeklagte mit den vorgeladenen Zeugen, aber auch begleitet von vielen nicht gerufenen Kleriforn und Laien. Als der Inquisitor die betreffenden Stellen aus dem siebenten Buche der Defretalen durch den Rotar vorleien laffen wollte, verhinderten sie dieses durch Lärmen und wüstes Geschrei. Auch das Batent, wodurch Erz bischof Dietrich ihm als Inquisitor die landesherrliche Anerkennung gewährt hatte, wollte die aufgeregte Menge nicht hören. Manche, und unter ihnen vor allen der Bifar ad S. Patroclum Johann Brunften, erhuben laut Zweifel, ob Jakob in Wahrheit Inquisitor und das Inquisitionsamt auszunden besugt sei, und wollten fich auch durch Ginficht des Driginals von Dietrich's Urfunde von Jakob's Berechtigung nicht überzeugen laffen. Alle schricen, stritten sich und farmten; benn Johann Palborne hatte eine große Bahl von joefter Beistlichen an diesem Tage zum Effen geladen und sie dann trunken in die Versammlung ge

<sup>1)</sup> Das Gebäude, das heute zu Bohnungen für den Direktor und die Lehrer des soeiter Gymnasiums eingerichtet ist.

führt<sup>1</sup>). Die Aufforderung des Inquisitors, die Vernehmung der Zeugen nicht zu itören, verhallte ungehört, und Jakob sah sich genöthigt, die Verhandlung abzubrechen und unter Geschreiden Saal zu verlassen.

Der Inquisitor scheint sich dann in Soest nicht mehr sicher gefühlt zu haben. Er begab sich nach Köln und lud von hier aus unter dem 8. Dezember 1420 den Hauptangeflagten sowol als auch seine Helsershelfer vor sich, um im dortigen Dominikanerkloster die Verfündigung ihrer Exfommunikation zu vernehmen. Denn nach langer und reiflicher Erwägung, unter Beirath der fölnischen Juriften2), war er zu dem Schluffe gekommen, daß die Alerifer, welche am 26. November in Sveit die Verhandlungen gestört und die Vernehmung der Zeugen thatjächlich verhindert hatten, als Begünftiger und Förderer eines der Retherei Angeklagten der Exfommunitation verfallen, auch jelbit der Rekerei verdächtig und, wenn sie von diesem Verdachte sich nicht durch einen Gid reinigen sollten, dem weltlichen Urme zur Bestrafung zu überliefern In diesem Mandat werden neben den Hauptangeflagten auch die jämmtlichen Ruheitörer aufgeführt, aber nur solche, die dem geistlichen Stande angehörten. Es sind: Johann Seevens mit dem Beinamen Strowange, Kanonifus ad S. Patroclum, Johann Bruniten, Vifar ebendagelbit, Hermann Ruline, Paitor

<sup>1)</sup> tol. 102': Quia ipse der Angeltagte, die comparitionis vocavit multos ex clericis predictis ad prandium et ingurgitavit eos vino et sie — venerunt de domo sua ad impediendum examen testium. Der Rotar fagt selbit sol. 101 und 101': et quamplures clerici et layci, quorum omnium ego notarius publicus subscriptus noticiam non habui cum prenominatis ederen Ramen wir unten geben werden, ibidem in tanto numero — congregati cum tumultu et clamore coram dicto inquisitore advenerunt. habentes ibi quilibet suum proprium sermonem cum clamore.

<sup>2)</sup> fol. 103: de iurisperitorum consilio. Seine firdheurechtlichen Er wägungen finden ich fol. 102 und 102 verzeichnet.

in einem späteren Neiumé der Prozesverhandlungen wirst Jatob fol. 110° ihnen vor: quod nullam — purgationem fecerunt coram inquisitore — sed illicentiati a indicio recesserunt. Benn solche, wie er fol. 111° weiter sagt, vielleicht auch in re nicht Neger sein, utpote quia non habent errorem in mente, so wären sie doch propter violentam suspicionem zu verdammen.

in Körbecke, Johann Borne (auch be Fonte genannt), Pfarrer zu St. Marie auf der Höh (Honefirche) in Soest, Iohann Palborne, Vicesinrat zu St. Marie auf der Wiese, Iohann Junge, Diakon und Austos ebendaselbst, Heinrich von Lippe, Pastor in Störmede, Ludwig Lossen aus Körbecke, Pfarrer in Welver; in anderen Verhandlungen werden außerdem noch genannt Gerhard von Brakel, Vikar ad S. Patroclum, und ein Kapellan Johann Heipeler.

Daß so angesehene Geistliche mit dem Angeklagten gemeinsiame Sache machen, thatsächlich für ihn eintreten und dem Glanbensgerichte offenen Widerstand leisten konnten, beweist wol, daß der Klerus der reichen Stadt Soest von freieren Ideen erfüllt — wie denn auch schon früher der päpstliche Inquissitor Ludwig von Caliga den Rektor von St. Georg in Soest wegen Irrsehren, wenn auch schließlich ohne Erfolg, angeklagt hatte — und nicht gemeint war, die Thrannei des römischen Inquisitionsamtes ruhig über sich ergehen zu lassen.

Für unsere heutige Anschauung hat die Form der Vorsladung etwas Auffallendes. Sie ist an alle Geistlichen der Diözesen Köln, Münster, Osnabrück, Paderborn und der Stadt Socst gerichtet. Unter diesen letzteren erhielt einer der Angestlagten, Johann Brunsten, den Auftrag, er solle durch eine Kopie vom Schreiben des Inquisitors, angeschlagen an den Thüren des Münsters von St. Patrotlus, die Vorladung bewirken, dem er dann auch pünktlich nachkam<sup>1</sup>).

Am bestimmten Tage, dem 7. Januar 1421, trasen die Ansgeklagten in Köln ein. Wegen Abwesenheit des erzbischöflichen Offizials wurde der Termin auf den 9. verschoben, wo dann die Wohnung des letzteren eine zahlreiche und anschnliche Versammslung in sich vereinigte. Außer dem Offizial, dem Domdechanten und dem Propst von St. Gereon hatten sich die Doktoren der theologischen und juristischen Fakultät, insbesondere auch die Prossessionen des kanonischen Rechts eingefunden. Wenn Jakob geglandt hatte, hier leichtes Spiel zu haben, so war er in einem

<sup>1)</sup> l. c. fol. 103'.

groben Irrthume befangen. Wie später im September 1444 auf dem Reichstage zu Nürnberg, in den Zeiten der furfürstlichen Meutralität, jämmtliche Projefforen1) der Universität Köln ihr Botum dahin abgaben, Erzbischof Dietrich moge fich gegen den römischen Papit Eugen IV. und für das baseler Ronzil erklären, auch den von diesem ernannten Papit Jelir V., den früheren Herzog von Savoyen, anerkennen: jo zeigte auch jest die kölnische Universität keineswegs mehr jene Berehrung für den Inquisitor, die sie ihm im Jahre 1415 bewiesen, als sie insgesammt für die Aufrechthaltung seiner Entscheidung gegen Johann Malkaw ein trat. Jest wurde Jakob mit seiner klage vielmehr abgewiesen. Der Inquisitor verichleiert diese Vorgänge in seinem Berichte, indem er angiebt: weil die versammelten Rechtsgelehrten von dem Stile und den Erlassen der vom päpitlichen Stuhle eingesetzen Inquisitoren feine Kenntniß gehabt hätten, jo hätten sich einige von ihnen für jene Aleriter, andere aber gegen sie erflärt2). Dieje selbst aber geben in ihrer Appellationsschrift an3, sie hätten auf jener Versammlung eine Abschrift der der Regerei verdächtigen Meinungen, die er ihnen Schuld gabe verlangt, aber Jakob diejes abgelehnt und seine Unklage nur ... undlich begründet. Bon diesen Anklagen hätten sie sich aber gereinigt und Die Berjammtung dies schließtich gebilligt und fie als mahre Ratholifen anerfannt.

Jakob von Sweve aber bernhigte sich bei dieser Ent

<sup>1/1</sup> Lacomblet IV No. 263; der aber im Regen merkwirdiger Beije fie nicht als Projesioren, jondern als Nathe des Anriffriten bezeichnet.

² l. c. fol. 103°: Sed quia stilum et ordinaciones inquisitorum a sede apostolica datorum 'sic) fet jällt aus der Konitruftion]: multi namque non habent noticiam dicti stili, ideireo quidam ex ipsis processum suprascriptum reprobaverunt in favorem elericorum, quidam approbaverunt. In jeiner Bulle vom 23. Juli 1372 järeibt Gregor XI. vor (Mosheim a. a. S. ≥ 381): Sic Juquijiteren jellten verjahren iuxta canonicas sanctiones et stilum huiusmodi inquisitionis offici hactenus observatum.

<sup>3,</sup> Manuftript VII, 109 fol. 105': de quibus omnibus et singulis — se sufficienter et legaliter excusaverunt et purgaverunt et prefati domini eos pro excusatis et veris catholicis habuerunt et tenuerunt et habent et tenent.

jeheidung nicht, appellirte vielmehr schon am 14. Januar 1421 an den Papst Martin V. 1). Er sühlte sich hierzu um so mehr veranlaßt, als die Versammtung ihn durch Aussichtießung von ihren Berathungen tief gekränkt hatte, welches Gefühl dann durch den Schritt einzelner Doktoren, welche im Austrage des Plenums eine Vermittlung andoten, bei diesem starr am Geseiche seine Vermittlung andoten, bei diesem starr am Geseiche seine heit, sondern eine Sache des Glaubens und der römischen Kirche sah, nur noch mehr gesteigert worden war 2). Bei Verlesung der Appellation in dem Klosterhause von St. Ausdreas waren auch die Angestagten zugegen und ließen durch Ludwig Lossen von Körbecke den Notar um Nittheilung einer beglaubigten Abschrift der Appellation ersuchen.

Denn auch sie leaten ihrerseits unter dem 19. Januar 1421 von Soest aus Appellation an den Papst ein3). Dieselbe wurde erlaffen aus der Stephansfapelle im Umgange von der St. Batroflusfirche, dann auf ihre Bitte an deren Hauptpforte sowie an der alten St. Petersfirche und endlich auch am Dominikanerklofter, meistens in Gegenwart von Zeugen, angeschlagen. Sie begrünbeten ihre Appellation damit, daß sie von jeher eines guten Rufes fich erfreut, ein löbliches und ehrbares Leben geführt und immer als Christen und Katholifen erachtet worden wären. Die waren fie in Soest und in der Umgegend in den Verdacht getommen, Reger zu sein oder die Regerei zu befördern. Da habe Jakob von Sweve, auch von Soest genannt, angeblicher papste licher Inquisitor, sie nach dem sechzehn deutsche Meilen entfernten Köln citirt. Mit vielen Auftrengungen und Kosten hätten fie die Reise zurückgelegt. Aber der Offizial an der Spitze einer Verjammlung von hochangesehenen Geistlichen und Doktoren habe fie freigesprochen. Dennoch habe Jakob appellirt und die Ent=

<sup>1)</sup> l. c. fol. 104. Der notarielle Uft ift ausgestellt in curia claustrali ecclesie S. Andree Coloniensis.

<sup>2)</sup> l. c. fol. 103': inquisitorem de consilio ipsorum excluserunt, mittentes certos doctores persuadentes compositionem cum reis inquisitoris, ac si fuisset negocium personale, et non fidei seu ecclesie sancte Romane.

<sup>3) 1.</sup> c. fol. 105.

scheidung des apostolischen Stuhles angerusen. Dies thäten dem nach auch sie, indem sie in der Zwischenzeit alle ihre geistlichen und irdischen Güter unter den Schutz des Papstes stellten.

Die Parteien mußten ziemlich lange auf eine Entscheidung warten. Jafob, der die Appellation seiner Gegner für unbegründet und frivol erachtete1), wird wol sehr überrascht gewesen sein, als er am 25. April 1422, einem Sonnabend, in dem Augenblicke, wo er in Socit die Rangel seiner Rirche besteigen wollte, um, wie er jagt, dem Volke das Wort Gottes zu predigen, die Vorladung erhielt2), sich stehenden Jukes nach Rom zu be geben und in dieser Sache vor einem von Martin V. bestellten Richter zu verantworten. Seine Geaner waren welterfahrene Leute, die wol ziemlich alle dem reichen Raufmannsstande der Stadt Soest angehörten. Gie mochten wissen, wie man in Rom damals zum Ziele kam. Ihr Bertreter dort mar ein Magister Johann von Brilon; außerdem fungirte baselbst als Rotar auch ein Priefter der Diözese Münfter, Johann Baling. Genug, auf Die Bitte von Johann Seevens und seiner Genossen, die Ent scheidung über ihre Beschwerden wegen der Beleidigungen und Schädigungen, die der angebliche Inquisitor Jakob Sweve von Soeit ihnen angethan und zugefügt hätte, einem der Auditoren des apostolischen Palastes zu übertragen und ihm das Recht zu ertheilen, Jakob und seine Gegner nach Rom zu eitiren, hatte Martin V. ihrem Verlangen entsprochen und diese Sache dem Auditor Thomas, Bischof von Bentimiglia (bei Genua), überwiesen3).

<sup>1)</sup> Bergteiche seine sein gründliche Prusiung dersetben 1. c. fol. 107 u. 107'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. fol. 109'.

<sup>3.</sup> l. c. fol. 108—109°. Ter Anditor meldet darin, daß der Papst ihm die Bittidrift der soeiter Alexifer durch ieinen Läufer (cursor) habe zugehen sassen und daß: In fine dicte — supplicationis cedule scripta erant de alterius manus littera, superiori littere ipsius cedule penitus et omnino dissimili et diversa hec verba: de mandato domini nostri pape audiat magister Thomas de Amelia episcopus Vigintimiliensis, citet ut petitur et iusticiam faciat. Ansiallend iit, daß nur die Berschiedenheit der Handschrift als ein Ariterium der Echtheit des päpistichen Erlasses angesührt wird. Deren Schrift tonnte ja wel verschieden von der der Bittichrift und doch gesälicht sein.

Um 7. Januar 1422 erließ dieser nun zu Rom im papstlichen Juftigpalafte bei St. Beter feine erfte Entscheidung in Diefer Ungelegenheit. Sie ist nach Inhalt und Form höchst eigenthümlicher Urt. Un alle Nebte, Priore, Propfte, Defane, Archidiatoni und Geistliche der Diozeje Roln und der Chriftenheit bis auf die Biceplebanen herab, sowie an alle Notare und Tabellionen gerichtet, fordert fie diefelben auf, auf Requisition des Johann Scevens und seiner Genoffen den vorerwähnten Jafob von Sweve, wo er sich auch befinden möge, selbst bei der Feier der Messe, im Auftrage des Auditors, oder vielmehr des Papftes, laut und deutlich auf den fünfzigiten Tag nachher nach Rom, ober wo der Bavit sich sonit mit seinem Hofe (sua curia) aufhalten würde, vorzuladen mit der Mahnung, seine sämmtlichen Aften und Prozesichriften mit zubringen. Zugleich ergeht an den Erzbischof von Röln, seinen Generalvifar und seinen Generaloffizial, das strenge Berbot, der Ausführung ber Ladung irgend etwas in den Weg zu legen.

Jakob von Sweve machte sich sofort auf den Weg. Auf der Reise erhielt er, wol von einem deutschen Bischose, vielleicht dem Erzbischose Dietrich von Köln, unter dem 2. Mai einen Empschlungsbrief an einen Kardinal, der gleichfalls ungenannt geblieben ist, um beim Papste auf eine erwünschte Beendigung des Prozesses hinzuwirken.

Am 22. Juni 1422 war Jakob in Rom und übergab dem Papste in S. Maria maggiore seine Bittschrist<sup>2</sup>). Er berichtet darin die Geschichte seines Inquisitionsprozesses, täßt sich hierbei aber sehr bedenkliche Omissionen und Verhüllungen zu Schulden kommen. So verschweigt er vollkommen, daß die kölnische Versammlung, die man ja wol als eine Art Appellationsinitanz betrachten dars, die Angeklagten sreigesprochen habe. Ja, er sagt sogar nur, daß er diese berusen habe, um ihre Exkommunikation zu vernehmen, ohne selbst anzugeben, daß dieser Akt in einer seierslichen Versammlung des kölnischen Offizialats unter Mitwirkung

<sup>1)</sup> Von einer anderen Hand in flüchtigen Zügen fol. 115' auf dem Rande nachgetragen.

<sup>2)</sup> fol. 109' und 110.

des Dompropites und der Professoren der Rechte an der kölner Universität stattgefunden habe. Jakob stellt die Verhältnisse dann jo dar, als ob seine Appellation erst eine Folge der Appellation der soester Kleriker gewesen, während doch urfundlich feststeht. baß die seine vom 14. Januar 1421 aus Röln, die der Klerifer aber vom 19. desielben Monats aus Soeit datirt ift. Er beflagt es, daß es seinen Gegnern durchzuseten möglich gewesen, ihn nach Rom vor den Anditor Thomas von Amelia citiren zu laisen, ihn, dessen besondere Devotion und Verehrung für den Pavit und die römische Mirche man doch allgemein fenne. Mert= würdig und für das Selbitgefühl des Inquisitors sehr bezeichnend ift aber die Erklärung: nach bestem Bermögen wäre er zwar zu allem bereit, was Seine Heiligkeit ihm auferlegen würde; aber da dies eine Sache des heiligen Glaubens jei, jo habe er nicht Die Absicht, sich in eine kontradiftorische Verhandlung vor dem Muditor einzulassen, welche unpassend wäre!), lege vielmehr die Sache zur nochmaligen Prüfung in den Schook des Pavites. Im Interesse des Inquisitionsamtes moge Martin V. Vor fehrungen treffen, daß hier anderen ein Beispiel statuirt und sie gewarnt würden, solchen verderblichen Vorbildern nachzughmen und durch frivole Appellationen dem Inquisitor die Beichwerden und die Rosten einer Reise nach Rom aufzuerlegen. Diese Rosten ins besondere erregten seinen ganzen Born. Jakob hat uns die gengueite Berechnung hinterlassen, wie hoch dieselben sich in dieser Glaubensjache belaufen haben2). Für den Unterhalt zweier Pferde vom 26. November 1420 ab jett er 14 Goldgulden, für seine Reise nach Röln und von dort gurud nach Sveft 12, für die Notare und für die Exefution der Mandate 8, für seine und seines Befährten Ausruftung zur römischen Reise 75, für die Reise hin und zurück, für den Aufenthalt dort und die Besoldung der Profuratoren und Notare, sowie für das Salair seines Reisegenoffen 222, im Ganzen alfo 331 Goldgulden. Diefe große

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> fol. 110: et ipse non intendit se in hoc iudicio contradictorio partem facere, sicut non conveniret.

<sup>2</sup> tol. 112.

Summe habe er, der Diener und Beamte der heiligen römischen Rirche, in Folge jener beleidigenden Citation ausgeben muffen!)!

Belches Ende dieser Prozeß aber genommen, ist absolut unsbekannt. Aus verschiedenen Aufzeichnungen, Resumés, kanomistischen Untersuchungen, die er seinen Werken angehängt hat durch worin namentlich die Berechnung der Kosten eine große Stelle einnimmt, ersehen wir nur, daß er gegen Ende November 1422 wieder in Soest war d. Wie die letzte Entscheidung Martin's V. ausgefallen ist, verräth er mit keinem Worte. Hätte der Papst aber sich zu seinen Gunsten ausgesprochen und dem in seiner Amtsehre und in seiner Hingebung an den römischen Stuht gekränkten Inquisitor Recht gegeben, so würde dieser unzweiselhaft nicht gesäumt haben, es am Schlusse seiner Schrift in ausführlichster Weise zu berichten. Aller Wahrscheinlichseit nach sind seine Gegner freigesprochen worden. Noch ein anderer Umstand bestätigt die Vermuthung. Zwar ergeben die zahlreichen

<sup>1)</sup> fol. 112: labores meos versus Romam, quos tempore estivo—iniuriose citatus oportebat facere, me senem canum grandevum, servum et officialem s. Romane ecclesie, gravibus dispendiis . . . . pro 300 ducatis noluissem fecisse.

<sup>2)</sup> fol. 110-116.

<sup>\*)</sup> Babrend der Inquisitor in seiner dem Papste Martin V. am 22. Juni 1422 überreichten Bittidrift darüber Beschwerde erhebt, fol. 110, daß die angeflagten Merifer die von ihm vor 18 Monaten über fie ausgesprochene Ertommunitation fortführen zu misachten und noch immer die Meffe läsen, jest er den Zeitraum, mahrend deffen fie seine Sentenz verhöhnt hatten, fol. 111 auf 23 Monate, und fol. 116 am Schlusse des Werkes sogar auf zwei Jahre fest. Da der Prozes aber am 26. November 1420 seinen Anfang nahm, jo wird er diese letten Zeilen gegen Ende November 1422 geschrieben haben. Rad den Radprichten, die das joefter Dominifanerflofter an Bargbeim mitgetheilt hatte, ift er aber erst 1440 gestorben. Bon seinen späteren Thaten und Berken wissen wir nichts. Nach Harzheim Bibl. Col. 154 ift ihm im Jahre 1422 vom Papite Martin V. die Frage: an liceret census et reditus alienare zur firchenrechtlichen Begutachtung vorgelegt worden, und er hat fie mit den berühmtesten Professoren der anderen Universitäten im bejabenden Sinne entichieden, worauf der Papit die Extravagante Regiminis erließ. Hierauf bezieht sich wol eine Abhandlung von ihm, Manustript VII. 6115 No. 7, worin er die Frage megen der Gundhaftigfeit des Bandels erortert.

im Staatsarchive zu Münster vereinigten Urfunden der soester Alöster und Stister ans dieser Zeit nichts über die serneren Schicksale der in diesen Prozest verwickelten Geistlichen, eben so wenig wie dieser selbst, meines Wissens, dort irgendwo erwähnt wird. Den gütigen Nachsorichungen des um die Geschichte von Soest hochverdienten Oberlehrers E. Vorwerch daselbst verdanke ich aber die Notiz, daß der Kanonikus ad S. Patroclum Johann Scevens mit dem Beinamen Strowange nach einer die Kapelle des ostehovener Thores betressenden Urfunde von 1437 damals sein Kanonikat am Patroklusmünster noch besaß. Wenn er, der sichrer der rebellischen Priester in ihrem Widerstande gegen den Inquisitor, der in ihrem Namen die Mage gegen ihn beim römischen Anditor führte, in seiner Würde belassen worden ist, so wird schwerlich die letzte Entscheidung gegen sie ausgesallen sein.

Monnten wir nun im Obigen auch die eigenthümliche Thatiache feitstellen, daß beide Inquisitionsprozesse gegen joeiter Beitliche, jowol der gegen den Reftor der Rapelle St. Georg, Ronrad Overwerde, als auch der gegen den Vicekurat Johann Bathorne an der Wiesentirche von zwei so berühmten Inguisitoren wie Ludwig von Caliga und Zakob von Zweve geführte, in den Jahren 1373 und 1422 mit deren Freisprechung geendet haben, jo wäre es voreilig, aus den ausführlich uns befannten Berhandlungen des letteren folgern zu wollen, daß die Glaubens gerichte in Dentschland in der eriten Hälfte des 15. Jahrhunderts in ihrer blutigen Energie erlahmt gewesen. Es liegen nur zu viele traurige Beweise vom Gegentheile vor. Nosheim bringt Die Notiz bei 1, daß ein Reper Burdinus zahlreiche Anhänger um sich versammelt und ihnen gleichsam eine Ordensregel gegeben, dann aber zur Zeit des Konzils von Lija 1409, vom Inguisitionsamte verurtheilt, mit seiner Regel verbrannt sei. Derselbe Gelehrte hat dann auch das Verdienst, aus den wenig gefannten Schriften des Gelir Hämmerlin, Rantor am Müniter in Zürich,

Mosheim, de Beghardis et Beguinabus p. 453 aux Nuderi Formicarius seu de visionibus.

nachgewiesen zu haben 1), wie um das Jahr 1438 das Glaubensamt in Würtemberg, Ulm, Ronstanz und in der Schweiz namentlich in Bern und Solothurn wuthete, in Zurich einen Reter Burchard und in Uri einen Keper Karl, beide mit zahlreichen Benoffen dem Tenertode überlieferte. Wir können diesen Zeugniffen ein anderes aus Franken hinzufügen. Dort wirkte in den zwan ziger Jahren als Inquisitor ein heidelberger Professor Johann von Franffurt, den Trithem als beliebteften Boltsredner preift? Sein Traftat gegen die Fehmer, wie er die Schöffen des heim lichen (Berichts nennt3), läßt den in den Formen des römischen und des kanonischen Rechts erstarrten Juristen erkennen. Er ift der heftigste Gegner der Jehme, die ihre Wirksamkeit damals weit über die Grenzen Westfalens nach Süddeutschland hin aus gebreitet hatte. Wie könnten solche Bauern sich unterfangen, Todesurtheile auszusprechen, sie, die kaum würdig wären, die Schweine zu hüten4). Freher nun hat aus dem Coder, dem er Diefe Abhandlung entnahm, eine eigenhändige Aufzeichnung diefes Inquisitors publizirt5), dahin lautend: 21m 4. Juli 1429 habe er in der Stadt Luder (?) in der würzburger Diözese gegen einen Keker Johann Junger gepredigt, der unter anderen Irrthümern auch die Behauptung aufgestellt, daß weder die heilige Jungfrau noch irgend ein Seiliger angerufen werden dürfe. Mit

¹) Mosheim l. c. p. 451 —453. ©. 404 führt er das Bengniß Sämmertin's an: istud genus hominum (Beghardorum) plus per Alemanniam, quam per alias mundi partes reperitur.

<sup>2)</sup> declamator sermonum popularium facundissimus.

<sup>3)</sup> Contra scabinos occulti iudicii feymeros appellatos in Marq. Freheri de secretis iudiciis in Westphalia, ed. nova. Helmstad. 1663. p. 16. Dr. Philippi hat die Giite gehabt, mich auf diese Schrift ausmertsam zu machen.

<sup>4)</sup> Freher I. c. p. 23. Dieje Stelle ist doch überhaupt wichtig sür die Weichichte der Freigerichte: Qui (feymeri) dieunt se habere a papa (nescio quomodo fuerit dietus) et etiam a quodam imperatore, ut aiunt, Karolo auctoritatem suspendendi homines sine praevia discussione et non iuridice convictum vel confessum. Et famatur a quibusdam, quod aliqvi tales — a qualibuscumque impetraverint — potestatem, ita suspendendi homines qui vix digni essent porcos custodire.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) de secret. iudiciis p. 28.

den ichlagendsten Gründen habe er diese Behauptung widerlegt, dann sei der Ketzer verbrannt worden. Es war also ein ähnsliches Glaubensgericht, wie der Inquisitor Eylard Schönefeld im Jahre 1403 gegen den Ketzerapostel Wilhelm zu Lübeck abhielt, wo die Quellen die Feierlichkeit der vor unzähligem Volke sich abspielenden Handlung und die ruhmvolle Rede des Glaubensrichters nicht genug zu preisen wissen.

Es durfte keinem Zweifel unterliegen, daß auch während des ganzen 15. Jahrhunderts die römische Inquisition in Deutschland in ihrer Wirfiamfeit ungehindert bestehen geblieben ist. Aber indem die Bulle Innocenz VIII. vom 5. Dezember 1484 die beiden damals in Deutschland fungirenden Inquisitoren Heinrich Infititoris (Mramers) und Jakob Sprenger2) in Oberbeutschland und in den Diözesen Mainz, Trier, Röln, Salzburg und Bremen mit der Verfolgung der der Herrei verdächtigen Personen beiderlei Beichlechts beauftragte und diese beiden Inquisitoren bann, um, wie Gieseler" jagt, das neue Geschäft in Ordnung zu bringen, im Jahre 1489 zu Röln den berüchtigten Herenhammer veröffentlichten, wurde die Wirfiamfeit der Inquisition für die Menich beit in unbeilvollster Beise erweitert. Wenn die Reformation auch nicht die Glaubensgerichte von der römischen Rirche mit übernahm, jo haben die evangelischen Staaten und Gebiete doch die Erbichaft, welche die römische Inquisition ihnen in den Heren prozeisen hinterlassen, anzutreten nicht verschmäht.

<sup>1)</sup> Rgl. Die Chronit von Morner ap. Eccard 2, 1185: inquisitor cum magna solemnitate in publico loco coram infinita populi multitudine post sermonem gloriosum ab codem inquisitore factum, ipsum iudicio eculari tradidit tamquam relapsum et ignibus comburendum. Qui tandem combustus est.

<sup>2)</sup> Bgl. Giejeler N. G. 2, 4, 383. Schon Sixtus IV. (1471—1484) hatte Jakob Sprenger mit Gerbard von Elten zu Inquisitoren Deutschlands eingesetzt, welchem letzteren dann Junocenz VIII. Heinrich Kramers zum Nach solger gab. Harzheim. Bibl. Col. p. 154.

<sup>4)</sup> a a. €. €. 385.

## IV.

## Martin Luther.

Von

D. Walk.

1.

Haufiger als reine Bewunderung zwingen Mitgefühl und Theilnahme dem Hiftoriker den Griffel auf. Zahlreiche geschichtliche Darstellungen führen uns Geister vor, welche in rastlosem Kampfe mit dem Genius ihrer Zeit tragisch untergegangen: wenige haben Gestalten zum Vorwurf, welche in harmonischem Einklang mit dem Lauf der Dinge stehen, die Ideen ihrer Tage voll und treu zum Ausdruck bringen. So haben sich an Karl V. die Meister aller Völker versucht. Nicht ein Historiker von Namen hat Luther sein Talent geweiht.

Im März des Jahres 1876 frönte das Preisgericht der Wedefind'schen Stiftung in Göttingen zwei Arbeiten aus dem Gebiete deutscher Geschichte, welche als die besten besunden worden unter den zahlreichen Erscheinungen der letzten zehn Jahre: Ranke's Walkenstein und Köstlin's Luther'). Mit unserem großen Geschichtsschreiber trug ein Theologe den Lorbeer davon, welcher die schwierige Aufgabe, eine wissenschaftlich bestiedigende Lebens geschichte des deutschen Resormators zu schreiben, in glücklichster Weise gelöft hat. Wolverdient, aber nicht dienlich war diese

<sup>1)</sup> Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften. Bon J. Köstlin. 2 Bände. Elberfeld 1874 (A. u. d. T.: Leben und ausgewählte Schriften der Bäter und Begründer der lutherischen Lehre. I. II.).

Köstlin erwiesene Ehre. Tenn eben die gemeinsame Auszeichnung sordert zu einer Vergleichung zwischen den beiden bevorzugten Werfen auf und beeinträchtigt dadurch die Lutherbiographie. Zagt nicht schon das Sprichwort: das Vessere sei des Guten Keind? Es ist in der That, als halte man ein Porträt Luther's von Cranach neben das glänzende Vild van Tyck's, das sür Vsallenstein ailt.

Unter den herrlichen Schöpfungen Ranke's nimmt die einzige Biographie, welche er geschrieben und dem Friedländer gewidmet hat, eine hervorragende Stelle ein. Mit wunderbarer Intuition erfant der geniale Gelehrte die merhvirdigite Persönlichkeit des dreiftigjährigen Arieges. Er hebt fie heraus aus dem jehwan tenden Rahmen der Anflage und der Vertheidigung, würdigt fie irei von Vorurtheil in ihrer gangen Sigenart, in ihrem Wollen und Bollbringen, und begründet zum eriten Male eine wirklich bistorische Anichanung des räthielhaiten Mannes. Gindringende und umfassende Foridung hat berjelben den Boden bereitet. Mit besonnener Kritil sind zweiselhaite Fragen erledigt und mit be dentiamen Attenitiden enticheidende Punkte aufgehellt. Entiprach es dem goldenen Zeitalter denticher Literatur, das Charafterbild Wallemicin's dichterijch zu verflaren, is unierer eigernen Wegen wart, es geichichtlich zu betenchten. Dem poetischen Meisterwert itellt sich das bistorniche erganzend an die Zeite.

Das Hanviverdienit des Köirlin'ichen Buches liegt in det vollen Beherrichung und gleichmäßigen Verwerthung des maisen haiten Materials. Wo man immer nachliest, wird man mit Freuden gewahr, wie iorgiältig die Tuellen zu Rathe gezogen und die Bearbeitungen bennyt sind. Toch hält die fritische Sichtung mit der fleißigen Forichung nicht immer gleichen Schritt. Sie tit nicht dazu angethan, die ivätere llebermalung des echten Luther bildes vollständig zu beseitigen. Man wird dies iv begreiflich als verzeihlich sinden, wenn man die Unzulänglichkeit der Bor arbeiten kennt. Ta mußte man entweder auf eine biographische Tar itellung von vornherem verziehten, oder sich begnügen, verhältniß mäßig Gutes und Brauchbares zu geben. Ein nach allen Richtungen abietließendes "Leben Luther's" war ichtechterdings unmöglich.

Historic und Legende zerfließen in zarter Mijchung bei welt geschichtlichen Größen. Auch Luther macht keine Ausnahme. Aber eine Erscheinung tritt nur bei ihm zu Tage. Während es sonit die Sage liebt, mehr oder minder bezeichnende Züge in's Wigan tische zu erhöhen, in's Ungeheuere auszumalen, schwächt sie das gewaltige Wesen unseres Reformators ab. Allenthalben mindert und verringert sie, statt wie sonst zu steigern. Grandioser, imposanter ist der Luther der Geschichte, als der Luther der Legende. Die Ursache dieser Anomalie läßt sich unsehwer ergründen. In der elendesten und erbärmlichsten Zeit unserer vaterländischen Wesechichte erwuchs die überlieserte Aussassiung der zweiten Reformators. Sie ist die klägliche Schöpfung der zweiten Kälfte des 16. Jahrhunderts und verhält sich zu der Wirklichseit wie die Zeit des Sturmes und Tranges zur Zeit der Ermüdung und Abspannung und der theologischen Hahnenkämpse.

(Verade die Seite des Resormators, welche ihn recht eigentlich zum Helden des deutschen Bolfes machte, verschwindet im Bilde der Sage. Man gewahrt da nichts von dem Mönche, welcher die antirömischen Forderungen der reichsständischen, humanisischen und populären Opposition sich aneignet, den streng theologischen Standpunkt aufgiebt, das nationale Banner erhebt und als Borstämpfer deutscher wie "evangelischer Freiheit" erscheint. Man de merkt auch nichts von der mächtigen und unvergleichtichen Stellung, welche Luther in der Zeit einnahm, da zu Wittenberg im Augustinerkloster die Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation auszing, geschweige daß man ersühre, unter welch disparaten Einstüßsen dieses Büchlein von der Besserung des christslichen Standes zur Keise fam.

Aber nicht bloß in der Legende, auch in der neuesten Literatur ist Luther's nationaler Werdegang nicht allseitig klargelegt. Hier griff die historische Forschung nicht, wie sie konnte und sollte, in die theologische Forschung ein. Und doch birgt dieser Entwicklungsprozeß die gewichtigsten Momente für die geschicht liche Würdigung des deutschen Resormators.

Sehen wir zu, wie es kam, daß der wittenberger Mönch um's Jahr 1520 patriotische Begehren mit kirchlichen verband

und der Wortführer unseres Bolkes gegen römische Anmaßung wurde. Welche Ginflüsse machten sich geltend? Wann traten sie bemerkbar hervor und wie wirkten sie auf den Mosterbruder?

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts hallten die deutschen Reichstage von Klagen über bie Migbräuche ber römischen Rurie wieder. Die gravamina nationis germanicae adversus sedem romanam verschwanden nicht von der Tagesordnung. Gie be trafen die äußere Berwaltung der katholischen Kirche in Deutsch land und gingen so gut von geiftlichen als weltlichen Reichs ständen aus. Die kongiliare Errungenschaft der pragmatischen Sanktion der Deutschen (vom März 1439) war schon nach wenigen Jahren durch das wiener Ronfordat zunichte geworden. auch diese Bereinbarung (vom Jebruar 1448), wie nachtheilig jür unser Heimatland und vortheilhaft für Rom sie war, wurde von Seite der Murie auf's schmählichste misachtet. Uebergriffe folgten auf llebergriffe, welchen die Opposition in Deutschland vergebens zu wehren suchte. Gie tam zu Gall und scheiterte durch eigene wie durch fremde Schuld: durch die Charafters losigfeit ihrer Führer, welche mehr denn einmal ihren Wider spruch gegen den päpstlichen Stuhl bereitwillig sich abkaufen ließen, und durch die Haltung des deutschen Reichsoberhauptes, welches ohne Unterlaß hand in Sand mit der Rurie ging. Aber wie dem immer war, das heimische Nationalgefühl bewegte sich recht eigentlich im Gegensatze zu Rom und die ständischen Beschwerde schriften trugen ein entschieden patriotisches Gepräge. Mit schmerzlicher Entrüstung wiesen sie wol auf den Unterschied zwischen der firchlichen Lage von Deutschland und derjenigen von Frankreich hin. Sie gemahnen sachtich und sprachtich an die antirömische Literatur der beginnenden Reformationszeit, welcher fie in nicht wenigen Fällen geradezu als Quelle dienten. Vergleicht man etwa die Berhandlungen des Kurfürstentages zu Frankfurt a M. vom Jahre 1456 mit denen des augsburger Reichstages vom Jahre 1518, jo begegnen hier wie dort dieselben furialen Un liegen und dieselben itändischen Einwände. Gie sind sich in jeder Beziehung bis zum Verwechseln ähnlich. In Frankfurt lehnten die Kurfürsten einen Türkenzehnten ab, weil der Türkenfrieg nur

ein Borwand jei, um wieder den deutschen Schäftein bas Gell über die Ohren zu ziehen, und erklärten es als ihre Abficht, die Ablaghandler mit leeren Beuteln über die Alpen gurudguichichen; fie wollten die muste Wirthschaft der papstlichen Repoten nicht noch mit Geld unterftügen!. Dagegen brachten fie ihrerseits ihre traditionellen Rlagen über die Bedrückung der deutschen Rirche durch die römische Kurie vor. Da war von der Außerachtlassuna der konstanzer und baster Beschlüsse die Rede, von den unrecht mäßigen Reservationen, den Eingriffen in die Bischofswahlen, der willfürlichen Pfrundenverleihung?), den ungesetzlichen Unnaten, be schwerlichen Exspektauzen und unerhörten Indulgenzen. Durch diese und durch den verlangten Zehnten, führten die Murfürsten aus, würden in Deutschland die Geldmittel mehr und mehr erichopft. Kame feine wirtsame Abhülfe, jo jante die einst jo glor reiche, ruhmvolle Nation, welche das Imperium mit Schweiß und Blut erworben, von einer gebietenden Herrin gur Dienerin herab.

Es ist fürwahr nicht wolgethan, über berlei bewegliche Austassungen einer ohnmächtigen Spposition die Lauge des Spottes zu ergießen. War für jeht und die nächste Folgezeit feine Besserung herbetzuführen, feine Aenderung auch nur vorauszuschen, so hielten sie doch den Mißmuth in den entscheidenden Kreisen wach. Er pflanzte sich immer mehr anschwellend von einer Generation auf die andere sort und durchdrang bald Sinnen und Trachten der mißhandelten Nation.

Es war zur Zeit des augsburger Reichstages vom Jahre 1518, daß der alte Unwille der geistlichen und weltlichen Stände gegen

<sup>1)</sup> Ebendorffer, liber pontificum bei (3. Boigt, Enca Silvio de' Picco Iomini 2, 204.

<sup>2)</sup> Beneficia singularium ordinariorum pro libito conferuntur, et nonnunquam ignotis, ignaris et indignis perversorumque morum hominibus conceduntur, qui etiam in eisdem non resideant sicque sibi commissi gregis vultus non cognoscant, linguam aliquando non intelligant, quinimo animarum cura neglecta veluti mercenarii solummodo temporalia lucra quaerant. Dieje und andere Ausstellungen der ordinacio contra gravamina illata Alamaniae nacioni (bei Noßmann, Betrachtungen über das Zeitalter der Rejormation ©. 405 ji.) febren jast wörtlich in den gedruckten und ungebruckten Beschwerdeschriften des 16. Jahrhunderts wieder.

die römischen Uebergriffe auf's mächtigite jum Ausbruch tam. Wieber, wie in vergangenen Tagen, begegneten fich die Beitre bungen des Papites und des Raijers. Mit dem gemeinsamen Antrage auf eine ergiebige Türkenhülfe traten beide vor die Reiche versammlung. Bur Bekämpfung der osmanischen Macht, welche unter Selim I. von neuem furchtbar wurde, Sprien und Negypten bezwang und Perfien bedrohte, follten die Geiftlichen den zehnten, die Weltlichen den zwanzigiten Theil ihres Ginkommens abgeben für die Dauer von drei Jahren. Wenn man das Unichreihen Leo's X. an Raijer und Stände las ober die Rede jeines Legaten por versammeltem Reichsrath borte, jo hingen Beil und Wol ergeben der driftlichen Republik an der Bewilligung Dieser Auf lage. Das Reichsoberhaupt war Tener und Flamme. "Und ob etliche wären," hieß es in feinem Borichtag!, "die diesen beitigen Bug verachten und dazu ihre Hülfe und Steuer nicht reichen wollten, daß dieselbigen, mit dem ichweren Bann des Papites und der faiserlichen Acht veritrickt, als ungehoriame, unchriftliche Glieder aus dentichem Land getrieben würden."

Dagegen nahmen die Stände eine ablehnende Saltung ein. Bei ihrem tiefen Abschen por der finanziellen Ausbeutung Tentich lands durch den romiichen Soi fonnten fie nimmer die Sand gu neuen Bedrückungen bieten. Gie jesten berechtigte Zweifel in Den Mreuzzugseifer des Papites und wiesen zunächst einem Ausichusie Die beitle Aufgabe ju, den Entwurf einer Antwort auszuarbeiten. Die Berathungen zogen fich wochenlang hin. Bon den ver schiedensten Zeiten liefen Alagen über die Minbräuche Roms und Bedenken über ihre Abitellung ein. Man iprach von dem papit lichen Borgeben, die Ungtaubigen zu befriegen, als von einem verfänglichen Mittel, um die Gläubigen zu betrugen. Protofolle über die Sigungen find leider nicht vorhanden, doch icheinen die gentlichen Mitglieder die weltlichen noch überboten zu haben mit antiturialen Beichwerden. Bon einem vertrauten Freunde Ulrich's von Hutten, dem würzburger Tomherrn Friedrich Fischer, der, unlängit aus Italien zurückgekehrt, im itändischen Ausschwise fitzen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ter faiserlichen Maisitat mennung ze. Bd. 33 Bl. 92—94 der irantimeter Reichstagsaften Janisen, Frankfurts Reichsterrespondenz 2, 2, 971 Kr. 1201

mochte1), fam eine Schrift in Umlauf, welche die Bezahlung des Zehnten auf's lebhafteste widerrieth. Gie ist für unsere Darlegung, wie sich später ergeben wird, von besonderem Interesse. Wenn jemals den deutschen Fürsten, jo führte diese Eingabe aus?), zur Wahrung ihrer Ehre und des gemeinen Rugens Alugheit und Einigkeit noth gethan, jo jei es jest der Gall, wo fie eine Beute der römischen Habsucht werden sollten. Der Türken frieg jei nur ein Vorwand, um fie in schmähliche Anechtschaft zu führen, und der Betrug jo ichlau ersonnen, daß die Kurtisanen meinten, es werde ihn niemand durchschauen, am wenigsten die mit Speise und Trank überladenen Deutschen. Wol sei schon die gange chriftliche Welt von den Römlingen hintergangen worden, aber am häufigften und frechsten doch unfer deutsches Bolf. Nach Bewilligung einer Türkenitener habe der Papit das Laterankonzil jungit ohne weiteres aufgelöft und Legaten ausgeschieft mit dem muthmäßlichen Auftrage: "Gehet hinaus in alle Welt und prediget allen Bölkern, wer da glaubt und Zehnten gahlt, wird felig werden." Unter dem Schein eines christlichen Werkes werde die unerfahrene Menge nun schamlos ausgeplündert, das Mark der Bölfer ausgesogen, die Wolle der Schäftein geschoren. Wären die Geldjummen aufbewahrt worden, welche unter der Regierung Friedrich's III. und Maximilian's I. für Pallien und ähnliche Richtigkeiten aus deutschen Landen nach Rom geflossen, jo hätte man jest Kriegsmittel in überreicher Fülle und brauchte nicht die Christenheit mit neuen Lasten heimzusuchen. Aus seiner eigenen Berrichaft, jährt das Altenstück fort, strömen dem Papite Gin nahmen zu wie keinem anderen Fürsten, und doch kaufen wir Ballien, doch nehmen wir Blei für Gold und laffen und überall Aberläffe, wollte jagen Abläffe, gefallen. Den Türken wollt ihr schlagen? Ich billige enere Absicht, aber ich fürchte sehr, ihr irret euch im Namen. Suchet ihn nicht in Nien, iuchet ihn in

Ms nuncius Herbipolensis, was inden nur Bernuthung in Bal. Richardi Bartholini de conventu Augustensi descriptio bei Boecking, Hutteni opera 5, 268 §, 29.

<sup>2)</sup> Böding, drei Abhandlungen über reformationsgeichichtliche Schriften S. 1—50 und Hutteni opera 5, 162—175.

Italien. Gegen den asiatischen kann jeder Fürst sich selber wehren, den anderen aber zu bändigen reicht die ganze christliche Welt nicht aus. Iener liegt mit seinen Nachdarn ab und zu im Kampse und hat uns noch nicht geschadet; dieser wüthet überall und dürstet nach dem Blute der Armen: ihr könnt diesen Höllenhund nur mit Strömen Goldes besänstigen. Es handelt sich nicht um Christus, sondern um die Florentiner. Ihnen kommt der Ablaszugut, welcher sür den Ban der Peterskirche eingesordert wird. Denn nicht St. Peter baut, sondern Lorenzo Medici. Darum hütet euch vor den Fallstricken der päpstlichen Nepoten, gedenket der deutschen Freiheit, werdet nicht tributpflichtig und zahlet keinen Zehnten.

Gine ähnlich erbitterte Stimmung, wie sie im ständischen Ausschusse und in dem heftigen Schreiben des würzburger Domsberrn sich aussprach, wird auch in den Kollegien der Kursürsten, Fürsten und Städte zum Vorschein gekommen sein. Auch hier gingen Beschwerdeichriften über die römische Kurie und die Kurstisanen herum. Da frug eines Tages im Kursürstenrathe Herzog Friedrich der Weise von Sachsen den Erzbischof Richard von Trier: "Wein Herr, was ist doch ein Kurtisan?" "Herr," versetzte der Kirchensürst, "das will ich Guer Liebden wol sagen, dem ein Kurtisan ist ein Bube und eine Kurtisanin ist eine Bübin. Das weiß ich sehr wol, denn ich bin auch einer zu Rom geweien ist."

Das endgültige Schickfal der Türkenvorlage konnte keinen Augenblick zweiselhaft sein. Am 27. August 1518 war die Reichs versammlung schlüßig geworden. Statt der Zehntsorderung zu willsahren, wie Papst und Kaiser erwartet hatten, bezeichnete sie dieselbe als eine unerhörte Reuerung, wogegen die Unterthanen sich sträuben würden, wenn auch die Stände jeht darauf einzgingen. Schon beschwere sich der gemeine Mann über die großen Geldsummen, welche durch Eruciat und Indulgenzen den deutschen Landen entsremdet würden. Und gegen eine weitere Aussage ber

<sup>1.</sup> Rendecter und Preller, Spalatin's Nachlaß S. 50 u. 159. Spalatini annales ed. Cyprian p. 6.

ftehe die ftärffte Abneigung. Denn wiewol man zu einem Türkenjuge vorlängst bereitwillig beigesteuert, habe man doch nie in Erfahrung gebracht, daß etwas unternommen ober ausgerichtet worden. Böllig neu und hochbedeutsam war der Hinweis auf das Berhalten des gemeinen Mannes in Deutschland, welcher in der Folgezeit zum öfteren wiederfehrt. Er murgelte in den Ereigniffen und bestätigte ben reißenden und unaufhaltsamen Fortgang ber antifurialen Strömung. Sie war bis in die Tiefe des beutichen Bolfes hinabgestiegen. Gepeinigt bis auf's Blut, durch trügerische Vertröftungen um seine Sabe betrogen, begann der gemeine Mann sich endlich einmal zu regen. Die Opposition im Reiche fand hier einen sehr bedenklichen und unerwarteten Rückhalt. Indem fie das papftliche Steuergesuch in allen Buntten verwarf, zählte fie, wie vor Alters, ihre Klagen über die Mißbräuche des römischen Hofes auf. Da würden die Annaten von Jahr zu Jahr gesteigert und nicht allein von den Bisthumern, jondern auch von den Abteien, Propsteien und Pfarren eingefordert: da würden die Bestätigungen der hohen Kirchenämter durch neue Offizien vertheuert; da würden durch die Regeln der römischen Kanglei, durch Reservationen und Erspettangen, die drückendsten Lasten aufgebürdet, geiftliche Lehen an Fremde gegeben, das Patronatsrecht verlett, die Wahlfreiheit migachtet und die Kompaktate oder Konfordate der Deutschen in einem fort gebrochen. Gei es ba zu verwundern, daß der gemeine Mann Unwillen und Mistrauen bege und der Zehntforderung wideritrebe ?1)

Es ließ sich die Antwort der Stände wie ein Aufschrei deutscher Nation gegen die römischen Eingriffe an. Die Ersbitterung wich der Beschämung, oder besser gesagt der Berzweiflung, als wenige Tage darnach ein Abgesandter des Bischofs von Lüttich vor versammeltem Reichsrath erschien und eine Bittschrift

<sup>1)</sup> Antwort der Stande des heiligen Reiches vom Freitag nach Bartholomäi 1518 bei Janisen a. a. D. 2, 2, 978 Nr. 1204. Schreiben der frankfurter Reichstagsgesandten Fürstenberger und Holzhausen vom 31. August 1518. Fr. Arch. — A. Theiner, Mon. Hist. Poloniae 2, 389 ff.

seines Auftraggebers und des lütticher Alerus verlas!: "eine Epistel," bemerten zwei ruhige und besonnene Threnzeugen2), "welche mit schönem Latein viel und mancherlei Gewalt, Betrug, Büberei, jo jest von papitlicher Häßlichkeit und Kamiliaribus und Kurtijanen zu Mom geübt, erzählt, daß dergleichen mit jolcher Durftigkeit nie mehr gesehen ist worden." In der That, die Art und Weise, wie Bischof Erhard von der Mart aus dem mächtigen belgischen Grafenhause die Verwaltungspraris der römiichen Rurie öffentlich an den Pranger stellte, hatte nicht ihres gleichen, zumal in deutschen Landen. Gie zog denn auch dem Rirchenfürsten, der für einen guten Geiftlichen galt und sich jogar um die Löurde des Kardinalates bewarb, den unaustilabaren San des beiligen Baters zu3, wobei es für die Lage Lev's X. bezeichnend war, daß er ihm den firchlichen Purpur nicht zu verweigern wagte. Die Eingabe begann mit Klagen über die fortwährende Berletzung der deutschen Konkordate und führte fie auf die Geldgier der Kurtisanen zurück. Gei doch die schlimmite der Jurien, die Wurgel aller llebel, der Weiz, aus der Hölle ge stiegen und habe den Einn dieser weichtichen und weibischen Menichen derart berücht, daß fie nur noch an die Auspländerung der barbarischen Tentichen dächten. Mit ichändlichem Lug und Trug gingen diese itarten Säger, diese nimrodischen Söhne auf die Bagd nach unieren Pirunden und ließen die Kirchen ohne Priefter, die Beerden ohne Birten. Best fliege das deutsche Erz, ionit zu ichwer für die Schultern des Atlas, wie ein Wunder

<sup>)</sup> Richardi Bartholini de conventu Augustensi descriptio a. a.  $\Sigma$ . 5, 273 §, 52 ff.

<sup>\*</sup> Philipp Kürstenberger und Blaüus v. Holkbausen an den Rath zu Krantiurt. Augsburg, 4. September 1515 bei Janüen a. a.  $\mathbb{C}, 2, 2, 982$  Ra. 1207.

Den Mann Mannel an Mart V. Rom, 31. Mai 1520: "En lo de lieja esta muy duro, mas que suele, por que dize que le han dicho, que el obispo favorece a fray martin en alemaña, que habla contra el papa y su poder..... ya digo que esta mal en las cosas del obispo de liesa por lo del frayle y porque le aprieta mas delo que querria por el cabello." Collect. Salazar ber Academia de la historia in Madrid. Vol. A. 19 f. 72

über die Alpen. Der Gottesdienst und die Schulen lägen traurig darnieder und der Glaube erleide Schaden. Denn Gseltreiber und Jungendrescher erhielten geistliche Lehen, welche den tüchtigsten Deutschen gebührten. Und während es die Sorge dieser Esenden sei, ihre Schästein zu schinden und zu scheren, müßten ehrbare Pfarrer betteln gehen. Schon reiche ein ganzer Tag und ein diese Buch nicht aus, um die unerträglichen Mißbränche der Meihe nach aufzuzählen. Der gemeine Nutz erheische ihre sortorige Abstellung und die Beobachtung der alten oder den Absichluß neuer Verträge. Mild und seingebildet, wie Leo X. sei, würde er wol erkennen, daß man mit dem eigenen Recht das Necht einer seden Kirche wahre.

Gegenüber dieser Beschwerdeschrift, welche mit ätzender Schärse und seltener Sachkenntniß die Mittel und Wege bezeichnet, wodurch die heimische Kirche bedrückt und bestohlen werde, erscheinen die Deklamationen patriotischer Humanisten unsäglich matt und verschwommen. Man merkt einer jeden Zeile des bischöslichen Versassenden den lange verhaltenen Groll über empörende Mißstände an, worunter er selbst und sein Sprengel nur allzuhäusig getitten. Hier sprachen die nackten Thatsachen. Der Eindruck war ein so mächtiger, daß, so lange die Versammlung tagte, kein Reichsgeschäft mehr erledigt wurde, bei dem der Haß gegen Kom nicht kundbar geworden wäre.

Die oppositionelle Haltung der Teutschen wider den päpft lichen Stuhl war so gut durch nationale als religiöse Motive bestimmt. Sie machte sich demzusolge in zwei großen Strömungen geltend, welche gleich start und gleich berechtigt, doch getrennt und unvermittelt neben einander hergingen. Die eine brach in Augsdurg, die andere in Wittenberg mit Ungestim hervor. Schon vereinzelt von gewaltiger Wirkung, hing ein durchschlagender Erfolg von ihrer Vereinigung ab.

<sup>1)</sup> J. E. Kappen's fleine Nachtese nützlicher Urkunden 2, 397 ff. Nach dem angesührten Bericht der franksurter Meichstagsgesandten vom 4. September 1518 war diese lütticher Supplifation "nit underschrieben noch versiegelt", wol um gegebenen Falles als apotroph oder minder authentisch verleugnet werden zu können.

Bei seinem ersten Austreten war Luther, der Augustinerbruder, frei und unberührt von vaterländischen Bestrebungen. Er stand auf dem breiten Boden der allgemeinen Kirche, deren Wol und Wehe allein seine Theilnahme galt. Der Mönchsorden, dem er angehörte, die Schristen, die er studirte, förderten nichts weniger als patriotische Interessen. Die großen Antoren des Alterthums mit ihrem lebhaften Nationalgesühl erfüllten nicht seine Seele, sondern die Urfunden einer Lehre, welche im Gegen sahe zur Nationalität in die Welt gefommen war und die Welt überwunden hatte. Aber dersetbe Mann, der kaum den Namen Deutschlands bislang in seinem Munde geführt, wirst nach ein paar Jahren ein Büchtem in das Bolf, das überschäumt von glühender, begesiterter Liebe zum Vaterland und das die ge sammte Nation im Innersten erregt.

Wie löst sich ein derartig Räthsel?

Der Schlüssel zu dieser Erscheinung liegt in erster Linie in dem Befanntwerden des Reformators mit den augsburger Reichs tagsverhandlungen und der reichsständischen Dpposition. In eigenthümlicher Beise wirften dieselben auf Luther ein. Er hegte gunächst noch Zweifel an der Authentizität und Richtigkeit der vor gebrachten Beschwerden. Als er die erwähnte Eingabe des würz burger Domherrn gelesen, die in der etwas veränderten Form eines Briefes aus Rom handschriftlich eirfulirte, schrieb er an Spalatin1): "Wir haben hier ein ziemlich unterrichtetes Schreiben aus Rom über die Erhebung des neuen Türkenzehntens, das mit größter Heftigkeit die römischen Aniffe enthüllt, welche die Florentiner, die geizigsten Menschen unter dem Himmel, augen scheinlich ersonnen haben. Denn diese migbrauchen die Gute des Papites zur Befriedigung ihres Gelddurftes. Daß die Kardinäle Legaten der Habiucht find, weißt du vielleicht noch nicht, ist aber sicher, wenn das, was berichtet wird, mahr ist." Man sieht, mit einigem Mißtrauen nahm Luther Enthüllungen auf, welche ben beutschen Ständen längit fein Geheimnig mehr maren und welche zu verwerthen er späterhin fein Bedenken trug. Als er gar

<sup>1</sup> Um 2. September 1518, de Bette, Luther's Briefe 1, 140.

jene Bittschrift des Bischofs von Lüttich kennen gelernt, die ihm Spalatin überschieft hatte<sup>1</sup>), nannte er sie das Schreiben des fingirten Bischofs von Lüttich<sup>2</sup>). Was Luther hier zu hören beskam, war ihm so überraschend und dünkte ihm so unglaublich, daß er die Echtheit des Schriftstückes ganz ohne Grund in Abrede zog.

Es währte indeß nicht lange und Luther's anfängliche Iweisel wichen anderen Gefühlen. Mit sichtlichem Erstaunen und mit un jäglichem Schmerze überzeugt er fich von der Berechtigung der reichsständischen Opposition. Indem er ihre Beschwerden all mählich sich zu eigen macht, findet er, daß fein Volk entjetzlicher als das deutsche von der römischen Kurie gedrückt und geschädigt werde. Er üt erichüttert, entrüftet. Die Ausbeutung seiner Lands leute, die Bergendung ihrer Pfründen, die Beraubung ihrer Güter, die Migachtung und Verhöhnung ihrer verbrieften Rechte weckt seinen ganzen Ingrimm. Je weniger ihm die trostlose Lage seines eigenen Baterlandes jum Bewußtsein gefommen war, um fo tiefer ift er erregt. Man fann seinen steigenden Groll in seinen Briefen verfolgen. Schon trägt er fich mit dem Gedanken, im Sinne der deutschen Stände feine Stimme ertonen zu laffen und den ergiebigen Schap, den er aus ihren Beschwerdeschriften eben erst in sich aufgenommen, mit taufendfältigen Binjen wieder zu rückzugeben. Roch während des angsburger Reichstages ichrieb er mit Bezug auf feinen romischen Gegner Gilvester Prierias3): "Wenn er fortfahren und mich durch weiteres Geschwätz heraus fordern wird, jo werde ich nicht wieder spielen, sondern werde Beift und Feder gegen ihn freien Lauf laffen und ihm zeigen, daß es in Deutschland Leute giebt, die seine und der Römer Rünite veriteben. Und ich wüniche, daß dies recht bald geschieht. Schon lange und allzusehr betrügen uns die Römer mit ihren Tücken und Ränken wie Dummköpfe und Tölpel." Es war viel-

<sup>1) 3.</sup> E. Rappen's Nachleie a. a C. 2, 406.

<sup>2)</sup> Luther an Spalatin, 25. November 1518, de Bette a. a. C. 1, 188; "Remitto (denn jo iit zu lejen; vgl. Burthardt, Luther's Briefwechtel & 14 epistolam illam simulati Episcopi Leodiensis." Bgl. de Bette 1, 334.

<sup>3,</sup> Luther an Staupig, 1. Zeptember 1518 de Wette a a. C 1, 137. Historische Zeinschrift. N. F. Bb. V

242 C. Walt,

leicht das erite Mal, daß Luther, der Augustinermonch, sich als Deutscher fühlte und auf das von den Römern und Italienern mifachtete Deutschthum pochte. Sein vorübergehender Aufenthalt am Orte der deutschen Reichsversammlung versetzte ihn in den Mittelpunkt der vaterländischen Bewegung, deren Geist ihn um wehte und aus seinen augsburger Briefen spricht1). In einer Unterredung mit Cajetan fam sein verlettes Nationalgefühl einmal zu iturmischem Ausbruch?). Dem Büthen der romischen Söflinge stellt er jetzt den wilden Trotz des barbarischen Deutschen ent= gegen. "Je mehr fie toben und drohen," schreibt er an Spalatin3, "um jo weniger bin ich in Sorge: ich werde sogar noch freimüthiger sein gegen diese römischen Schlangen." Und indem er an Linf, den nürnberger Freund, seine augsburger Aften schickt, begleitet er fie mit den Worten4): "Weit Größeres noch will meine Jeder gebären; ich weiß nicht, woher diese (Bedanken tommen: diese Sache hat meines Bedünkens noch nicht einmol ihren Anfang genommen, geschweige daß die Kurtifanen schon auf ihr Ende hoffen durfen. Siehe zu, ob ich richtig ahne, bag am römischen Hofe der wahrhaftige Antichrift herrsche, von dem Paulus spricht. Daß derselbe heute schlimmer als der Turke sei, glaube ich beweisen zu können." In seinen Weberuf über die Muswüchse der römischen Kirchenlehre mischen sich immer lauter jeine Alagen über die Misbräuche der römischen Kirchenverwaltung. wie sie die deutschen Reichsstände wiederholt erhoben hatten.

In dieser Stimmung und Richtung wurde Luther durch leise Einwirfungen des Aurfürsten Friedrich von Sachsen doch einigermaßen beseitigt. Denn nicht geringeren Einfluß als später auf die deutschen Tichterfürsten übte damals der weimarer Hof auf den Reformator Deutschlands aus. Ie weiter die Forschung vordringt, um so mehr wird offenbar, wie mannigsach und merkwürdig die Bes

<sup>&#</sup>x27; de Wette a. a C. 1, 143, 145, 146,

<sup>2)</sup> be Bette a. a. D. 1, 148: "Verum ego (certe satis irreverenter) fervens, errupi: non etiam grammaticam nobis deesse credat R. P. tua Germanis."

<sup>3) 9.</sup> Tezember 1518, de Wette a. a. C. 1, 191.

<sup>4, 11.</sup> Dezember 1518. de Wette a. a. C 1, 192.

ziehungen waren, welche zwischen Luther und seinem Landesherrn durch Spalatin unterhalten wurden.

Georg Burckhard aus Spalt, nach diesem seinem Geburts orte Spalatin genannt, besaß das volle Vertrauen Friedrich's bes Beisen und Luther's. Wo immer man ihm begegnet, erscheint er flug, besonnen, anspruchslos, still und zurückgezogen, den Be ichäften und Studien zugewandt, von außerordentlicher Thätig feit. Er befand fich ftets bei der Arbeit, beim Schreiben oder beim Lefen. Sein Lebensgang, über den uns auch seine Selbst biographie unterrichtet1), wurde schon mehrsach beleuchtet, aber seine Bedeutung für die Sache der Reformation mit nichten gebührend gewürdigt. Mit unbedingter Hingebung diente er seinem Rurfürsten in den verschiedensten Stellungen: als Geheimsetretär und Hoffaplan, als Historiograph und Bibliothekar, als Kurator seiner Sochschule und als Erzieher seiner Reffen. Bei wichtigen Unterredungen durfte er niemals fehlen und zu geheimen Sendungen wurde er öfters verwandt. Auf dem faiserlichen Wahlund Arönungstage und auf so manchem Reichstage stand er Friedrich dem Weisen mit Rath und That zur Seite: er galt für jein "anderes 3ch".

Spalatin's Bekanntschaft mit Luther, mit dem er nahezu gleichalterig war, geht auf ihre gemeinsame Studienzeit auf der ersurter Hochschule zurück. Doch scheint der innige Freundschafts bund, welcher die beiden Männer zeitlebens verknüpfen sollte, erst einige Jahre später in Wittenberg geschlossen zu sein. Es ist das beste Zeugniß sür den Scharsblick Spalatin's, daß er Luther's hohe Begabung frühzeitig erkannte und schätzte und dessen Geist wie dessen Charakter in vertrauten Briesen seierte<sup>2</sup>). Die Be-

<sup>1)</sup> Sie liegt mir aus Cod. chart. 1289, I der Bibliothef zu Gotha ab schriftlich vor. Schon Hortleder hat sie benutzt, freilich ohne seine Quelle an zugeben. Bgl. Handlungen und Außschreiben von den Ursachen deß teutschen Kriegs Carl's deß V. 1, 4, 23 S. 1479.

<sup>2) 3.</sup> B. Spalatin an Joh. Lange, quinto nonas Martii 1514: "Doctori Martino me quaeso commenda. Tanti enim facio virum doctissimum et integerrimum et, quod rarissimum est, etiam iudicii acerrimi hominem, ut tam eius totus esse cupiam, quam et tuus sum iampridem et eruditorum atque bonorum omnium." Goth. Bibl.

wunderung, ja die Verehrung für Luther's eminente Periönlichfeit steigerte sich mit den Jahren und wurde durch treue Anhänglich teit von Seiten des letzteren vergolten. Vor seinem geliebten Spalatin hatte Luther feine Geheimnisse. In Hunderten von Briefen enthüllte er ihm seine Pläne, seine Freuden und seine Leiden.

Halt man sich die nahen Beziehungen Friedrich's des Weisen und Luther's zu Spalatin vor Augen, so erräth man, welche Rolle dieser zu spielen berusen war. Er wurde, wie natürlich, ein einflußreicher Bermittler zwischen Weimar und Wittenberg und, was damit zusammenhing, einer der vornehmsten Förderer der dentschen Resormation. Die tlar blickenden Tiplomaten der apostolischen Kurie erfannten ihn stets als solchen and, auch wußten ihn kundige Gegner, wie der zu wenig beachtete Cochläus, in seiner Bedeutung zu würdigen? denn seine stille Wirksamteit blieb ihnen nicht ganz verborgen. Erst der Folgezeit war es vor behalten, senes merkwürdige Verhältniß nach Möglichkeit zu verdunteln oder achtlos zu übersehen.

Tie zahlreichen lateinischen Schreiben Luther's an Spalatin gewinnen ein erhohtes Intereise, wenn man erfährt, daß legterer beliebige Bruchtstäck derselben m's Tentiche übertrug und seinem Her n hinterbrachte. Er tam dabei nicht selten einem ausgesprochenen Lumiche des Reformators nach, handelte aber auch nach eigenem freien Ermeisen. So näherte sich Friedrich der Weise mit dem Juthun seines Maplans bald Luther und seiner Lehre, "wiewol sauberlich und mit Mußen". Tie zögernde Vorsicht des Muriüriten, der bei bedeutsamen Antässen zehn dis zwanzig Mal anderte, ehe er seinen Namen unter ein Schriftstück septe, trat hier gleichialls zu Tage. Sie fand indessen nur Villigung,

p. 129; .... Georgio cognomine Spalatino, che fu capellano dil q. Elettor Fridrico di Saxonia, huomo che si puo dir causa et fomento precipuo di far star il detto Fridrico obstinatissimo..."

<sup>2)</sup> J. Cochlaeus de actis et scriptis M. Lutheri. Paris. 1565 f. 15<sup>b</sup> nuò f. 98<sup>a</sup>: "Lutherus vero.. edidit epistolam ad Spalatinum suum, qui Friderici ducis electoris et a sacris et a secretis erat, ac pro illo multa secreto egerat."

<sup>!</sup> Renderter und Prelle , Spalatin's Nachlaf; 1, 25

benn der alternde Herr fam eben doch jum Entschluß, und dann hatten die Dinge auch "Hände und Füße". Oft wurde fein fluges Berhalten in den schwierigen Lagen bewundert, in welche er durch jeine Parteinahme für Dr. Martinus versetzt wurde, aber nie mals betont, daß gerade Luther es war, von dem der Rath dazu ausging. Wenn sich Friedrich der Weise aller und jeder Ber antwortlichkeit mit der Behauptung entzog, er verstehe als ein Laie nichts von theologischen Dingen, so folgte er nur einer An mahnung, welche der Reformator durch Spalatin an ihn richtete 1). Ja, wenn er den gebannten und geächteten Mönch beim Alten: stein gefangen nehmen und nach der Wartburg schleppen ließ, jo brachte er nur zur Ausführung, was dieser in gleicher Bedrängnift einst selber vorgeschlagen2). Mit der üblichen Auffassung des deutschen Reformators stimmt das bedachtsame Vorgeben, das sich aus Luther's Briefen an Spalatin ergiebt, feineswegs überein3). Man wird fich darum wol fragen muffen, ob dieselbe zu halten und zu begründen sei. Schon an und für sich ist undentbar, ein

<sup>1)</sup> Luther an Spalatin, 2. Dezember 1518, bei de Wette a a. D. 1, 190: "Princeps potest obtendere in scriptis suis, sese laicum non posse de tantis rebus judicare."

²) Enther an Epalatin a. a.  $\Sigma$ . 1, 189: "Institerant nonnulli magno hortata, at Principi nostro me in captivitatem darem, et ipse acceptum alicubi servaret..."

<sup>3)</sup> Bal. auch Luther's Schreiben an Spalatin, 21. August 1518, bei de Wette a. a. D. 1, 133: "Id visum est amicis nostris tum doctis tum bene consulentibus, ut ego apud Principem nostrum Fridericum postulem salvum (ut vocant) conductum per suum dominium. Quod ubi mihi negaverit, sicut scio mihi negaturum, iustissima fuerit mihi exceptio et excusatio non comparendi in Roma (sic enim loquuntur). Si ergo velles et meo nomine apud illustr. Principem impetrares rescriptum, quo mihi salvum conductum negaret et meo mihi periculo committeret, si vellem ire: optime mihi consuleres . . . — Id autem curandam quoque suadent, ut datum literarum (ut vocant) anticipetur, .. nec in hoc mendacium esse dicunt, quod certum sit et constet Principis animus et mens, semper hucusque negare conductum voluisse seu licentiam." Darf man hiernach behaupten, wie Köstlin, M. Luther 1, 415, daß Luther die Mittel politischer Alugheit geflissentlich von sich wies? - Die ausnahmsweise erhaltene Antwort Spalatin's an Luther vom 5. September 1518 bei Burkhardt, Luther's Brief wechsel S. 11.

weltungestaltendes Wert, wie Luther's Kirchenreform, ohne weise Berechnung glücklich hinauszuführen.

Ein wirkliches Verdienst um die geschichtliche Wissenschaft würde sich der Forscher erwerben, welcher die leider verschollenen Schreiben Spalatin's an Luther ausfindig und nugbar machte. Freilich ist unsere Hoffnung auf einen fünftigen Jund nur sehr gering. Denn durchdrungen von ihrem Werthe, zumal für die ersten Jahre der deutschen Reformation, durchsuchten wir zahl reiche Sammlungen ohne jeden Erfolg, und neigen uns der Ber muthung zu, die Briefe möchten absichtlich vernichtet worden sein. Man muß es noch als ein Glück bezeichnen, daß man in einigen Källen aus den Antworten Luther's auf ihren Inhalt zurück schließen fann. Was erscheint natürlicher, als daß Spalatin bem Freunde gegenüber sein Herz über Dinge ausschüttete, welche in hohem Grade ihn und Friedrich den Weisen und die ganze Nation bewegten? als daß er ihm von den Beschwerden der beutschen Stände sprach, oder von den Verhandlungen der Meichsversamm lung zu Alugsburg, der er persönlich beiwohnte, authentische Kunde gab?1) Eben da stand der Rurfürst von Sachsen, geehrt als Bater des Baterlandes, an der Spike der Opposition und brachte "den falichen, gotteslästerlichen, römischen Ablah" zu Fall2). Er verforperte jo zu jagen den nationalen Gegenjatz gegen die papit= liche Kurie und wirtte in diesem Sinne durch Spalatin auf Luther ein. Aus der fächtischen Ranglei stammten doch wol die Reichs= tagsaften, welche dem Reformator von jeinem Freunde unter breitet wurden. Als dann gegen Ende des Jahres die beiden Ernestiner, Aurfürst Friedrich und Berzog Johann, gefolgt von Mechts und Gottesgelehrten wie Schurf, Spalatin und anderen, in Jena zusammenkamen, um dem päpitlichen Legaten wegen der erbetenen Türkenhülfe eine endgültige Untwort zu geben31, glaubte

<sup>10</sup> de Wette a. a. C. I, 188 (wozu zu vergleichen Burthardt a. a. C. Z. 14 und Z. 11).

<sup>2)</sup> Spalatin's Worte bei Neudecker und Preller a. a. C. S. 50.

<sup>9</sup> Spalatini chronicon bei Mencken, script, rer Germanic. 2, 598: de Wette a. a. C. 1, 194. 210. Am 8. Dezember 1518 schreibt Friedrich von Zachien aus Altenburg an den Legaten Cajetan: einige seien wider Luther's

man den Beirath des Augustiners in Wittenberg nicht umgehen gu jollen. Da frug Spalatin bei Luther an, ob denn auch ber Türkenkrieg aus ber Schrift zu billigen sei, vorausgeset bag er aus frommem Eifer und nicht aus Geldgier in's Werf gejetzt werde. Bezeichnend, wie die Erfundigung, war die entschlossene Ausfunft, welche der Gefragte ertheilte1). Nur in scheinbarem Widerspruch mit jeiner späteren Unsicht, sprach er sich gegen den Teldzug aus und meinte, wenn überhaupt wider die Türken gefochten werden müffe, so moge man bei fich selbst beginnen. Noch nie seien Kriege gelungen, welche aus menschlichen Gründen, und nicht auf göttlichen Rathschluß hin, wären unternommen worden. Da aber die römische Kurie die Tyrannei der Türken heute noch übertreffe, indem sie in schenflicher Beise gegen Christus und seine Kirche streite, und da der Klerus in Sabsucht, Chrgeiz und Wolleben versunfen sei, so sei durchaus feine Hoffnung auf einen gedeihlichen Rrieg ober einen glücklichen Sieg.

Es geschah im bewußten Anschusse an die reichsftändische Opposition, wenn Luther jetzt einen Unterschied zwischen der römischen Kurie und der römischen Kirche machte. Seine eigenen Worte, zu bedeutsam, um nicht vollständig hier eingefügt zu werden, beseitigen jeden Zweisel. "Diese gottlosen Buben," besmerkt er mit Beziehung auf Silvester Prierias und den Kardinal Cajetan?), "geben sich überall, wie es einem jeden gut dünkt, für die römische Kirche aus und narren und erschöpfen allein mit dem Blei und Wachs der Kurie zu Rom das gesammte Deutsch sand. Was thun sie mit derlei Gauseleien, die sie mit den heiligen Namen des Papstes und der römischen Kirche treiben, anders, als daß sie uns Deutsche für lauter Tröpfe, Ihoren und Tölpel und, wie sie sich ausdrücken, sür Barbaren und Bestien halten, und über die unglaubliche Geduld noch spotten, womit wir uns auslachen und ausplündern lassen. Deshalb kehre ich bei einer

Lehre, quorum rei privatae et utilitati pecuniariae eruditio eius non profuit. Löjdjer, Reformationsatta 2, 542.

<sup>1)</sup> de Bette a. a. D. 1, 199: Luther an Spalatin, 21. Dezember 1518.

<sup>2)</sup> de Bette a. a. C. 1, 333. Vorrede zum comment, in epist, ad Galatas, September 1519.

fo großen Berwirrung der Sachen und Worte aus einem fo großen Silvester'ichen Balde 1) zur Stadt Angsburg zuruck und will mich indessen nach dem Urtheile richten, wornach die Fürsten Deutschlands auf dem letzten Reichstage den rechten, heiligen und erhabenen Unterschied zwischen der römischen Kirche und der römischen Kurie machten. Denn wie hatten sie soust den zehnten, zwanzigsten und fünfzigsten Theil ihrer Einfünfte womit man uns das Mark aussaugen und mit einem Male ganz Deutschland plöglich verwüsten wolltes verweigern können, was doch, wie jie Rachricht hatten, auf dem allerheiligsten (daß ich's jo bezeichne) Ronzil zu Rom war beschlossen und durch so große Legaten des appstolischen Stubles war verlangt worden, wenn sie nicht endlich, wiewol zu spät, flug geworden und erfannt hatten, dieser Beichluß sei nicht von der römischen Nirche gefaßt, sondern von der römischen Kurie ersonnen worden? Zie haben nämlich gesehen (was zwar wunderlich lautet und niemandem, weder dem Silvester noch dem Cajetan möglich zu glauben ist, daß das Konzil und der Papit geirrt haben und irren können, und daß etwas anderes der Rame der römischen Kirche und etwas anderes dassenige jei, was unter dem Namen der römischen Kirche vorgenommen wird, und daß etwas anderes ein Legat der römischen Aurie und etwas anderes ein Legat der römischen Kirche sei. Dieser bringe das Evangelium mit sich, jener juche Geld. Woher tommt denn diesen Barbaren und Bestien so viel Berstand? . . . Deshalb mache auch ich nach dem herrlichen Beispiel dieser Laientheologen einen sehr großen, breiten und tiesen Unterschied zwischen der römischen Mirche und der römischen Rurie . . . Der römischen Kirche soll man feineswegs widerstehen, aber der römischen Rurie mögen sich Rönige, Füriten und wer immer fann mit viel größerem Mechte wider jenen, als jogar ben Türken."

(Veichah es zunächst unter der Einwirkung der reichsständischen Berhandlungen, daß Luther 1518 die nationale Bahn betrat, so machten sich doch fast gleichzeitig noch andere Einstässe geltend, welche nicht minder mächtig und minder merkwürdig waren.

<sup>)</sup> Luther's Wortipiel e tanta Silvestrorum silva iit unüberiepbar. de Wette a a.  $\Sigma$ . 1, 330.

# Alten aus römischen Archiven in Trinity College Library, Dublin.

Bon

## Karl Benrath.

Im Jahre 1852 erschien in London ein "Bericht über das Borgehen der römischen Inquisition gegen Julgentiv Manfredi, nach dem Triginalmanuskript herausgegeben von Rev. Richard Gibbings".). Diese Schrift enthält einen wörtlichen Ubdruck des Schlußurtheils gegen den als Freund Paolo Sarpi's und Mit arbeiter an dem "Trattato dell' Interdetto" oft genannten Mansfredi aus Benedig. Das Schicksal dieses Mönches war nicht un bekannt: wir wußten aus Sarpi's eigenen Neußerungen, daß Fra Fulgentiv im Bertrauen auf einen von dem päpstlichen Nuntius in Benedig ausgesertigten Geleitsbrief sich 1608 im August in Rom gestellt hatte, nachdem ihm im voraus die Berzsicherung gegeben worden war, es solle nichts geschehen, was wider seine Ehre ginge. In diesem Sinne hatte dann Fra Julgentiv sich nach mehrsacher Weigerung schließlich bereit erklärt, nicht öffentlich, wie die Inquisitionsbehörde es verlangte, aber

<sup>1)</sup> A Report of the Proceedings in the Roman Inquisition against Fulgentio Manfredi: taken from the original Manuscript brought from Italy by a French officer, and edited, with a parallel english version and illustrative additions by the Rev. Richard Gibbings etc. London. Sohn Petheram, 1852.

insgeheim vor Rotar und Zeugen abzuschwören und zu veriprechen, daß er nie wieder das Geringste gegen den heitigen Stuhl oder die traditionelle Kirchenlehre jagen, predigen oder ichriftlich niederlegen wolle. Dieje Abschwörung war am 13. De gember 1608 erfolgt. Im Jahre 1610 hören wir dann Weiteres über den Mönch, der, wie es scheint, in Rom geblieben war. Thne daß Manfredi irgend eine spezielle Veranlassung dazu gegeben hätte, ließ der Generalvifar von Rom ihn im Februar 1610 plöglich verhaften und in jenes Gefängniß an der Engels brucke, Torre di Rona, bringen, welches die letten Seutzer jo mancher Gefangenen des Sant' Uffizio gehört hat. Seine Bapiere und Bücher belegte man mit Beichlag. Im Verhör ver theidigte er sich. Da schritt man zur Tortur. "Anfang und Ende feines Prozesses," fagt ein Brief Carpi's, "find flar dort ein Geleitsbrief, hier ein Scheiterhaufen." In der That zeigt dieser den Abschluß des ganzen Vorgebens der Inquisition gegen Manfredi an, über welches in der oben genannten Ver öffentlichung zum ersten Mal authentische und bis in's Einzelne gehende aftenmäßige Mittheilungen gemacht worden find.

Woher hatte nun Gibbings diese Dokumente? Die Inqui sition hat Unbetheiligten nie Ginblick in ihre Aften gestattet. Auch ift der handichriftliche Nachlaß diejes Gerichtshofes jeitens der römischen Aurie stets mit ängstlicher Sorgfalt vor jedem profanen Auge gehütet worden. Rein Schriftsteller ift in der Lage geweien, uns die Geheimnisse der römischen Inquisition zu ent= hüllen, wie dies Llorente bezüglich der ipanischen zu thun ver mochte. Was wir bisher von ihr und ihren Verhören, Unterjuchungen, Protofollen, Entscheidungen und Urtheilen wußten, war im großen und ganzen nur jo viel, wie die Fortsetzer des Baronius, denen allerdings die Driginalatten zugänglich gewesen find, der Welt mitzutheilen mit ihrem ftreng firchlichen Standpunkte vereinbar fanden. Und nun tritt plöglich ein Geistlicher der englischen Staatsfirche auf und veröffentlicht frischweg den Wortlaut von Aften, die für immer in undurchdringliches Geheimniß gehüllt ichienen.

Bibbings felbit giebt in der angeführten Schrift feine Unt

wort auf die so berechtigte Frage, wie er zu den Aften gekommen. Das Sinzige, was er dort mittheilt, besteht in der trockenen Notiz auf dem Titelblatt, welche besagt, daß der von ihm versöfsentlichte "Bericht" dem Driginalmanustripte entnommen und daß dieses "durch einen französsischen Offizier aus Italien her übergebracht" worden sei.

In dem folgenden Sahre veröffentlichte derselbe Gibbings die "(Beschichte eines Minoritenmonchs, der, durch San Carlo Borromeo zur Einmauerung verurtheilt, entfam und dann im Bilde verbrannt wurde"1). Es waren dies zwei Altenstücke, das eine vom 16. Dezember 1564, das andere vom 8. November 1565. Gine Vorbemerkung dazu besagt: "Die Authentie der folgenden Priginaldokumente fann von niemand bezweifelt werden, der irgend ein kompetentes Urtheil in diesen Fragen befitt. Die= selben find gerade jo wie diejenigen, welche der Herausgeber be reits veröffentlicht, und andere, die er kopirt hat, unter den Handschriften gefunden worden, welche gegen Ende des vorigen Jahrhunderts auf Befehl Raiser Napoleon's I. von Rom nach Baris gebracht wurden (vgl. De Potter's Leben Scipione de' Micci's und Duppa's Rom)." Diese Angabe über die Provenienz der Handichriften ist später in der fleinen Schrift "A Statement of the case of Thaddeus O'Farriby, Priest" (Dublin 1868) von Wibbings wiederholt worden. Allein sie ist, wie sich zeigen wird, nicht nur ungenau, sondern geradezu falsch, wie denn schon der Umstand, daß mit Hinsicht auf das Ende des vorigen Jahrhunderts von "Kaiser Rapoleon I." die Rede war, Berdacht erregen konnte. Neberhaupt — wenn nicht die Dokumente selbst burch thre gange Haltung, nach Form und Inhalt, und außerdem einigermaßen auch die dem Abdrucke beigefügten Facsimiles von Unterschriften der betheiligten Kardinäle und anderer für die Echtheit eingetreten wären, so würde das literarische Bublifum

<sup>1)</sup> Records of the Roman Inquisition. Case of a Minorite Friar, who was sentenced by S. Charles Borromeo to be walled up, and who having escaped was burned in effigy. Edited with an english translation, notes and facsimiles of signatures by the Rev. Rich. Gibbings. B. D. Dublin, London 1853.

schwertich in der Lage gewesen sein, sich mit den Angaben des Mev. Gibbings zufrieden zu geben. Vielmehr ging aus der übergroßen Reserve, welche Gibbings bezüglich genauerer Ausfunft über die Provenienz der Dokumente innehielt, deutlich die Absicht hervor, diese Frage eher zu verhüllen als klar zu stellen.

Mittlerweile erschien 1856 eine dritte ähnliche Publikation: "Bericht über Pietro Carnesecchi's Verhör und Martyrerthum, Dublm und London"). Die Einleitung zu dieser Veröffentlichung besagt gar nichts über die Herfunft des abgedruckten Dokuments. Allein die Widmung des Buches an Nev. Charles W. Wall, D. T., giebt einen Fingerzeig nach dieser Seite hin, sosern her vorgehoben wird, daß dieser Vice-Provost von Trinity College "die werthvollen Inquisitions-Manuskripte erworben und in uneigennühigster Weise der Vibliothet des College zum Geschent ge macht hat". So wußte nun dersenige, welcher den Veröfsent lichungen des Rev. Gibbings nachgegangen war, wengstens, wo die Triginale jener Dokumente jeht zu suchen waren, nämlich in der Universitätsbibliothet in Dublin. Wie sie sie aber an Nev. Vsall gelangt waren, darüber blieb die Velt nach wie vor im Dunkeln.

Die große Zurückhaltung des Nev. Gibbings nach dieser Zeite hin in sehr bezeichnend. Daß sie nicht lediglich aus dem Wuniche entsprang, die Mine, welche sich ihm aufgethan, allein auszubeuten, sondern daß auch wolbegründete Vorsicht dabei mit wirfte, wird sich aus der solgenden Darlegung ergeben. Denn ern von dem Augenblicke an, wo die Handschriften in den Besitz der Universitätsbibliothek übergegangen waren, durfte mit Sicherbeit augenommen werden, daß ein freier Einblick in dieselben zu jeder Zeit gestattet sein werde.

<sup>1)</sup> Report of the Trial and Martyrdom of Pietro Carnesecchi, sometime Secretary to Pope Clement VII and Apostolic Protonotary. Transcribed from the Original M. S. and edited with an english translation, facsimiles of signatures an introduction and illustrative notes by Richard Gibbings, B. D., of Trinity College, Dublin. Dublin, printed at the University Press, M'Glashan and Gill; London, Bell and Daldy. 1856.

Und nun stellen wir zunächst nochmals die Frage, wie denn die Handschriften aus den Archiven der römischen Kurie in die Bibliothef in Dublin gekommen sind, und suchen dieselbe mit Hüsse von Nachrichten, die uns zum Theil an Ort und Stelle zugegangen sind, zu beantworten. Es ist dabei erforderlich, be züglich der Vorgeschichte der Alten bis zum Anfang des Jahr hunderts zurückzugehen.

Mapoleon I., zum Kaiser getrönt und auf dem Gipsel seiner Macht angelangt, saßte den Plan, die Hauptarchive der besiegten Völker, die des deutschen Keiches, die von Simancas, von Piemont, Toskana und andere zu einem Centrals und Weltarchive in Paris zu vereinigen. Kurz vor dem am 14. Oktober 1809 abgeschlossenen Frieden von Schöndrunn hatte er Beschl ertheilt, die deutschen Keichsarchive, die des Herzogthums Salzburg und die von Tirol, welche in Wien aufbewahrt wurden, in die französische Hauftsat überzussühren. Um 14. November tehrte er selbst nach Paris zurück, und im Dezember ließ er an den kommandirenden General der Offupationstruppen in Rom, Miol lis, Beschl gelangen, die römischen Archive nach Frankreich zu senden.

In der Nacht auf den 1. Januar 1810 erichienen franzöfische Kommissäre in dem Palaste des Kardinals Antonelli, wo die Kongregation der Pönitentiaria ihren Sit hatte, in dem des Kardinals di Pietro, in welchem sich die Burcaux der Kongre gation für die allgemeinen firchlichen Angelegenheiten befanden, serner in der Sekretaria der Breven, der Tataria und der aposto lischen Kanzlei. Sie belegten alle Papiere — die Jahre 1807, 1808 und 1809 betreffend — mit Beschlag. Am 23. Januar fand dann in dem Palaste der Kongregation de propaganda sied die Beschlagnahme statt. Dort sand man eine Sammlung von Alten von 1808 auswärts dis 1622. Ueber die in den vatika nischen Archiven gleichzeitig weggenommenen Alten giebt eine jept im pariser Staatsarchive vorhandene Uebersicht nähere Aus

¹) Bgl. Les Archives du Vatican. Par M. Gachard, Bruxelles 1874, p. 20 ff.

funft1). Die Angahl der Bande belief fich hier auf 45.848. Dazu kamen noch aus demjenigen vatikanischen Archive, welches man das "geheime" nannte und welches vornehmlich die Korrespondenzen und Alten des Staatssefretariates enthielt, Dokumente, welche 217 Kisten füllten. Um 17. Februar begann man mit dem Transporte zunächst der letteren. Mit furzen Zwischen räumen folgten sich die Sendungen; am 15. April ward der achtzehnte Konvoi abgesandt. Dann trat eine Bause ein: am 2. Mai ging die neunzehnte, am 10. August die zwanzigste, am 17. August die einundzwanzigste, endlich am 18. September die vorläufig lette Sendung von Rom ab. In Turin nahm ein Beamter der frangösischen Archive das Material in Empfang. Wie man die Kisten von Rom weggeschafft hatte — auf großen Wagen, von Maulthieren oder Ochsen gezogen —, so schleppte man sie auch über die Alpen. Am 2. Juni 1810 traf die erste Sendung in Paris ein. Auch in den folgenden Jahren, 1811 und 1813, hat man noch derartiges Material über die Alpen geführt, darunter auch Handschriften aus der vatikanischen Bibliothek. Die Ge sammtzahl der Risten, welche in Paris anlangten, belief sich auf 3239, im Gewichte von 408 459 Kilogramm. Die Transport fosten überstiegen die Summe von 600000 Fres.

Für die geschichtliche Forichung hat diese llebersührung der römischen Archive nach Paris keine entsprechenden Früchte ge tragen. Sowol Taunou, der Generaldirektor der sämmtlichen französischen Archive, nichts weniger als ireundlich gegen die römische Kirche und das Papitthum gesinnt war, und obwol er unter dem 1. Oktober 1810 der Kommission sür die italienischen Archive empiaht, "ihre Ausmerksamkeit vorzüglich auf dassenige zu richten, was dazu dienen könnte, die ehrgeizige Politik des römischen Hofes mehr und mehr zu entschleiern" — ein Wink, den er unter dem 3. Januar 1811 noch deutlicher wiederholte —, so hat doch die Generaldirektion sich darauf beschränkt, in den ersten Jahren nach der Besitznahme ein Inventar siber die römischen Archive anzusertigen. Brivatleuten und Ges

<sup>1)</sup> S. das Bergeichniß bei Gachard a. a. D. S. 21.

tehrten wurde die Benutung der Sammlungen nicht gestattet, und jo war denn, als nach fünf Jahren die Rückgabe derselben an den heiligen Stuhl erfolgte, wenig geschehen, um Schriftstücke, welche auf die wichtigften Fragen der geschichtlichen Entwicklung ein neues Licht hätten werfen fonnen, zu kopiren ober auch nur zu bearbeiten. Jedoch verdankt ein bedeutsames Werk der Unwesenheit der Archive in Paris seine Entstehung: der anonym crichiencue Essai historique sur la puissance temporelle des Papes. Dannou selbst war der Verfasser. Er wollte dem Bapitthum einen Spiegel vorhalten, in dem sich seine eigene Herrschsucht und weltliche Richtung und andrerseits vornehmlich die Bemühungen der französischen Könige darstellen sollten, sich aller Uebergriffe der Kurie zu erwehren. Das Werk erreicht diesen Brock in vollem Make, und daß es ihn erreicht, verdankt der Berfasser zu nicht geringem Theile der Benutung jener literarischen Schäße. In den Jahren 1810 und 1811 erschienen von dem "Essai" drei Auflagen. Dann theilte er das Schicffal des Raiserthums: er wurde unterdrückt und die erreichbaren Exemplace auf Befehl der Regierung vernichtet. Erft 1818 murde eine vierte Auflage des Werkes in Paris, wieder anonym, ver öffentlicht; sie ist an einigen Stellen ergänzt worden, enthält aber auch einzelne Stücke nicht, welche in den drei ersten ent= halten waren 1).

Eine der ersten Versügungen des neuen französischen Königs (Ordre vom 19. April 1814) ging dahin, dem Papste die Archive zurückzugeben, und dis zum Juli 1817 wurde die Rückgabe ausgesührt. Allein es sind damals doch nicht alle Originale nach Rom zurückzeschafft worden. Noch mehrmals fanden Reslamationen statt — so z. B. bezüglich desjenigen Fascisels, welches die Aften des Galilei'schen Prozesses enthielt —, und es wurden einzelne Bände oder ganze Gattungen von Schriftsücken nachgestiesert. Es liegt nun die größte Wahrscheinlichseit dafür vor, daß damals auch die jett in Dublin besindlichen Alten nicht zurückgegeben worden, sondern diesseit der Alpen geblieben sind.

<sup>1)</sup> Bgl. Quérard, Oeuvres anonymes, s. v. Essai.

Zwar ist es mir nicht möglich gewesen, die Geschichte der Aften jo genau zu verfolgen, daß sich angeben ließe, wo, unter welchen Umitänden und durch wen die dubliner Manuifripte von dem Reste der Archive getrennt worden sind; aber alles spricht dafür, daß dies gerade bei Gelegenheit ihrer Ueberführung nach Paris oder gelegentlich ihrer Unwesenheit dort geschehen ist. Eb die Lesart, welche Gibbings auf der einen jeiner Lublikationen fixirt hat, nämlich daß ein französischer Offizier die Alten aus Stalien mitgebracht habe, auf eine zuverläffige Quelle zurückgehe, üt sehr zweifelhaft. Auch eine andere Berijon, die ich an Ort und Stelle hörte: daß die Utten während der Revolution von 1848 aus den römischen Archiven entwendet worden jeien, wird durch den Umstand beseitigt, dass ihre Spuren bereits zwei Jahre vorher in Paris auftauchen. Geit 1846 nämlich läft sich das Schickfal der Aften genauer verfolgen. Tamals wurden sie von einem Pripatmanne in Paris zuerit dem British Museum und iodann, ats dieses den Anfauf wegen der zu hohen Forderung ablehnte, dem späteren Bergog von Manchester angeboten. Der Bergog ließ die Papiere durch einen Agenten einsehen, und da dieser gündtige Ausfunft ertheilte, jo jahlte er die Summe von 600 & und brachte die Aften erit nach London und dann auf fein Schloß in Irland. Port find fie dem mehrere Jahre ipater zum ersten Male genauer untersucht worden, und zwar von dem Mev. Gibbings. Dieser ergriff den Gebanten, jo die Webeim nije der römischen Kurie aufzudecken, mit all dem nopoperischen Gifer, deifen ein Gestitlicher der anglifanischen Kirche in Irland fähig ift. Er scheute vor feiner Miche, auch nicht vor dem Er lernen der italienischen Eprache, in welcher ein großer Theil der Dokumente abgefaßt ist, zurück, und man wird anerkennen, daß die oben verzeichneten von ihm veranitalteten Reproduktionen nmiterhait zuläffig find. Allein Gibbings, barauf bedacht, den Schatz zunächst allein zu verwerthen, und in der Erwägung, daß Die freie Benugung der Atten, jo lange dieselben in Privathänden blieben, doch nicht für die Zufunft gesichert sei, that wenig oder nichts, um Fachmänner auf ihre Bedeutung und ihren Umfang aufmerkfam zu machen, während doch seine eigenen Renntniffe

nicht ausreichten, um das vielseitige und reiche Material in die Geschichte der inneren Entwicklung der katholischen Kirche, oder der Politik der Kurie, oder aber ihres Berhaltens gegenüber freieren religiösen Bewegungen in geeigneter Weise hinein zu arbeiten.

In den auf jene erste Gibbings'sche Veröffentlichung folgenden Jahren haben übrigens die Handschriften selbst ein wechsetvolles Schicksal ersahren. Der Herzog von Manchester scheint doch ein dauerndes Interesse für sie nicht gehabt zu haben. Nachdem er zunächst Gibbings die Erlaubniß ertheilt, die Alten zu studiren, hat er dann gesucht sie zu versausen, und Gibbings hat selbst, um sie nicht in fremde Hände gerathen zu lassen, die Summe von 500 & dasür bezahlt. Allein dem nunmehrigen Besitzer gestatteten seine petuniären Verhältnisse auch nicht, die theuer erstandenen Alten dauernd zu behalten. Mehrsach bot er sie dem "Board", der leitenden Behörde des Trinith College, zum Kause au, und da der Board nicht darauf eingehen wollte, weil die Summe zu hoch sei, so erklärte sich endlich der oben erwähnte Vice Prodost Wall bereit, die Manustripte zu übernehmen und sie der Bibliothef zum Geschent zu machen.

Obwol nun die Sammlung jo seit länger als zehn Jahren in den Besitz einer öffentlichen Bibliothek übergegangen und dem allgemeinen Studium zugänglich gemacht worden ist, hat sie doch. eben weil ihr Vorhandensein auch jett noch den meisten verborgen blieb und, so viel ich weiß, nur zwei oder drei Mal, zulest von mir in der Kölnischen Zeitung, auf sie ausmerksam gemacht worden ist, bisher noch keineswegs entsprechende Beachtung gefunden. Als ich felbst im Frühjahr 1876 zum ersten Male an die bestaubten Bande Hand anlegte und sie durchmusterte, fragte ich vergebens nach einem genaueren Inhaltsverzeichnisse. Richt einmal flassifizirt waren sie, obwol ihr Inhalt ein manniafaltiger ist. Selbst eine einheitliche durchgehende Rumerirung wiesen die Bände nicht auf; fanden sich doch in einzelnen von diesen bis zu vier verschiedene Nummern vor, offenbar von der Hand der sich ablösenden Besitzer herrührend. So habe ich denn, nachdem ich mit dem Inhalte vertraut geworden, selbst die Ordnung der Kascifel übernommen und damit der Bibliothefsverwaltung ein

tleines Zeichen meines Dankes für das freundliche Entgegenkommen zu geben versucht, dessen ich mich während der Arbeitszeit in Trinity College Library stetig zu erfreuen gehabt habe.

Das umjangreiche, 57 gebundene und ungefähr 12 unge bundene Fascifel füllende Material läßt sich, wie dies schon Gaidoz in der Revue de l'instruction publique Paris 1867) bemerkt hat, in drei Hauptgruppen gliedern: Korrespondenz von Päpiten, Protokolle der Inquisition, Denunziationen nebst ander weitigen Utenstücken aus der Nachlassenschaft dieses Tribunals.

In die erste dieser Gruppen gehören zwölf Bände, welche Korrespondenz einzelner Päpste von Bonifaz IX. bis auf Pins VI. umsassen. Was wir hier sinden, sind nicht die Trigi nale, sondern nur Abschristen von Breven und Bullen, welche zum großen Theile bereits in den römischen Bullarien veröffent licht sind, theilweise aber auch dazu dienen mögen, diese zu ersgänzen und zu kontrolliren. Terartige Sammlungen von Breven und Bullen in Abschrift sinden sich nicht selten auch in italienischen, beionders römischen Bibliothefen, selbst in Privatbibliothefen von solchen Familien, deren Angehörige einst Kardinalsstellen oder andere Prälaturen in der römischen Kirche bekleidet haben. So nach wird diese erste Abtheilung der dubliner Sammlung sich weniger durch Neuheit ihres Inhalts auszeichnen.

In hohem Grade ist dies jedoch bei den zur zweiten Gruppe gehörenden Ränden der Fall, deren Anzahl sich auf vierzehn be läuft. Hier haben wir aus einer Meihe von Jahren die Schluß urtheile und zwar in der ursprünglichen Form vor uns, wie die Inquisition sie gefällt hat. Hier öffnet sich uns ein direkter Einblick in das Versahren des schrectlichen Tribunals, dem Italien das Tanaergeschenk der Wiederherstellung seiner (Ranbenseinheit verdankt. Indem wir das Auge auf diese vergilbten Blätter richten, glauben wir jenen Gerichtshof im Geste vor uns verssammelt zu sehen: wir hören, wie man den Angeklagten die Geständnisse ihrer Schuld erprest, wie man sie zwingt, die Ramen ihrer Gesinnungsgenossen zu verrathen: wir solgen dem Notar der Inquisition, wie er dann die einzelnen Punkte, nicht ohne

fromme Phrasen und Bibelverse einzustreuen, zu dem vernichtenden Anklageakt zusammenfügt, und wir sehen, wie in gravirenden Fällen die Generalinquisitoren das Urtheil selbst unterzeichnen und so über Leben und Tod des Angeklagten entscheiden.

Seben wir nun von der persönlichen Theilnahme ab, welche Diese Gruppe der dubliner Alften dem Leser einflößt, und prüsen wir dieselben auf ihre Bedeutung für die geschichtliche Erkenntnift hin, so stellt sich heraus, daß fie auch für diese von nicht ge wöhnlichem Belange sind. Um ihre geschichtliche Bedeutung zu würdigen, muß man die Stellung des Inquisitionstribunals in Rom selbst in's Auge fassen. Im Sahre 1542 war basselbe im allgemeinen nach dem Borbilde der jpanischen Inquisitionsgerichte unter dem Ramen des Sant' Uffizio reorganisirt worden. Der felbe Papit Paul III., welcher bei Beginn feiner Regierung mit Ernst an eine innerfirchliche Reform im evangelischen Sinne Sand zu legen schien, ließ jest die schroffe Reaftion unter Caraffa's Kührung triumphiren. Die Errichtung des Sant' Uffizio, über welche Ranke maggebende Auskunft bietet, bezeichnete den Gieg der Reaktion und ist zugleich der erste Schritt zur Durchführung ihres Programms. Aber es hat doch noch ein Jahrzehnt und länger gedauert, bis das neue Tribunal die von seinem Schöpfer Caraffa beabsichtigte Wirfung zu entfalten vermochte, und diesem ift es, als er unter bem Ramen Baul IV. den papftlichen Stuhl bestieg (1555), vorbehalten geblieben, das Sant' Uffigio zur höchsten Blüthe zu bringen. Den Fra Michele dell' Inquisizione — wie der erbitterte Bolfswig den Mann bezeichnete, der später selbst als Pius V. den Stuhl bestieg - rief er nach Rom und machte ihn zum Kardinal, vornehmlich damit er seine Thätigkeit der In quisition widmen sollte. Die Gefängnisse dersetben füllten sich nun, alte Prozesse wurden revidirt, auch von auswärts, besonders von Reapel her, langten Verdächtige an, um in Rom Geständniffe abzulegen und ihr Urtheil zu empfangen. Ueber die Thätigfeit des Sant' Uffizio in dieser Zeit sind wir jedoch im einzelnen nur sehr unvollkommen unterrichtet. Einerseits hielt ja die Inquisition ihr Vorgehen überhaupt geheim und jenen Grundsatz aufrecht, dem Unbetheiligten feinen Ginblick in ihre Aften zu

verstatten. Tazu kommt noch für die Zeit die zu Paul's IV Tode (Angust 1559), daß dei dem damals ausdrechenden Auf ruhr die Gefängnisse der Inquisition gestürmt und die Akten der selben vernichtet worden sind. Somit wird man wol die Hoff nung aufgeben müssen, jemals einen direkten genauen Einblick in dasjenige zu gewinnen, was seitens der Inquisition die 1559 geschehen ist, um die kirchliche Uniformität wieder herzustellen Anch seinen die dubliner Akten noch nicht gerade mit diesem Jahre ein. Unter dem unmittelbaren Nachsolger Paul's IV., Bins IV., wurde ohnehin das Sant Ussizio nur erst mit Vorsicht wieder in Thatigkeit gesent.

Der älteite Band der zweiten Gruppe umfaßt nun die Jahre 1564 bis 1567, reicht also noch in die Regierungszeit Bus' V. hinein. Er enthält die Prigingle der jämmtlichen Urtheile des Sant' Uffizio, welche zwischen dem 16. Dezember 1564 und dem 21. September 1567 gefällt worden find, 111 an der Rahl. Wir haben in diesem Bande angenscheintich bas Triginal Protofollbuch aus jenem Zeitraume vor uns. Die in ihm ent haltenen Dokumente tragen entweder die Unterschrift der jämmt lichen Nardinal Inquititoren, oder aber eines einzigen von ihnen, wie er mitunter bevollmächtigt zu werden pflegte. Eine Rotiz von der Hand des Rotarius des Sant' Uffizio dient je als Ueberichrift, eine zweite giebt meift am Schluffe Mustunft barüber, wie und wann das Urtheil jur Bollftrectung gelangt fei. Gine Unswahl aus den Schlufurtheilen Diejes Bandes habe ich in der Allgemeinen Zeitung Beilagen vom 17. März u. f. w. 1877 jum Theil in wörtlicher llebersetzung, zum Theil in Bearbeitung befannt gemacht; ich hoffe bald in der Lage zu fein, die wich tigiten derselben im Driginal zu veröffentlichen. Der der Zeit nach unjerem Bande nächstitchende ift der von 1580, jo daß leider eine beträchtliche Lücke zu konstatiren ist; dann läßt sich das fernere Borgehen des Sant' Uffizio in den übrigen Prototollbüchern und Sammlungen von Urtheilen für die Jahre 1581, 1582, 1603, 1607 u. j. w. verfolgen, bis dieje Art von Dotumenten mit dem Jahre 1659 ihren Abschluß findet. Es geht nun ichon aus der Ratur dieser Aften hervor, welcher Art das neue

historische Material sein wird, wie diese zweite Gruppe es im allgemeinen bietet: zunächst erhalten wir in ihnen weit ausgiebigere Auskunft über ben Charafter und die Berbreitung der reformatorischen Bewegung in Italien im 16. Jahrhundert, als fie uns sonft an irgend einer Stelle zu Theil wird. Wir ternen nicht allein eine gange Reihe von Bertretern der Bewegung tennen, die bisher unbefannt waren, und sehen, wie die Reformation sich in den verschiedensten Theilen der Halbinsel und vom Edelmann und Bischof bis jum Handwerfer durch alle Stände hin ausgebreitet hat, sondern auch die religiösen Unschauungen Dieser Männer werden bis in's einzelne spezifizirt und so bie Möglichfeit der Bergleichung mit der parallel laufenden Be wegung in anderen Ländern geboten. Auch die literarische Thätigfeit und Grundlage der Bewegung spiegelt sich hier wider. Wir lernen Diejenigen Schriften fennen, welche vorzugsweise unter den Anhängern der Reformation in Italien gelesen wurden, auch bisher unbefannte Titel von italienischen reformatorischen Schriften werden genannt. Und daneben läßt fich dann die Gegenrefor mation in Italien in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts an einer sehr wichtigen Stelle, die doch bisher im Dunkel ge blieben ift, genauer verfolgen.

Was endlich den Inhalt der dritten (Bruppe der dubliner Aften betrifft, welche einige dreißig Bände und eine Anzahl von ungebundenen Fascikeln füllt, so ist auch diese von nicht geringem Interesse zumal für die innere Geschichte des Kirchen staates und des Katholizismus im 17. und 18. Jahrhundert. Wenn wir noch Beweise dafür bedürsten, wie sehr das theotra tische Regiment entsittlichend auf den Geist des Bolkes eingewirft hat und einwirken nußte, so könnten wir sie aus diesen Akten in reichster Fülle entnehmen. Wir sehen hier die Denunziation zur Tugend gestempelt und mit Virtuosität betrieben; der Vater schont nicht den Sohn, der Freund nicht den Freund, wenn er sürchten nuß, daß die Beziehung zu senem ihm selber nachstheitig sein könnte. Von allen Seiten lausen die Denunziationen ein: sogar die Galeerensträstinge von Cività Becchia passen einen der auf und berichten nach Kom, um die eigene Strafe

auf Kosten ihrer Mitsträslinge gemildert zu erhalten. Taneben läuft eine unglaublich große Zahl von Prozessen oder Anklagen wegen Zauberei her, in denen sich Aberglaube aller Art, und andere, in denen sich die widernatürlichste Unsittlichkeit kund thut. Wenn ein Historiker dem päpstlichen Regimente in weltlichen wie in geistlichen Tingen sein Sündenregister einmal recht vollzählig aussichreiben will, so sindet er dazu das zuverlässigste und reich haltigste Material in dessen eigenen Akten, wie sie jeht in Trinith College Library ausbewahrt werden.

#### VI.

# Gin Wendepunkt in der Geschichte der Bereinigten Staaten.

23011

## Eriedrich Rapp.

Berfassungsgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika seit der Administration Jackson's. Von Dr. H. Bolik. I. Bon der Administration Jackson's bis zur Annexion von Texas. Berlin, Springer. 1878.

Wenn auch zunächst durch äußere Gründe veranlast, seinem großen staatsrechtlichen Werke über die Vereinigten Staaten einen anderen Titel zu geben, so hat Holft doch mit vollem inneren Rechte denhier angezeigten zweiten Vand als Verfassungsgeschichte bezeichnet. In dem ersten, vor fünf Jahren erschienenen Vande: "Versassung und Demokratie in den Vereinigten Staaten, 1. Theil: Staatensou verainetät und Sklaverei", Düsseldvorf 1873, glaubte der Versasser den Rahmen seiner Darstellung theils enger, theils weiter fassen zu müssen, einmal weit für diese Periode die Versassungsgeschichte nicht so dominirend in den Vordergrund trat, dann aber weit andere gesellschaftliche, wirthschaftliche und politische Faktoren eben so, wenn nicht mehr bestimmend auf die Gestaltung und Ents

Das frühere Bert des Berjaijers ift in's Englijche überjeht unter dem Titel: The Constitutional and Political History of the United States by Dr. H. von Holst. Translated from the German by John J. Lalor and Alfred B. Mason. 1750—1833. State Sovereignety and Slavery. Chicago. Callaghan and Company. 1876.

wicklung des jungen Staatswesens einwirkten. Diese Mücksicht ist jest nicht mehr maßgebend, indem von Jackson an die Sklaverei den Angelpunkt für das politische Leben der Union bildete, die Bertheidiger der Sklaverei aber, ehe sie an die alkima ratio der Bölker appellirten, ein volles Menschenalter lang den Kamps auf dem Boden der Berfassung zu gewinnen suchten.

Ich habe bereits 1874 in dieser Zeitschrift 31, 241—2883 die Vorläuser Holft's und seine eigene Bedeutung in der deutschen Literatur über die Vereinigten Staaten aussührlich besprochen. Ich kann mich also zur besseren Prientirung des Lesers auf diesen Artikel beziehen und freue mich um so mehr, die Fortschung des Wertes endlich in den Spalten der H. Z. auzeigen zu können, als ihr Herausgeber einer der wolwollenden intellektuellen Ur heber der Holft schen Arbeit gewesen ist und als auch ich so glücklich gewesen din, in dem Versasser den erfolgreichen Fortscher der von mir zuerst eingeschlagenen Methode in der deutschen Tarzitellung amerikanischer Geschichte zu begrüßen.

Holft hat in dem porliegenden Bande nicht allein gehalten, jondern auch übertroffen, was er in dem ersten versprochen hatte Zein großes Berdienit besteht darin, daß er die von Demagogen und Echönrednern erfundenen, von Dottrinären glänbig nachgebeteten Märchen über die ameritanische Entwicklung durch Er forichung des victiach absichtlich verwischten Thatbestandes in ihr Nichts auftöft, daß er richfichtelos den Mantel erborater Größe von den Schultern hervorragender Politifer reift, daß er die Dinge zeigt, wie sie geworden sind, nicht wie sie hätten werden tonnen oder jollen, daß er die ganze unerbittliche Wahrheit jagt, tury daß er sine ira et studio die Entwicklung im Lichte und Beitte ihrer Zeit erzählt. Diejes Verdienst ist doppelt groß, weil mit verschwindend fleinen Ausnahmen die große Mehrzahl der amerikanischen Daviteller Das, was ihr für ihre Iwecke nicht pant, beschönigt oder gar verschweigt, daß sie tendenziös und mit der Parteibrille auf der Raje ichreibt. Gie find eben in ihrem inneriten Wejen mehr Novokaten und Politiker als Histo rifer und führen ihre Beweise wie Novokaten, welche erst ihr thema probandum haben und dann zu seiner Begründung nach

Präcedenzfällen und richtigen oder falschen Citaten fischen. Holit dagegen zieht seine Schlußfolgeringen aus den von ihm mit un endlichem Fleiße herbeigeschafften und geprüften Tuellen und bleibt uns nie die Belege und Beweise für seine Angaben schuldig. Einer der verdienstlichsten Theile seiner Arbeit sind gerade die sorgsam zusammengestellten Triginalnachweise unter dem Texte seiner Tar stellung, welche dem Leser gestatten, sich selbst sein Urtheil zu bilden und den Verfasser zu kontrolliren.

Rann ich demnach von der Grundlage, der Ausführung und dem reichen Inhalt seines Werkes nicht anerkennend genug urtheilen, jo fühle ich mich doch auch verpflichtet, die störendsten Mängel desjelben furz hervorzuheben. So gern ich auch den Fortschritt des vorliegenden Bandes über seinen Borganger anerkenne, fo ift Holft's Stil boch vielfach ichwerfällig und hart, als wäre er mühjam aus sprodem Holz gehauen: seine Erzählung flieft nicht leicht und natürlich genug dahin, sondern macht vielfach den Ein druck des Erkünstelten, wenigstens des Gesuchten. Dabei stören zahlreiche Anglicismen und Amerikanismen, sowie willfürliche deutsche Wortbildungen. An anderen Stellen ift die Dittion zu pathetijch, zu erregt und verleiht mehr dem überwallenden Gefühle des Redners, der Erregtheit des Pamphletisten als der fühl abwägenden Kritif des nüchternen Geschichtschreibers Ausdruck. Roch störender aber macht sich der Mangel an Anschau lichkeit und Durchsichtigkeit der Darstellung geltend. Dem deutschen Lejer, der an den hier behandelten Gegenstand gang unvorbereitet herantritt, heißt es wahrlich etwas zu viel zugemuthet, daß er fich ohne jeden äußeren Anhalt durch den reichen Inhalt diejes Bandes in fieben Rapiteln hindurcharbeiten foll, deren beide legten 120 und 135 enggedruckte Seiten gablen. Da finden fich nirgend Unterabtheilungen und äußere Ruhepuntte, nirgend Ueber ichriften und Randbemerfungen. Selbst diese einzelnen fieben Kapitel entbehren einer einigermaßen orientirenden, geschweige denn ausführlicheren Inhaltsangabe, und nach einem alphabetischen Register von Berjonen und Sachen, nach furzen, übersichtlichen chronologischen Tabellen sucht man vergebens. Der Berf. schadet durch eine derartige rücksichtslose Behandlung seiner Leser fich jelbst

und dem Absatze seines Buches am meisten; denn wenn dieses auch in Bufunft ein standard work in der geschichtlichen Literatur über die Bereinigten Staaten bilden wird, wenn Gelehrte und Politifer es auch lesen und daraus lernen werden, so erschwert es jich durch jeine Form den Zugang zu dem größeren gebildeten Publikum in hohem Mage und wird nur auf großen Umwegen die politischen Anschauungen des deutschen Bolfes flären und bereichern helfen. Wie viel hätte der Berf, auf diesem Webiete selbst von den Engländern, Amerikanern und Franzosen lernen fönnen, welche an Solidität der Forschung und Reichthum des In halts bedeutend unter ihm stehen! Wie übersichtlich wissen diese den Stoff zu gruppiren, wie einschmeichelnd einzutheilen, wie beguem zum Nachschlagen einzurichten! Wir Deutschen pflegen der= artige Rücksichten zu übersehen, oft geflissentlich zu vernachtässigen. Unjere Geschichtschreiber haben es deshalb lediglich sich jelbst zuzu jehreiben, wenn jie nicht in's Volk dringen, noch die ihnen wegen der sonitigen Tüchtigkeit ihrer Leistungen gebührende Beachtung finden.

Doch nun zu dem Buche selbst! Es ist faum mehr als ein halbes Menichenalter, dessen Entwicklung 1829 1845 den In halt des stattlichen Bandes bildet; allein dieser furze Beit raum verdient mit Recht die ihm gewidmete Ausführlichkeit, da er in der amerikanischen Entwicklung wichtiger und folgenreicher als gange Sahrhunderte in der Geschichte anderer Bölfer ift. Rach einer furzen Ginteitung, welche in großen Umrissen den Entwicklungsgang des Landes bis zur Wahl Jackion's zujam menfast und welche zum Verständnis der nunmehr folgenden Musführung unerläftlich ift, wird der Leier gleich in medias res geführt und zunächst mit dem gewaltthätigsten und revolutionärsten Charafter der amerifanischen Beichichte, mit dem Präsidenten Jaction befannt gemacht, welcher ber raditalen Demofratie über Die bisher gemäßigte repräsentative zum Siege verhalf und zuerst das konstitutionelle Gesetz des Landes unter den jeweilig herr ichenden, jelbstredend nur von den Politikern verstandenen und viienbarten Boltswillen beugte.

Es sei bier zum besseren Beritändniß der Holftichen Dar stellung ein furzer Rückblick gestattet!

Mit John Quinen Manns, einem Manne, ber fich burch eine feste und imponirende äußere Politik, eine bis in die kleinsten Einzelheiten gehende Detailfenntniß der Berwaltung, hohen fitt lichen Ernst und eine hingebende Pflichttreue auszeichnete, zog der lette (jechite) Prafident der revolutionaren Mera aus dem weißen Haufe. In die Stelle des Staatsmannes tritt jeht der gewerbemäßige Politifer, und ftatt ber Berfaffung wird fortan das perjönliche Regiment des Präsidenten oder vielmehr das Be lieben der herrichenden Partei zur höchsten Rechtsquelle. Der ichroffe Gegensatz wirthschaftlicher Interessen, in welchem ber Norden und Süden der Union von Anfang an zu einander standen, fing unter Jackson an, sich zu Gunsten des äußerlich ichwächeren und loseren, innertich aber geschlosseneren und von einem einheitlicheren Biele beseelten Gudens gegen ben Rorben gu enticheiden. Bisher war der Stlave nur Gigenthumsobjeft ge wesen: jest aber wurde er von seinem Herrn zu einem Gegen ftand der Politik, zu einer Macht im Staate erhoben, welche die Unterordnung aller übrigen Mächte bei Strafe der Auflösung der Union verlangte und, fugen wir für die une beschäftigende Beit gleich hinzu, auch durchsetzte. Die füdlichen Pflanzer, welche fich in der von Solft geschilderten Periode eber mit der großen römischen als mit der Tendalaristofratie des Mittelalters vergleichen laffen, welche die Arbeit als Sache der Stlaven ent chrend, das Regieren als die einzige eines freien Mannes wür Dige Beschäftigung betrachteten, waren erft durch den, mittelft der Whitnen schen Erfindung mit jedem Jahre großartiger betriebenen, Baumvollenbau allmählich aus armen Bauern reiche Grundherren geworden. Bei der beispiellos wachsenden Ansdehnung des nun mehrigen größten süblichen Stapelartifels itiegen natürlich auch Die Ländereien und Die Stlaven um das Dreis und Bierfache im Preife. Die Mittelstaaten Birginien, Maryland, Kentuch 20.1 verlegten sich auf die Zucht von Negern, wie man anderwärts Biehzucht betreibt, um sie in den Guben zu verkaufen, und waren in ihren Intereffen fortan an die Baumwolle bauenden füdlicheren Staaten gekettet. In den letteren wuche natürlich auch mit dem Reichthum der Chrigeig, die Herrichsucht und das Streben der Pflanger nach politischer Macht. Sie bildeten thatsächtich einen eng in sich abgeschlossenen Adel, dessen Ziel auf räumliche Ausbreitung seiner Macht, auf Erwerbung neuer Gebiete, Emführung neuer Stlavenstaaten und Hegemonie in der Union gerichtet war. Er blickte auf den kleinen Bauern und Handwerker des Nordens mit Verachtung herab und trat jedem Streben, durch Hebung des Gewerbesteißes in den nördlichen Staaten Wolstand, Selbständig keit und mit diesem auch politisches Selbstgefühl zu schaffen, auf sichroffste entgegen.

So verwerilich nun auch die politischen Ziele der Eflaven halter und die von ihnen in Bewegung gesetzten Mittel ge wesen sein mögen, man ist ihnen doch das Zeugnif schuldig, daß fie mit großer Einsicht, Energie und Rühnheit im Angriff gegen den Rorden vorgingen. Diefer hatte eine bei weitem gablreichere und vielseitiger gegliederte Bevölferung; dabei entwickelte er, durch die mit jedem Jahre zunehmende europäische Einwanderung ver stärft, eine Expansionstraft, welche im natürlichen Laufe der Dinge ihre fühlichen Rivalen zu erstiden drohten. Das Wachs thum des Nordens ließ sich nach dem bisherigen Verlaufe des Cenius mit erichreckender Genaniaseit vorausberechnen. Von 1790 bis 1850 vermehrten fich die Neger fünffach, die Weißen in den freien Staaten dagegen siebenjach : aber erst unter Jackson machte fich diese Vermehrung in abiteigender und anfiteigender Linic fühlbar. Man konnte daher mit fast geometrischer Genauigkeit den Jag verausbestimmen, an welchem ein nördlicher Staat einen neuen Repräsentanten zu seiner Macht im Kongreß hinzuzufügen oder wo ein zur erforderlichen Bevölferung angewachsenes Ter ritorium an die Thur flopien wurde, um als freier Staat Sig und Stimme zu verlangen. Bon Jahrzehnt zu Jahrzehnt mußte daher der verzweiselte Kampf des Südens erneuert werden, um Territorium gegen Territorium, Staat gegen Staat in die Wagichale zu werfen, damit wenigstens im Senat, wo jeder Staat als jolcher, ohne Rücksicht auf Größe und Einwohnerzahl, seine zwei Repräsentanten hat, das Gleichgewicht behauptet werde. Für das Haus der Abgeordneten hatte der Enden schon in der Ver faisung die Begünstigung erlangt, nicht nur nach Maßgabe seiner

freien weißen Bevölferung, sondern auch für drei Gunftel jeiner Etlaven Deputirte stellen zu dürfen, was ihm jogar noch bis vor dem Ausbruch der Rebellion einen verhältnißmäßigen Bu jchuß von etwa 20 Stimmen gewährte. Alles dies fonnte jedoch auf die Dauer nicht ausreichen. Früher oder später mußte man bei dem Punfte anlangen, wo die bloße Gewalt des nördlichen Bevölkerungsstromes die fünftlichen Dämme durchbrach. Es gab offenbar nur ein ausreichendes Mittel, den Eflavenhaltern mit der Herrschaft die Existenz in der Union zu sichern, und dieses ging dahin, die gange Lebensjunftion der Republik dahin gu leiten und zu erziehen, daß fie lediglich im Interesse der Eklaverei arbeite, und diejes Intereffe in der Anschanung des Bolfes mit der Eriftenz der Union, der Aufrechterhaltung der Berfaffung, der materiellen Wolfahrt des Landes, der öffentlichen Ordnung, der politischen Vernunft und Gesittung zu identifiziren, endlich aber mit Sulfe einer jo erzogenen öffentlichen Meinung die Pragis der republikanischen Institutionen allmählich dahin umzumodeln, daß eine Auflehnung gegen die Herrichaft des füdlichen Abels zuletzt auch materiell unmöglich wurde.

Man hat sich in Deutschland, die republikanischen Formen in ihrer Bedeutung für die Entwicklung des Bolfes überschätzend, vielfach darüber gewundert, wie es dem Suden jemals gelingen fonnte, sich überhaupt nur benjenigen Ginfluß in der National regierung zu verschaffen, welcher dazu nöthig war, um die erste Grundlage für jeine Eroberungspolitif zu gewinnen. Indeffen hätte man aus der Erfahrung ähnlicher Rämpfe wissen sollen, welche Ueberlegenheit und sonstigen Bortheile die Energie eines einzigen, bestimmten Bieles, der fest geschloffene Korporationsgeist, die Geschicklichkeit der Leitung, die aristotratische Freiheit von Bernisgeschäften und das vornehme Bewußtsein über die zwischen Taujenden von Intereffen, Geschäften, Bedenklichfeiten und Bünschen haltlos hin- und hergeworfenen Maffen verleihen. Run gab es im Norden ebenfalls eine itolze Aristofratie, Familien mit ge schichtlichen und faufmännischen Traditionen, welche sich zwar auf größere Rapitalien, aber auf geringeres Grundeigenthum ftütten und im Gefühle diejes Mangels nur zu gern an die jüdlichen

Patrizier anlehnten, ferner reiche Parvenus und jolche, die aus irgend einem Grunde die Bornehmen spielten. Alle diese Rlaffen fühlten sich mit der südlichen Aristofratie gegen die arbeitende Bevöl ferung des Nordens in derselben Weise verbunden, wie zuweilen die Arijtofratien aller europäischen Staaten sich dem modernen Burgerthum gegenüber als ein Stand fühlten. Die Opposition gegen Die Eklavenmacht war im Norden in der guten Gesellschaft ver pont, die Rirche, welche einen großen Einfluß auf das Denken und Fühlen jedes Amerikaners ausübt, pries die Eflaverei als einen Segen, die Eflavenhalter aber als Wolthater ber Menich heit, weil sie die heidnischen Schwarzen dem Christenthum zu führten. Alle "faihionabeln Meverends" predigten das Evan gelium von der allein selig machenden Eftaverei und der Ver worsenheit der Abolitionisten. Was aber diese beiden moralischen Potenzen nicht an fich zogen, das bewirkte noch nachhaltiger und ftärker als sie das materielle Interesse. Die Baumwolle sicherte der Union eine itolze Stelle im Weltmarfte, fie beherrichte des halb die Börjen und die großen Sandetspläge des Landes, von welchen wieder die Kreditverhältnisse bis in die entlegensten Törier des Westens austiefen. Die drei Millionen Etlaven, welche zur Produktion der Baumwolle erforderlich waren, repräsentirten ein Mapital von drei Milliarden Dollars. Es handelte fich zur befferen Berwerthung diefer totoffalen Summen also nicht allein um Befostigung, sondern auch um Ausdehnung des Gebietes der Baumwolle, oder, was hier dasjetbe jagen will, der Eflaverei. Da nun die Baumwollenpflanzer bei jeder Widersenlichkeit mit Auf löjung der Union drohten, jo unterwari sich jelbitverständlich die gange Handels und Geldmacht viel lieber jeder neuen Forderung. deren endliche politische Tragweite in nebelhafter Ferne stand, als einer Störung des Marktes, welche unmittelbaren und allae meinen Ruin veriprach. Auf der anderen Seite wird sich die große Maise des Bolfes stets dahin wenden, wo sie Anto rität, energisches Vorgehen, Disziplin und schließlich für ihre Dienste auch eine materielle Belohnung findet. Das ewige Rachgeben, die ewige Unbestimmtheit der blogen Defensive ermüdet, demüthigt und demoralisirt. Es trat hier ein tiefer

jittlicher Zersetzungsprozeß in die äußere Erscheinung, der seine Wurzeln bis in die innerste Volksseele erstreckte. In dem fetben Mage nämlich, in welchem die Baumwolle den Süden von dem ursprünglichen Geiste des amerikanischen Staatslebens abgedrängt und in welchem, wie Holft im Titel des erften Bandes jeines Werfes sehr treffend andeutet, Die Demofratie den Buchstaben und Inhalt der Berfassung theilweise getödtet hat, in demjelben Maße hatte auch bald nach Gründung der Union der Rorden durch Benutzung des Dampies als Verkehrsmittel und durch die Hunderttausende, ja Millionen von europäischen Ein wanderern den alten patriarchalischen Charafter der Kolonialzeit sehr bald abgestreift, sich neuen Produktionsweisen zugewandt und neue, durch diese bedingte Unichanungen und Bedürfnisse an geeignet. Der Dampi machte dem Pfluge die entlegensten und fruchtbarften Ländereien des Westens leicht zugänglich und lockte immer mehr Einwanderer an, deren Bahl sich in fünfzig Jahren (1820 -1870) auf mehr als 712 Millionen belief. So noth wendig und erhebend nun dieser Siegeslauf der Civilisation auch ift, jo trug und trägt er doch durchaus nicht dazu bei, den fittlichen Feingehalt der zunächst Betheiligten zu heben. Im Gegen theil, wo die rohesten Kräfte, die niedrigsten Leidenschaften, wo die bloße äußere Zweckmäßigkeit einer Politik von Fall zu Fall Die Wahl zwischen zwei llebeln, den Kampf um's Dasein ent scheiden, da stehen meist auch die persönlichen Interessen im ichroffen Gegensatz zur Moral, da treten sittliche Gesichtspunkte und Bedeufen erft in die zweite Linic. Auf einem folchen, von dem rücksichtslosesten .. help yourself" nothdürstig geebneten Boden wächst die neue Gesellschaft treibhausähnlich heran und zeitigt erst in langiamen, allmählichen llebergängen die Früchte und Mittel höherer Gesittung. Je weiter sie aber fortschreitet, in desto ichrofferen Gegenfäßen sondert sich ihr soziales und politisches Leben von einander ab. Der eine Theil, und zwar die große Wehrzahl, geht ihren Geschäften nach und gewinnt durch ihren Fleiß und Unternehmungsgeist mit dem Bermögen auch das Be fühl ber Selbständigkeit. Um diese zu mahren und zu erweitern, hält er sich der Politik fern und zieht sich vor jedem Konflikt

ichen zurück; der kleinere Theil dagegen widmet sich, jei es aus Reigung, sei es aus Nothwendigkeit, den öffentlichen Angelegen heiten und macht aus dieser Thätigkeit ein Geschäft wie aus einem regelmäßigen bürgerlichen Beruf. Go bilben denn auch zuerst seit Jackson die Politiker eine besondere Rlasse der Bevölke. rung. Bei der oben geschilderten Lage der Dinge konnten fie nur im Dienite ber Stlavenhalter ihre Rechnung finden; Dieje aber fonnten bei dem numerischen Uebergewicht des Nordens nur dann die Eflaverei als Nationalinititut für die gange Union und den Besitz der Regierungsgewalt permament in ihrer Hand besestigen, wenn sie mit Hülfe der nördlichen Führer die dortigen Maffen für ihre Zwede verwandten. Es ift alfo fein Zufall, daß in den zwanziger Jahren, unmittelbar nach Annahme des Missouri Rompromisses, das allgemeine Stimmrecht in die Ber faffung der Einzelstaaten, namentlich des Nordens, eindrang, daß es von den judlichen Baronen, die zu Saufe, wo fie nur fonnten, alles beim Alten ließen, dem Norden als das höchste politische But angepriesen und daß es später 1846), nach Unnerson von Texas, in den leitenden Staaten, wie 3. B. New-Yort, jogar auf Die Wahl der Richter ausgedehnt wurde. Jackson ließ fich 1828 dirett vom Botte den handwerfsmäßigen Politifern) itatt vom Rongreß jum Prafidentichaitstandidaten nominiren und machte dadurch die von der Berjaffung vorgeschene indirette Wahl des Bräfidenten zu einer direften. Die zunehmende Bleichgültigkeit des erwerbenden Bürgers gegen politische Fragen und die Korruption des öffentlichen Beiftes hielt gleichen Schritt mit der Er weiterung des allgemeinen Stimmrechtes auf Gebiete, auf welchen es die Zwecke der Gesellschaft nur zu ichädigen vermochte; den Maijen aber wurde von den Politikern immer mehr die ange nehme Freichre eingeprägt, daß numerische Mehrheit und Bolfs herrschaft gleichbedeutende Begriffe feien. Fortan bildeten "ein hoher Abel" des Gudens und "ein niedriger Bobel" des Nordens unter der Firma "demofratische Partei" ein gegenseitiges Ber sicherungsgeschäft. Zener behielt natürlich die Herrschaft für sich, dieser aber befam zum Lohne für seine politische Unterwürfigkeit die vom Tijche der Herren abfallenden Brocken und namentlich die Ausbentung der städtischen und einzelstaatlichen Aemter. Calhonn war der südliche Führer, welcher diese durch die Noth wendigkeit der Lage bedingte Ausgabe zuerst klar und bewußt in's Auge faste, und Jackson war der erste, von den südlichen Politikern und Interessen auf den Schild gehobene Bundespräsident, durch welchen die Skavenhalter auf ein ganzes Menschenalter hinaus Besit vom weißen Hause ergriffen. Die Politik der Union von 1829 die 1861 heißt also Ausbreitung der Sklaverei und Förderung der Ikavenhalter Interessen, und wenn sie nicht ausschließtich in diesem Streben aufging, ja wenn sogar einige freiheitliche Fragen innerhalb dieses Zeitraumes ihre Lösung fanden, so geschah das nur beiläusig, so mußten die Sklaven halter, um ihre Hauptinteressen, eben widerwillig solche Zugeständ nisse machen.

Mit diesem Moment nun, mit dem Anfange der thatsächlichen Herrichaft der Stlaverei über den Bund, beginnt der vorliegende Band des Holft'ichen Werkes und führt uns, wenn zu nächst auch nur bis zum Jahre 1845 reichend, mitten in die Rämpfe der amerikanischen Begenwart. Denn wenn der Aluch der Eflaverei jest auch in Folge eines granenvollen Bürgerfrieges vom Lande genommen ift, so steht doch das Suftem der perfönlichen Herrschaft, welches vor nunmehr fünfzig Jahren zuerst Form und Gestalt in der amerikanischen Politik gewonnen hat, noch heute in seinen häßlichsten Auswüchsen in voller Blüthe. Das Regiment der "Boffe" (Tweed, Kellen, Shepard u. A.) in ben großen Städten, die Verfehrung des Stimmrechtes zu per jönlichen Vortheilen und politischen Erfolgen leiten ihren Ursprung von Jackson her, die Korruption in der öffentlichen Verwaltung. die Unbrauchbarkeit der Beamten sind nichts als die Konfequen; bes zuerst von Jackson's Freunden angestimmten Schlachtrufes: "Dem Sieger die (Alemter) Beute!" Es ift deshalb lebendige, handgreifliche Gegenwart, welche Holft in der Zeit von Jackson bis auf die Annexion von Texas schildert. Wer also die Ma= schinerie auch des heutigen amerikanischen Staatslebens kennen lernen will, der möge sich in erster Linie von Holft belehren lassen.

271

3ch fann es hier nicht als meine Anjgabe betrachten, dem Berfaffer in seiner Darstellung auf Schritt und Tritt zu folgen oder auf einzelne der von ihm behandelten Beriaffungsfragen näher einzugehen. Es kommt mir vielmehr darauf an, durch Hervor hebung der leitenden Gefichtspunkte jum Studium diejes lehrreichen Berkes anzuregen. Die Charafteristifen ber hier ber vorragenden Politiker, namentlich Jackjon's, Calhoun's und van Buren's, find vortrefflich gezeichnet, die großen politischen Fragen aber, der Streit wegen der Vereinigten Staaten Bank und die Errichtung des Unterschatzamtes, die sonstigen finanziellen Magregeln und Jolltarife, die großen beiden wirthichaftlichen Arifen, Die Probleme der inneren Politik, wie Seminolenkriege und Indianerangelegenheiten, innere Verbesierungen und Wege recht, das Mecht der freien Mede und Petition, Anebelung der Minderheit durch Michrheitsbeschlüsse, endlich die Zersetzung der bisherigen und die Unfane neuer Parteien treten in der Holftichen Darstellung in die rechte Beleuchtung zu der alles forrumpirenden, alles beherrschenden Stlavenhalter-Suprematie. Mit jedem der bier geschilderten Jahre wird das Ringen heftiger, der Kampf erbitterter und die Aftion dramatischer, bis endlich mit der Unnerion von Texas der Süden seinen höchiten Trumph feiert und einen mahren Pprrhussieg erringt. Denn von jest an läßt jich die verhängniftvoll beraufbeschworene Kataitrophe nicht mehr bannen, und die Sieger geben ichlieftlich an ihrem größten Er folge ju Grunde. Selten hat es eine verlogenere und unfitt lichere Politif gegeben, als die bei diejer Gelegenheit von den Bereinigten Staaten beiolgte: fie war um jo verächtlicher, als fie fich hinter freiheitliche Phrasen versteckte, welche namentlich auch von den in amerikanischen Dingen völlig urtheilslosen dentichen Politifern für baare Münze genommen und in der Union zwar verstanden, aber nicht energisch zurückgewiesen wurden. Die Annexion von Texas ist der bestgeschriebene und auch durch ihren Inhalt fesielnoite Theil des Holitschen Wertes und ver dient die gang besondere Aufmertsamfeit des Lesers; sie ichließt den vorliegenden Band glücklich ab, weil fie zugleich den Schlüffel zum richtigen Beritändniffe der nächiten nunmehr fol

genden Beriode (1845 - 1861) liefert. Zunächst hatte sie die Auflösung der bisherigen Parteien zur Folge. In dem Mage, in welchem der Schwerpuntt der amerikanischen Politik mehr und mehr nach dem Süden fiel, hatte sich zuletzt die Frage zwischen Whigs und Demofraten einfach auf ein gegenseitiges Ueberbieten im Dienste der Eflavenhalter reduzirt, um an den Vortheilen der Herrschaft Theil zu nehmen. Der Unterschied war nur der, daß die Bhigs mit Anstand dienen und alles für ben Guden thun wollten, wenn es nur in allmählichen Uebergängen und in passender Umhüllung geschehen konnte, während die Demokraten energischer, durchgreisender, frecher, unbedingter ergeben waren und außerdem über die Stimmen der großen Maffe geboten. Theodor Parfer nennt einmal geistreich die Whigs fällig gewor bene Demofraten und die Demofraten Whigs auf Zeit. Fortan verfiel die Bhigpartei immer mehr, die Demokraten dagegen bil beten fich neu auf Grundlage der Stlaverei, im Anechtsdienste des Südens.

Es ist das große Berdienst Holit's, diesen Prozeg und die ganze hier furz angedeutete, mit logischer Folgerichtigkeit sich vollziehende Entwicklung nicht allein thatsächlich richtig und überzeugend geschildert, sondern auch in den eingreifenden Versonen und den bestehenden Verhältniffen Ursache und Wirkung durchsichtig mit einander verknüpft zu haben. Seine Leistungen sind um so anerkennenswerther, als er bei jedem Schritte, den er vorwärts that, sich erft aus dem Rohesten herauszuarbeiten hatte, da auch in der amerikanischen Literatur nur wenige brauchbare Vorarbeiten vorhanden sind und da diese wenigen nur einzelne Episoden, nicht aber den organischen Zusammenhang der politijchen Entwicklung darstellen. Vor Ausbruch des Bürgerkrieges wollte sich die Mehrzahl der amerikanischen Geschichtschreiber und Politifer an einem jo heiften Wegenstand die Finger nicht verbrennen, und auch nach seiner Beendigung haben sich noch feine Forjcher gefunden, welche der Aufgabe gewachsen wären. Holft ift also einer der ersten, wenn nicht der erste Historifer, der uns statt einer fable convenue ein wirkliches Stück neuer amerikanischer Geschichte giebt und eine Umsehr von dem bisher ein

geschlagenen falschen Wege bezeichnet. Denn auch auf diesent Bebiete haben sich die Ginflusse der Jackson'schen Zeit nur zu itark geltend gemacht. Bancroft, der Begründer der amerika nischen wissenschaftlichen (Beschichtschreibung, hat sich in den letzten Bänden jeines großen Wertes zwar von der in jeinem Anfange eingeschlagenen Richtung losgesagt; allein seine damalige Auffaijung, der Gögendienit, den er mit dem Bolf als Inbegriff alles Buten und Edlen treibt, beherrscht im großen Bangen noch Die Amerikaner und bestimmt deren Ansichten über ihre Geschichte Ils Bancroft 1833 zuerst auftrat, war er ein begeisterter Ber ehrer und Unhänger der demofratischen Jactionischen Vartei. Jacion itand damals im Zenith jeiner Popularität und galt den Massen als der uneigennützige Vertheidiger der "allgemeinen Menichenrechte" gegen eine engherzige Aristofratie. Daß fich diese allgemeinen Menscherrechte nicht mit der Stlaverei vertrugen, fümmerte das Bolf nicht, denn der adamned nigger hatte nichte zu jagen. Jackson und die Zeinigen knüpften mit diefer Theorie unmittelbar an Besserjon und die virginischen Advokaten an, welche sie von den frangösischen Encustopädisten gelernt und mit ihnen den Zatz, daß alle Menichen gleich geboren seien, zu einem wirtsamen politischen Togma erhoben batten. Die auge borenen allgemeinen Menschenrechte zogen nun mächtig bei der großen Maije, mochten fie immerhin im ichroffen Gegenfaß zu der englisch amerikanischen demokratischen Unschauung stehen, welche ani llebertieserung, Präzedenzfällen und dem Common Law ruht Zo trat denn im politischen Leben der Union der repräsenta: tiven immer siegreicher, weil taglich offensiver, die raditale Te mofratie gegenüber, welche, wie oben näher ausgeführt, ganz folgerichtig zur Monititution des Staates New Port von 1846 und schließlich zur allgemeinen Korruption des Staatslebens führte. Ift nun der politische Bankerott dieser Theorie von den denkenden Umerikanern längit erkannt, jo ist doch den weniger Gebildeten ihr Einfluß auf die Darstellung der Geschichte ihres Landes und ihr innerer Zusammenhang mit der offenbariten Ge ichichtsiälichung noch nicht flar geworden, io macht jich namentlich dieser Ing des falichen Idealisirens, der am liebsten nur

Die halbe Wahrheit jagt, in den geschichtlichen Lehrbüchern aller Schulen des Landes breit. Mit dem Schulunterricht hört aber für 1920 der Bevölferung überhaupt das Studium der Geschichte Unter den obwaltenden Umständen fann es deshalb nicht fehlen, daß Holft von guten Lenten, aber schlechten Musikanten in übel angebrachter Empfindlichkeit als Verkleinerer der amerika nischen Größe, als Teind der republikanischen Freiheit, als "europäischer Tyrannenfnecht" angegriffen wird: allein er fann sich über jolche Anklagen um so leichter trösten, als ihm seitens amerikanischer Welchrter der Dank für den ersten Band seines Werfes ichon baburch bethätigt worden ift, daß sie ihn als Lehrbuch in Ann Arbor und Pale College, zwei der bedeutendsten amerikanischen Hochschulen, eingeführt haben. Die "Nation", das beite amerikanische Wochenblatt, stellt die Holftichen Arbeiten auf dieselbe Stufe mit Gueift's bahnbrechenden Werken über die englische Berfassung, und die North American Review, als Duar terly das, was die Nation als Wochenschrift ift, erklärt anerkennend vom ersten Bande, daß kein Amerikaner den Gegen itand eben jo gut habe behandeln können. Uebrigens haben bereits hochpatriotische Amerikaner, von denen ich hier besonders O. B. Greene und Francis Partman, wenn auch auf anderen Gebieten der Geschichte ihres Landes, die nüchterne fritische Auf fassung und Darstellung, welche Holit die Geder führt, der traditionellen Ruhmredigfeit und Empfindlichkeit ihrer Landsleute gegenüber zur Geltung gebracht, und ce ist nicht zu bezweiseln. daß ihnen aus dem heutigen Geschlechte, welches große geschicht liche Creigniffe erlebt und mitgemacht hat, noch manche tüchtige Rachfolger erwachsen werden. Was ipeziell aber den Bankerott der radifalen Demofratie betrifft, jo mußte es schlecht um bas amerikanische Bolk stehen, io hieße es an seiner Zukunft verzweifeln, wenn es, nachdem es einen furchtbaren Krieg siegreich zu Ende geführt hat, nicht auch in seinem inneren Staatsleben den rechten Weg zu einer gesunden und glücklichen Fortentwick lung wieder finden jollte, einen Weg, welchen ich hier furz als die alt = und neu-englische Anschauung von den Pflichten und Rechten des Bürgers bezeichnen möchte.

3ch freue mich, mit der Mittheilung schließen zu können, daß ber Berfaffer jur Zeit feine Studien fur Die nachsten Bande in den Ber. Staaten selbst fortsetzt, nachdem er gunächst durch Sybel's freundliche Vermittlung von der hiefigen Atademie der Wiffenschaften zur Bestreitung der Reise und sonstigen Rosten eine Summe von (100) Mark bewilligt erhalten hat. Wenn seit der Beröffentlichung des erften Bandes die Bibliothef des dentschen Reichstages auch die grundlegenden theilweise jehr seltenen amerikanischen Werke über amerikanische Verfassung, Gesetzgebung, Politik und Geichichte angeschafft hat, und wenn fie auf diesem Gebiete unftreitig auch für Deutschland die beite ift mas freilich bei der Armuth unierer größten Bibliothefen an Americanis herzlich wenig jagen will, jo fann jie doch für die Zwecke der Holitschen Arbeit nicht ausreichen, da es bei ihr gerade vielfach auf Behandlung von Emgelfragen antommt, deren Quellen meist aus dem Buchhandel verichwunden und höchstens in Boiton, New-Port, Philadelphia und Washington zu finden sind.

Möge der Verfasser drüben eine recht reiche Ausbeute finden, und möge er uns recht bald mit einer eben so gelungenen Fortsetzung seines verdienstvollen und bedeutenden Werfeserireuen!

## Literaturbericht.

Stanislaus Guyard, un grand maître des assassins au temps de Saladin (Extrait du Journal asiatique). Paris, imprim. nat. 1877.

Die Geschichte der Affassinen ist von de Sach, v. Hammer, Quatremère. Defrémery und dem Verfasser des vortiegenden Buches (Fragments relatifs à la Doctrine des Ismaelis. Paris 1874) mit außerordentlicher Gründlichkeit durchforscht worden; bier wird uns ein neuer Beitrag auf Grund einer Anekdotensammlung des Abû Firas geboten, welcher besonders für die Zeit Saladin's Interessantes genug enthält. Der Autor giebt zunächst eine furze Geschichte der Entstehung und Entwicklung dieser furchtbaren Sette, deren dogmatische Grundlehren nur aus dem Zusammenhang mit dem Gnosticismus des Drients erflärt und begriffen werden können, und erörtert an der Hand seiner Quelle besonders genau das Verhältniß, in welchem Saladin zu den Uffaffinen gestanden. Auch gegen ihn hatten sie einen, freitich vergeblichen, Mordversuch gemacht, und er suchte dafür Rache an ihnen zu nehmen, indem er ihre Hauptburg Massiaf belagerte; allein er hob Die Belagerung auf, nachdem er seine Unsicherheit mitten im eigenen Heere erfahren, ging sogar mit dem Scheich Raschid ad-din ein Bundniß ein und gab die Verbreitung ihrer Lehre in seinem Reiche frei Besonders interessant ist hierbei, zu erfahren, daß die Ermordung des Markgrafen Konrad von Tyrus durch die Affassinen auf Saladin's Betreiben erfolgt sein soll, was sonst feine Quelle berichtet (S.VIII p. 87-91). da als Urheber fast allgemein König Richard genannt wird siehe des Berf. Beiträge 2, 221; vgl. auch den Index ad. voc. Assassinen). Trop dieses von mustimischer Seite selbst kommenden Zeugnisses muß man behaupten, daß wir Saladin als einen viel zu edlen und großen Charafter kennen, als daß von ihm der Befeht oder Bunich eines Meuchelmordes gegen feinen Feind ausgegangen wäre.

Dhne Zweisel war unser Antor berusen wie wenige, über die Geschichte der Assassinen zu berichten; aber es wäre wol zu wünschen, daß man auch der Menge veridentalischer Berichte, welche von den ältesten Areuzzugsschriftstellern die auf die Pitgerbücher des späten Mittelatters über die Assassinen hundeln, gerecht zu werden suchte; ebenso mag ein eingehenderes Studium des indischen Settenwesens, bestonders der Thugs, noch manches Juteressante für dieses Thema ergeben.

R. Röhricht.

Theodor Lindner, Weichichte des dentichen Meiches vom Ende des 14. Jahr hunderts bis zur Meiormation. Erfie Abtheilung: Weichichte des dentichen Meiches unter König Wenzel. Zweiten Bandes erfie Hälte Braunichweig, Echwetichte u. Sohn (M. Bruhn 1876.

Rachdem der Berf. im erften Bande feines Berfes wgt. S. 3. 1875 3. 195-1981 die Geschichte des deutschen Reiches unter König Benget bis zum Jahre 1387 dargestellt hatte, führt er dieselbe in der vorliegenden ersten Sälfte des zweiten Bandes bis zum Jahre 1397 fort. Er beginnt mit dem Ausbruche des großen Städtefrieges und schildert mit Geschick und llebersichtlichkeit die diplomatischen und die friegeriichen Begebenheiten der ereignißvollen Jahre 1388 und 1389. Wit Recht stellt er auch hier wieder die innere Verschiedenheit in der Poutif beider Städtebunde in den Mittelpunft: die friegerische, energische Haltung des ichwäbischen, innerhalb dessen dann freitich auch einzelne Blieder, vor allen Nürnberg, engherzige Sonderpolitif treiben, und die ängstlichere des rheinischen Städtebundes, der bis gulett den Frieden zu wahren sucht, weit er "zum Ungtücke für die städtische Cache den Krieg nicht prinzipiell auffaßt", der dann darüber den günstigen Moment zum Sandeln verfäumt, aber auch selbst dann, als er sich dem Rampfe nicht länger entziehen fann, ihn, wie Lindner treffend jagt, nur als Bundesgenoffe der Schwaben, nicht im eigenen Standesinteresse unternimmt und mit den Fürsten nicht als solchen, rondern nur als Gegnern seiner Freunde Arieg führt. Es darf nicht Winder nehmen, daß die Städte bei diesem Manget an einheitlichem Auftreten, zu welchem das festgeschlossene Einstehen der Fürstenpartei für ihre Stellung im Reiche einen bemerkenswerthen Gegensatz bildete, den Rürzeren zogen, um so mehr als auch Wenzel, haltlos und schwanfend wie er war, trot seiner aufänglichen Unnäherung an die städtische Sache im letten Augenblick sich wieder von dieser ab- und den gesinnungsverwandteren Fürsten zukehrte. Auf allen Punkten sehen wir die Städte unterliegen; sie müssen ühren Bund ausgeben, der allgemeinen Landfriedensorganisation!), die nun endlich zu Stande kommt, sich unters und einordnen. Damit war es denn für immer mit der Möglichkeit vorbei, "daß die Versassung des Reiches vom Reichssbürgerthum aus eine Veränderung ersuhr".

Im weiteren Verlaufe seiner Darftellung bespricht der Verf. zunächst die gleichzeitigen Kämpfe in der Schweiz und um Dortmund und geht dann auf die Verhältniffe im Weften des Reiches über, insbesondere auf den Feldzug der Franzosen gegen Jülich und Geldern. Dann behandelt er die Durchführung des Egerer Landfriedens im Reiche und Wenzel's Reichspolitik in der nächsten Zeit nach Erlaffung desselben, vor allem die Münzgesetzgebung und die neue Judenberaubung. Eine Reihe weiterer Ravitel ist einer recht durchsichtigen Darlegung der verwickelten Berhältnisse in den einzelnen Theilen des Reiches zu Anfang der neunziger Jahre gewidmet: der Entstehung neuer, wenn auch zunächst noch recht vorsichtig gehaltener Städtebundnisse, der Theilung Baierns, der Verpfändung der Mart Brandenburg. Sodann folgt die Beiprechung des wechjelvollen Verhältniffes Wenzel's zu seinen Verwandten sowie zu Herzog Albrecht III. von Defterreich und als Uebergang zu den böhmischen Dingen eine ausführliche, masvolle und gang vortreffliche Charakteristik des Königs. Den Schluß des Halbbandes bildet die Darstellung der Unruhen in Böhmen von 1393 - 1397.

Fassen wir unser Urtheil über den zweiten Band, soweit er vorstiegt, zusammen, so können wir nur daszenige über den ersten wiederscholen und bestätigen. Der Berf. hat es verstanden, auf der Grundstage der meisterhaften Stiion und der entscheidenden und bahnbrechensden Untersuchungen Julius Weizsäcker's, unterstützt von eigenem kristischen Geschick und Takt, eine vortressliche Darstellung der von ihm bearbeiteten Periode zu geben. Besonders hervorzuheben ist, daß es

<sup>1)</sup> Ich darf diese Gelegenheit wol zu einer persönlichen Bemerkung be nutzen. In der Besprechung des ersten Bandes habe ich eine Arbeit über die Landiriedensbestrebungen der Jahre 1381 und 1382 als bevorstehend angefündigt, ohne mich jedoch disher, durch Berufs- und andere Arbeiten gehindert, diese Bersprechens entledigen zu können. Ueberraschende Funde von zahlreichen Entwürsen, Protokollen und Briesen aus jenen Jahren haben mich unzwischen diese Berzögerung nicht bereuen lassen; auch hosse ich nunmehr bald zur Veröffentlichung des bereits abgeschlossenen Materials schreiten zu können.

ihm im zweiten Bande bei der fortgesetzen Beschäftigung mit dem überwiegend urfundlichen Quellenmaterial jener Zeit vielleicht noch besser getungen ist als stellenweise im ersten, dessen befanntlich nur zu großer Sprödigkeit Herr zu werden. Manche Kapitel sind trotz ihres nicht immer leichten und einsachen Inhaltes angenehm, ja spannend geschrieben.

Einzelheiten zu besprechen ist einem so weitschichtig augelegten Werke gegenüber an sich kaum am Plage und ist diesmal dadurch besonders erschwert, ja unmöglich gemacht, daß die rechtsertigenden Noten noch mit dem zweiten Halbbande ausstehen. Deshalb läßt sich auch noch nicht übersehen, inwieweit dem Verf. bezüglich der zahlereichen gegen Weizsächer gerichteten kritischen Bemerkungen, die freilich saft ausschließlich nur untergeordnete Punkte betreffen, beizutreten sein wird oder nicht. Um so lebhaster ist unser Wunsch, den zweiten Halbband, dessen Abichtuß ja nach dem Erscheinen des dritten Bandes der Reichstagsakten wol nichts mehr im Wege stehen wird, recht bald begrüßen zu dürsen.

Friedrich Ebrard.

Aboti Francy, die evangeliiche Kirchenverlaufung in den deutschen Stadten des 16 Jahrbunderts Leipzig, Doch 1878

Die Neberarbeitung einer bereits im vorigen Jahre publizirten, aber nur in einer beschräntten Angahl von Eremplaren in den Buchhandel gekommenen Schrift. Auch in diefer Heberarbeitung hat fich der Berf, mit der Berücksichtigung derjenigen Städte, welche in dem befannten Richter'ichen Werfe idie evangelischen Rirchenordnungen des 16. Jahrhunderts vorgeführt find, nicht aber immer mit der Faffung, in welcher die Rirchenordnungen (oft nur auszugsweise) dort gegeben werden, begnügt, sondern hat sich die letteren noch in anderen Ausgaben zugänglich zu machen geincht. Vorausgeschickt ist in dem ersten Abidmitt eine furze Angabe der Berhättnisse, unter welchen in den einzelnen Städten das evangelische Befenntniß jum Siege und die Organisation der neuen Rirche zu Stande fam, mit ftarter Betonung des Umstandes, daß immer unter energischem Drängen oder mindestens nachdrücklichster Zustimmung der Gemeinde die Obrigkeit die ent= icheidenden Schritte that. Rurz und einfach werden dann unter den Rubriten: Das Rirchenregiment, Die Besetzung der Pfarrämter, Die Disziplinargewatt über die Geiftlichen, die Rirchenzucht, die Gerichtsbarkeit in Chefachen, die Verwaltung des Rirchenvermögens - die gemeinsamen Grundzüge der städtischen Kirchenversassungen und, wo die Gemeinsamkeit sehlt, die wichtigeren Bariationen auseinandergesetzt. Als gemeinsamer Grundzug tritt, wie in den territorialen, so auch in den städtischen Kirchenversassungen vor allem bervor die maßgebende Rolle der wettlichen Obrigkeit im Kirchenregiment. Die Berichiedensheiten hätten wol mehr gruppirt und erläutert werden können.

W. Wenck.

Histoire de la guerre en Crimée par Camille Rousset. 2º édition. 2 vol. Paris, Hachette. 1878.

Der Verf. des vortrefftichen Werkes: "Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire", dessen Studien bisher vorzugsweise dem 17. und 18. Jahrhundert zugewendet waren, hat in seiner Geschichte des Krimkrieges eine eben so interessante wie wichtige Ergänzung der Werke von Niel, Kinglake und Todleben geschrieben. R. hatte 1861 seine Biographie Louvois' nach dem Archiv des dépôt de la guerre, einer Schövfung des großen Ministers, gearbeitet; französische Kritiken nannten dies Werk mit Recht une révélation. Er wurde zum Historiographen, dann zum Conservateur des archives de la guerre ernannt; eine sehr unzeitige Dekonomie, welche wol die Folge politischer Antipathie war, hat die Kammern 1876 veranlaßt, den Posten im Budget zu streichen.

R. schrieb außer den genannten Werken: La Correspondance de Louis XV et du maréchal de Noailles — Le comte de Gisors (blieb 1758 bei Crefeld) — Les Volontaires — La grande armée de 1813 — und gab la bibliothèque de l'armée française, auf Thiers' Berantaffung, in 18 Theilen heraus. Das vorliegende Werk beruht ganz auf archivalischen Studien; im Archiv des Priegsministeriums waren alle Briefe aufbewahrt, welche Kaifer Napoleon, der Kriegs= minister Baillant, St. Arnaud, Canrobert, Bélissier und Niel mit einander gewechselt, die einen Einblick in die geheime Geschichte des Krieges gewähren. R. rühmt Todleben's Unparteilichkeit, nennt da= gegen Kinglate's Invasion en Crimée ein langes Pamphlet gegen die französische Armee und Marine, dessen Widerlegung durch einfache Darftellung der Thatsachen eine der Aufgaben ist, welche er sich gestellt hat. In der an Trochu gerichteten Widmung erzählt er, Baillant habe bei Beginn des Krieges ausgerufen: "Das ist der trojanische Rrieg!" - freilich dauerte dieser zehn Jahre, jener nur zehn Monate, aber beide Male waren verschiedene Bötker auf einem Bunkte des

östlichen Europa vereinigt, um eine Stadt zu belagern, und besonders schlagend ist die Alchnlichkeit, was die Streitigkeiten unter den Führern betrifft.

Die Einteitung enthält die Verhandtungen des Raisers Nifotaus mit Lord Senmour; der Raiser wollte die orientalische Frage im Einflang mit England cavalièrement tojen - "Si nous parvenons à nous entendre sur cette affaire, peu importe le reste". Um Engtand zu gewinnen, jagte er: "Wenn England fich nach dem Berfall der Türkei in den Besitz von Negypten und Areta sest, habe ich nichts dagegen." Nifolaus wollte jo wenig eine Refonstruktion des byzantinischen Reichs als eine Bergrößerung Griechenlands, am wenigsten eine Theitung der Türkei in eine Angaht kleinerer Staaten, die ftets ein Herd von Revolutionen sein würden. Frankreich wünschte er bei der Ordnung der Angelegenheit auszuschließen; auf Semmour's Bemerfung: Desterreich, das durch die Frage lebhaft berührt werde, habe er nicht erwähnt, erwiderte der Raifer mit echt flawischem Sochmuth: "Quand je parle de la Russie, je parle de l'Autriche; ce qui convient à l'une, convient à l'autre; nos intérêts, en ce qui regarde la Turquie, sont parfaitement identiques."

In den ersten vier Monaten fehlte der Borbereitung wie dem ganzen Unternehmen jeder Zusammenhang, alles wurde übereilt, nur der Muth des Soldaten und das Glück machten die vielen begangenen Kehler wieder aut. R. vergleicht dies leichtsinnig und ohne Borbe reitung begonnene Unternehmen mit der trefflich vorbereiteten und eingeleiteten Expedition nach Negypten (1798: und nach Algier (1830). Et. Arnand ichrieb zwei Monate nach seiner Ankunft von Gallipoli an den Raifer: "Nous ne sommes pas en état de faire la guerre on ne fait pas la guerre sans pain, sans souliers, sans marmites et bidons. Je demande pardon à Votre Majesté de ces détails mais ils prouvent à l'empereur les difficultés qui assiégent une armée jetée à six cents lieues de ses ressources positives. C'est le résultat de la précipitation avec laquelle tout a dû être fait." Em anderes Mat ichrieb er: "Il n'y a de charbon nulle part, et Ducon ordonne de chauffer avec le patriotisme des marins." Uni interessantesten sind die Mittheitungen R.'s über die personlichen Berhaltniffe der Führer. Es fehlte an einem großen Hauptquartier, was doch 1813 14 weniastens der Form nach unter Fürst Schwarzenberg bestanden. Sier fehlte jede Concentration und Ginheit des Befehles; St. Arnaud, dann Canrobert, Lord Raglan, La Marmora, Omer

Bajcha agirten oft auf eigene Sand oder wurden durch den Telegraphen von Paris, London oder Turin aus geleitet. Rach St. Arnand's Tod übernahm der tapfere aber unentschloffene Canrobert den Oberbefeht über die französische Armee, den der Raiser .. cette nature singulière" neunt, ..qui a si bien l'aspect de la décision. quand il ne faut résoudre que de loin, et qui recule toujours, quand il arrive le moment de l'exécution". Das Berhältniß zwischen Canrobert und Lord Raglan war im höchsten Grade gespannt, namentlich war ersterer gegen die von den Engländern gewünschte Expedition nach Rertsch. Gine eigenthümliche Vertrauensstellung hatte General Riet; er berichtete dem Raiser wie dem Kriegsminister über die Berfönlichkeiten und Buftande auf dem Kriegsschauplate. Alls Canrobert fich immer unbehagticher und seinen schweren Aufgaben immer weniger gewachsen fühlte, ichiefte Riel eine Depesche an Baillant, welche dieser am 16. Mai crhictt: "Acceptez sans hésiter la démission de Canrobert, il est très-fatigué, Pelissier est prêt a prendre le commendement." Am anderen Tage kam Canrobert's Telegramm an den Raifer: er schrieb, jeine Gefundheit und fein Geift feien durch die fortwährende Spannung so erschöpft, daß ihn seine Pflicht gegen den Raijer und fein Baterland zwängen zu bitten, daß der Oberbefehl in Beliffier's erfahrene Sande gelegt werde. Er bat, ihm die Führung einer Division anzuvertrauen.

Der Kaiser wie General Riel und wot auch Baillant wollten eine vollständige Cernirung und Jolirung der Festung und als Borbedingung einen Sieg über die ruffifche Feldarmee vor Beginn der eigentlichen Belagerung. Sie hatten die Expedition nach Kertich mißbilligt. Pelissier war gang anderer Ansicht. "Mon plan est de m'attacher à la place corps à corps et de conquérir pièce à pièce sa partie sud à tout prix. Je suis très-déterminé à ne pas me lancer dans l'inconnu, à fuir les aventures et à n'agir qu'en connaissance des choses."... "L'enlèvement et l'occupation du mamelon vert et du mont Sapoune, coûte que coûte, je veux les avoir." Beliffier gitt für einen rücksichtstofen Gisenkopf, aber hier zeigt er mehr Klarheit und richtiges Verständniß als der Raiser und General Riel. Zunächst bemühte er sich, das gute Berhältniß zu Lord Ragtan herzustellen; er nahm die Expedition nach Kertich gegen des Raisers Willen wieder auf und verzichtete trot Riels Einwendungen auf die Ginschließung und Jolivung von Gebaftopol. Um 23. Mai telegraphirte ihm der Raiser: "J'ai confiance en vous

et je ne prétends pas commander l'armée d'ici, cependant je dois vous dire mon opinion, et vous devez en tenir compte"; hier hebt freilich der Nachsatz den Vordersatz auf. Pelissier bat den Kaiser, ihm die nothwendige Selbständigkeit zu laffen, und klagte über den Ginfluß des Telegraphen, der von Paris aus Befehle nach dem weit entfernten Kriegsschauplate sende; an Baillant schrieb er, eine ftrate= gische Diskussion durch den Telegraphen sei unmöglich, er hoffe den Raifer überzeugt zu haben, daß deffen Plan unausführbar fei. Um 31. Mai telegraphirte der Raiser: "Il ne s'agit par entre nous de discussion, mais d'ordres à donner et à recevoir. Je ne vous dirais pas: exécutez mon plan, je vous dirais: le vôtre ne me parait pas suffire. Une nécessité absolue c'est d'investir la place sans perdre du temps. Dites-moi quel moyen vous employez pour y parvenir." Pelissier ließ sich nicht irre machen und telegraphirte an Vaillant: "Pour arriver à l'investissement complet. il faut de toute nécessité prendre dans la partie du sud les ouvrages extérieurs. Je ne dois pas manœuvrer plusieurs divisions sur un terrain inconnu, j'ai dû avant tout resserrer notre entente fort compromise, j'ai tout rénoué. Sovez confiant, et que Sa Majesté daigne l'être aussi."

R. rithmt den Takt und die Atugheit des Ariegsministers Baitsant, der immer zwischen dem esprit dominateur, dem caractère absoln des Kaisers wie des Fetdherrn zu vermitteln suchte, der die Stöße der kaiserschen Ungnade gegen Petissier, wetcher allein das Bertrauen der Armee besaß, abtentte. Nach dem Mißerfolg vom 18. Juni enthob der Kaiser im Unmuthe Petissier des Oberbeschts: Baillant tieß die Nachricht durch einen Kurier befördern, und bald war der Kaiser anderen Sinnes geworden, wie Baillant vorausgesiehen. Tetegraphisch erhiett der Kurier Beschl, nach Paris mit dem Briese an Petissier zurückzukehren, der Kaiser verbrannte den Bries, der die Abberufung Petissier's enthiett, an einem Lichte in seinem Arsbeitszimmer, und Baillant hielt den Leuchter.

Petissier hat in schwieriger Lage eben so viel Energie und Festigfeit als Gewandtheit gezeigt, aber seine rücksichtstose Derbheit, sa Mohheit verletzte selbst hohe Dsüziere: er duldete keine abweichende Meinung, keinen Widerspruch, bedrohte und mißhandelte seden, der nicht seiner Meinung war. Selbst Bosquet, der Held von der Alma, von Inkermann, vom Mamelon vert, wurde empfindlich beleidigt. Zwei Generale, Manson und Brunet, hatten durch ein Versehen,

der erste etwas zu früh, der andere am 18. Juni etwas zu spät in's Gesecht eingegriffen. Beide fanden im Kampse den Hetdentod. Als Petissier die Metdung empfing, sagte er: "Wenn sie nicht todt wären, hätte ich sie alle beide vor ein Kriegsgericht gestellt." Aber nur seiner rauhen Gnergie konnte es gelingen, den zähe festgehaltenen Plan, den Kaiser Napoleon misbilligte, auszusühren.

F. v. M.

Amalie v. Lajauly, Schwester Angustine, Oberin der barmherzigen Schwestern im St. Johannishospitale zu Bonn. Gotha, Perthes. 1878.

Amalie v. Lajauly. Gine Befennerin. Bon J. Heintens. Bonn, Renffer, 1878.

Wie es fam, daß gleichzeitig zwei Biographien über die wegen ihrer Zurudweifung des Unfehtbarkeitsdogmas von den firchlichen Obern am Ende ihres Lebens verftogene Borfteberin des bonner Hofvitals erschienen, darüber giebt die Vorrede der zweiten Schrift eine furze Andeutung mit den Worten: "Durch Migverständniffe ift es geschehen, daß das vorhandene Material für die Biographie nicht in Eine Sand gelegt worden ift." In der That wäre es vielleicht beffer gemesen, wenn wir Gine, nach jeder Richtung hin maßhaltende Arbeit von Giner, das gesammte vorliegende Material in fünftlerischer Form gestaltenden Sand erhalten hatten. Indessen erganzen sich die beiden nun erschienenen Schriften auf eine wünschenswerthe Beije, indem jede das intereffante Leben von einem eigenartigen Gefichts= vuntte, darum mit verschiedener Färbung darzustellen unternimmt. Daß dasselbe nicht bloß nach seinem äußeren Berlaufe, sondern auch nach dem inneren Werthe sowie nach seinem originellen, fast einzigartigen Charafter in beiden Darstellungen die richtige Würdigung gefunden hat, beweift der bei aller Berschiedenheit im wesentlichen übereinstimmende Eindruck, welchen der Leser aus der Lektüre derselben empfänat.

Es ist ein für eine katholische Ordensschwester reich bewegtes Leben, welches sich hier vor unseren Augen entrollt. Amalie v. Lasauty war am 18. Oktober 1817 zu Koblenz geboren als die Tochter eines kalentvollen und angesehenen Architekten. Ihre beiden Schwestern widmeten sich gleich ihr dem Beruse der barmherzigen Schwestern. 1840 bei den Borromäerinnen in Nancy eingetreten, wirkte sie mit unermüdlicher Hingebung für die leidende Menschheit in Aachen, die sie Ende des Jahres 1849 an das neu errichtete katholische Hospitat

in Bonn als Oberin berufen wurde. Unter ihrer Leitung erlebte Diese Aluftait eine rasche, immer reicher sich entfaltende Blüthe. Selbst hoch gebildet und reich begabt, hatte fie gleiches Berftandniß für die geiftigen Bedürfnisse, wie Theilnahme mit den forperlichen Leiden ihrer Mitmenschen aller Bitdungsftufen und Stände. Mitglieder fürstlicher Familien schenften ihr Zutrauen und Berehrung, wie auch die ärmsten, ungehildetsten Kranken, die ihrer Pflege anvertraut waren, mit Liebe und Tankbarkeit an ihr hingen. Dabei ertrug fie die mit ihrem Stande verbundene Uebung mancher ihr widerwärtiger religiöser Meußer: lichkeiten leicht und willig, ja felbst die in der letten Zeit unter jesnitischer Leitung sich steigernde, von ihrer edten Wahrheitstiebe und reinen, aufrichtigen Frömmigkeit verabscheute ultramontane Richtung ihres Ordens vermochte die Anhänglichkeit an denselben in ihr nicht zu unter graben. Von den Vorgängen auf dem vatikanischen Ronzit wol unterrichtet und die gange Tragweite des mit den befannten Mitteln dort durchgesetzten Dogmas der Unsehlbarkeit durchschauend, wurde fie in ultramontan-geistlichen Kreisen als eine Gegnerm dieser neuesten "Offenbarungswahrheit" bekannt und -- verfolgt. Am Ende ihres thaten reichen Lebens, todtfrank, ward sie ihres Borsteheramtes entsett und von Bonn ihrem Bunsche gemäß nach Ballendar bei Roblenz gebracht, wo fie, den zudringtichsten und quatenoften "Betehrungsverfuchen" bis zu ihrem Ende, am 28. Januar 1872, beharrlich widerstehend, mit dem flarsten Selbstben uftsein, in ergreifend frommer, gottinniger Stimmung den Beift aufgab.

Dieses an Thaten und Stürmen reiche Leben wird in den anonhmen "Erinnerungen" von einer Tame, wie wir hören einer Verwandten der Entschlassenen, auf Grund eines ziemtlich umfangreichen Materials, namentlich einer Sammtung von Briefen, von welchen die meisten an Vroß. Cornelius in München gerichtet find, in einer sehr ruhigen, objektiven, schön geordneten und glatt dahinstließenden Tarstellung geschildert. Der Liebe, mit welcher das Lebensbild gezeichnet ist, wird man es gern nachsehen, wenn von zeitgenössischer Geschichte mitunter etwas viel in die Tarstellung verstochten ist, und vielleicht darum die Verstorbene dann zu sehr in dem Mittetpunkte der Ereignisse erscheint. Auch dursten untergeordnete Sinzelheiten, namentlich furzer Hand hingeworsene Leußerungen der Verstorbenen, welche so unzusammens hängend mitgetheilt in weiteren Areisen möglicherweise eine schiefe Auffassung wahrheitsgetrene Schilderung gelitten hätte.

In der hand des Bischofs Reinfens hat die auf Briefe, den Reft eines von der Verstorbenen geführten Tagebuches, eine dreißigjährige versönliche Befanntschaft sowie auf genaue Mittheilungen insbesondere über ihre letten Lebenstage in Ballendar geftütte Biographie fich naturgemäß zugleich zu einer den Personen gerecht bleibenden, aber das Suftem des Ultramontanismus ohne Zurückhalfung angreifenden Polemik gestaltet. Würde man in einer lediglich historisch gehaltenen Biographie manche Ausführungen über die fittlich verfehrten Grundjäte jesuitischer Frömmigkeit u. f. w. nicht erwarten, so fanden die= jelben ihre Stelle, sobald die tragischen Schickfale der Schwester Augustine nicht bloß um ihrer selbst willen geschildert, sondern auch jum Ausgangspunkte für eine nur zu tief begründete Anklage wider die römische Hierarchie gemacht werden sollten. Neues konnte hierbei selbstverständlich taum gesagt werden; aber des Alten gab es in Fülle. Die fortgesetzte firchtiche Potemik verhinderte aber den Berf. nicht, allen Seiten des geschilderten Lebens, der ocht menschlichen und gefund natürlichen Empfindungsweise der Verstorbenen, wie ihrer tief innerlich gegründeten, warmen chriftlichen Gefinnung, vollkommen gerecht zu werden.

Leben, Virten und Ende weiland Zeiner Excellenz des oberiürstlich wintelframichen Generals der Zusanterie Freiheren Lebrecht v. Knopi. Uns dem Nach laue eines Cffiziers berausgegeben von Ziegrift. Tarmitadt, Zernin. 1877.

Der Berfasser dieser wißigen, geistreichen Schrift ift der verstorbene heisen = darmstädtische Major 28. v. Plonnies, befannt durch seine gediegenen Arbeiten über Waffentechnik und das kleine Feuergewehr. Teutichland ift seit dem Zeitalter der Reformation arm an guten Satiren; Dieje ift eine der schärfften, treffenoften, geistig freieften, deren sich unsere Literatur zu rühmen hat. Zunächst ist das Militär= wesen in den kleineren Staaten der Gegenstand der humoristischen Darstellung, welche durch die Schöpfung der Reichseinheit keineswegs gegenstandslos geworden ist; Plönnies stellt im Bilde des Heerwesens eines Rleinstaates den engen, starren, pedantischen und geistesteeren Sinn dar, der weder an Darmstadt gebunden ift, noch durch die Größe eines Reiches verhindert wird. Er befänipft den Geift, der treffliche Korporaie und Gendarmen, Kalfulatoren und Registratoren groß gieht und darüber die mahre Ergiehung des Soldaten, den Beruf den Krieges und die ideale Auffassung des Vaterlandes vergift. Der traurige Beld der Lebensbeschreibung mar der Cohn eines Rompagnieschneiders und einer Kasernenauswärterin in Winketfram: er wurde als Schneider im Leibregiment angestellt, und es glückte ihm durch Anfertigung einer Ramasche, welche der allerhöchsten Intention durchaus entsprach, die Gunft des Fürsten zu gewinnen. Er wurde Regimentsichneider, Offizier, Hauptmann, geadelt, endlich General und Ercellenz. Gine frühere Maitreffe eines Prinzen heirathete er, da deren rothes Sammetfleid feine Phantafie in Flammen gesetzt hatte . Er war ein Schrecken seiner Untergebenen, da er vom Morgen bis Albend exergirte, inspizirte und kontrollirte; aber sein Kriegsherr, Fürst Frenaus, blieb ihm gewogen. Alls Knopf gestorben, streiten Engel und Teufel um seine Seete, und der Teufel macht gettend, daß Die Excelleng tebenstang eine Plage seiner Untergebenen gewesen und Strafe verdiene. Alls Engel und Teufel weiter itreiten, gerreißen fie ihn: dem einen bleibt der Rod, dem andern die Boje; eine Seele hatte Knopf nie gehabt, so wenig als die Exergirer und Uniformipieter des Hojes in Winfelfram. Der Dichter durfte es magen, in Diefer Schlußseene an den Rampf der Engel und Teufel im zweiten Theile des Fauft zu erinnern.

F. v. M.

Engelbert Bufterwiff martiide Chronit nach Angelus und Hafft; berausgegeben von Julius Heidemann. Berlin, Beidmann. 1878.

Die vorliegende Publikation giebt eine Art Refonstruktion des verloren gegangenen brandenburgischen Chroniften Engelbert Bufter wis. Es ift befannt, daß im Vergleich zu anderen Territorien die Mark Brandenburg fich durch eine auffallende Armuth an chronifa: tiichen Aufzeichnungen hervorthut. Fait alles, was uns in dieser Beziehung erhalten ift, Wichtiges und Unwichtiges, hat Riedel in einem Bande seines Codex diplomaticus (4. 1. zusammenstellen tonnen. Einestheils ist in der Mark im allgemeinen wenig Reigung zu historischen Arbeiten hervorgetreten, anderntheils hat ein ungünmaes Geschick über wichtigen Geschichtsquellen gewaltet. So kennen wir die vielgenannte bald nach dem Tode Waldemar's verfaßte Chronik von Brandenburg nur aus den Auszügen des Böhmen Pulcava, die Chronif des Brandenburger Engelbert Bufterwit aus den späteren Beichichtschreibern Angelus und Hafftig. Engelbert Bufterwiß beichrieb als Zeitgenoffe die für die Mart Brandenburg so wichtigen Bahre 1391-1425. Sein Werf aber, von welchem weder das Dris ainal noch eine Abichrift erhalten ist, würde jourlos verschwunden sein, wenn nicht Angelus in seinen Annales marchiae Brandenburgensis (erschienen 1598 zu Franksurt a. D.) und Hafftiz in seinem Microchronologicon oder Microchronicon dasselbe fast wörtlich ausgeschrieben hätten. Da ersterer bei den einzelnen Nachrichten ausstrücklich den Engelbert als seine Duelle angiebt und testerer, wenn auch ohne diesen Gewährsmann zu nennen, ziemlich genau mit dem ersteren übereinstimmt, so treten die Worte des Engelbert aus den Neberlieserungen dieser beiden Späteren bemerkbar hervor.

Die Publikation Riedel's, auf deren Mangelhaftigkeit H. schon früher in den Forschungen (17, 532, 578) ausmerksam gemacht hat, beschränkt sich auf den Wiederabdruck der Auszüge des Augelus (1, 1, 23 ff.) und läßt die Nachrichten des Hafftig (4, 1, 46 ff.) bis zum Jahre 1411 unberücksichtigt. H. hat an oben bezeichneter Stelle seine Ansichten über den bei einer neuen Bearbeitung einzuschlagenden Weg ausgesprochen. Er ist hierbei nicht stehen geblieben, sondern hat sich sethst in dem vorliegenden Buche der Mühe einer neuen Herausgabe unterzogen. Er stellt den Angelus und Hafftiz in zwei Columnen neben einander, ersteren nach dem oben genannten Drucke des Jahres 1598, letzteren nach mehreren Handschriften, welche er Einteitung S. 12. 13 auszählt, und versieht den Tert mit kritisichen historischen Erläuterungen. Wenn hiernach gegenüber der Aussgabe Riedel's die Bearbeitung H.'s immerhin einen Fortschritt de kundet, so ist doch auch diese nicht frei von Mängeln.

Bor allem können wir mit der einfachen Nebeneinanderstellung beider Neberlieferungen die Aufgabe des Herausgebers nicht für erschöpft erachten. Es wäre vielmehr nothwendig gewesen, etwa nach der von Schesser-Boichorst bei Wiederherstellung der Annales Patherbrunnenses besolgten Nethode eine einheitliche Form der Engelbertsschen Chronif herzustellen; hierbei hätte es Sache einer eingehensden Uedertegung sein müssen, wie die Verschmetzung der ziemlich gleichlautenden Stellen beider vorzunehmen und ob nicht die an verschiedenen Punkten aussührtichere Erzählung des Hafftiz durch besonsderen Druck bemerkbar zu machen gewesen wäre. Ferner hätte der Herausgeber die Stellen, welche Hafftiz dem Breviarium des Angetus enttehnt, besser gänzlich übergehen, bei der Ausscheidung Hafftizscher Zuthaten eine strengere Kritik üben und durch Beisügung eines Inshaltsverzeichnisses die handliche Branchbarkeit des Buches bedeutend erhöhen können.

In der Auswahl der Hafftig = Handschriften hat Berf. einen

Migariff gethan. Unter denjelben sind deutsich zwei Hauptredaktioner zu erfennen, welche beide in den zahtreichen Abschriften bald hier. bald dort Zusätze und auch Austassungen ersahren haben. Die eine reicht ursprünglich bis zum Jahre 1595, die andere bis zum Ende des Rahres 1600, lettere sich wesentlich von der ersteren dadurch unterscheidend, daß in ihr die älteren Partien bis zum Jahre 1411 ausgelassen find. hiernach fann nur eine handschrift der Redaftion von 1595 von einem Herausgeber des Engelbert in Betracht gezogen werden. Auch S. faut dies, jedoch unter Zugrundelegung von vielfach mangethaften Handschriften. Ihm find die Handschriften des Geheimen Staatsarchivs - jechs an der Zahl entgangen, welche vor den von ihm benutten den Vorzug verdienen. Diesetben gehören der erster Medaftion an, beginnen also die auf Engelbert zurückzuführender Nachrichten mit dem Jahre 1391 und schließen sich in ihrem Worttante enger an den Engelbert des Angelus an, als die von S. be nutten. Hätte er dieje eingesehen, jo murde er fich auch Erläuterungen uber sachtiche Unrichtigkeiten des Hafftig, die in Wirklichkeit nicht vor handen find, haben eriparen fonnen. Go redet eine dieser Sand ichriften in Uebereinstimmung mit Angelus zum Jahre 1400 von einem den Brandenburgern aufertegten Löjegeld von 1600 Echock bohnnicher Groichen und von 11 frei zu gebenden magdeburger Gefangenen, nicht aber von 1000 Schock und 51 frei zu gebenden Ge jangenen. Jum Jahre 1110 beißt der Hochmeister des deutschen Droens Gungien und nicht Bungien. Dietrich von Quipow zerftort im Rabre 1414 nicht "freytags", jondern "dienstag nach assumptionis Mariae" die Stadt Rauen. Bum Sahre 1116 erlegt Wichard pon Mochon nicht 600, jondern 660 Schod böhmischer Groichen, zahlt Hartwig von Bütow nicht 600, jondern 500 Schock. Im Jahre 1417 wird Dietrich von Quitow nicht im Moster Marienburg, son dern Marienborn begraben. Im Sahre 1422 ftirbt König Wabistane von Poten nicht "in die 80", fondern "in's 90 Jahr" alt.

Außerdem dürsten einige an das Lehniner Gedenkuch sich an tehnende Bemerkungen nicht ganz ohne Wideripruch bleiben. Fol. 38 Ann. ist von dem Verhältniß der Stände zu Johann von Duisow die Rede; es wird hier erzählt, daß ein Theit derselben sich gegen die Uebertragung der Schutpflicht an Johann von Luisow erkärt habe "umme deswillen, dat unse herre (Jobst) des och nicht wolde vulborden" Dieser herre ist nicht der Markgraf Jobst, sondern der tehniner Abt Heinrich, dessen Entichtießungen auf das Verhalten der Rochow's und

der Stadt Brandenburg von maßgebendem Einfluß waren. Gerner nimmt der Herausgeber G. 64 einen Fortsetzer des Gedentbuches an, indem er fagt, Abt Beinrich habe um 1419 das Lehniner Gedenkuch angelegt, in welchem über ihn einer der Fortseter dieses Wertes ichreibe ze. Abt Heinrich hat nicht selbst das Gedenkbuch angelegt, iondern nur die Aufzeichnung der Denkwürdigkeiten angeordnet, und nicht ein Fortseter, sondern der mit der Abfassung des Gedenkbuches überhaupt Beauftragte, in welchem wir einen Klosterbruder anzunehmen haben, ichildert mit den Worten: "cum idem dominus esset vir providus etc." die Persönlichkeit des Abtes. Dieser Mönch verfaßte die Einteitung, beschrieb die Streitigkeiten des Abtes mit dem Domkapitet zu Brandenburg wegen des rositer Wehrs und die befannten Reibereien mit Johann von Quipow in zusammenhängender anschaulicher Weise. Die Arbeit diejes Mönches hat allerdings in dem gangen übrigen Theite des Gedentbuches, welcher eine toje Aneinanderreihung von Abichriften verschiedener Prozegverhandtungen und juriftischer Erör= terungen über streitige Besitzverhältnisse aus der Regierungszeit der Alebte Heinrich, Robann und Nikotaus bildet, eine weientlich ungleichartige Fortsetung erhalten.

Anton Hegert.

## Die neueste historische Literatur in Thüringen.

Während in der Mehrzahl der Staaten und Länder des deutschen Reiches im Gebiete der Landes: und Provinzialgeschichte eine eben so erfreuliche als fruchtbare Mührigfeit herrscht, läßt das deutsche Stammland, dessen Geschichte schon durch seine centrale Lage, aber auch durch ihren inneren Gehalt einen besonderen Reiz in sich trägt, in dieser Beziehung vieles zu wünschen übrig. Das Schickfat der Zerstücketung und Vertheitung unter viele Herren, dem Thüringen nur allzufrüh verfallen ist, hilft diese betrübende Thatsache allerdings zum guten Theile erklären, und wenn die thüringische Rleinstaaterei ihre Eristens= berechtigung an der Pflege ihrer Geschichte nachweisen müßte, wäre es in der That schlimm um sie bestellt. In einer annstigeren Lage befinden sich 3. 3. allein die Theite Thüringens, die mit Preußen bezw. Der preußischen Proving Sachsen vereinigt sind, wenn auch in Diesem Falle die thatsächliche Zerrissenheit eben dieses Webietes nicht minder ihre unverkennbaren Hemmungen mit sich führt. Immerhin, der historifche Verein zu Halle, überhaupt einer der am besten geleiteten Vereine Diefer Urt, hat neverdings feine fruchtbare Wirtsamkeit mit Rachdruck

auf eben diese Kreise ausgedehnt, wie er ja von Anfang an auch auf Thüringen berechnet worden war.

Im Jahre 1851 ift bekanntlich ein selbständiger historischer Berein für thüringische Geschichte und Alterthumstunde zu Jena gegründet worden. Und er hat unverkennbar einen muthigen Anlauf genommen und sich sein Ziet hoch genug gesett; aber er hat zugleich von Aufang an unter der Ungunft der angedeuteten Verhältnisse gelitten, so daß der Eingeweihte sich nicht wundern konnte, daß nach kurzem, verhältniß= mäßig hoffnungsvollem Aufschwung die Thätigkeit desselben in's Stoden gerieth und jogar die Zeitschrift eine Reihe von Jahren hindurch ein mur dürftiges Dasein führte. Erst in neuester Zeit scheint dort das Bedurfniß einer Reorganisation des Bereins und seiner Leitung durch gedrungen zu fein, wie wir aus dem ersten Bande der "Neuen Folge" der Zeitschrift schließen dürfen, und es sieht nun zu erwarten, daß unter dem Einflusse von Männern wie Muther, Lipsius, Sievers Schutz und Alopisteisch der Verein ein neues Stadium seiner Wirkjamfeit nicht bloß eröffnet hat, sondern zu seinem ursprünglichen Pro gramme zurückehren und in der Ausführung größerer Aufgaben dort anknüpfen wird, wo vor nun fast zwanzig Jahren in Folge des Zusam mentreffens einer Reihe von nachtheitigen Umständen abgebrochen worden ift. Die planmäßige Veröffentlichung des noch beinahe gang vergrabenen und jo reichen thüringischen Urfundenschatzes mußte unserem Ermester nach es jein, worauf fich die Aufmertfamteit und die Aräfte des Bereins m eister Linic zu vereinigen hätten. Sind es doch nahezu nur Bruch: stücke, was chedem Mideisen und in größerem Umfange, aber in unvoll fommener Weise Rein an den Tag gefordert haben 1. Freitich wird in diesem Falle als Borfrage die erste große Schwierigkeit der Mittel frage zu überwinden sein, an der seinerzeit die besten Absichten der gedachten Geiellichaft geicheitert find. Bon der vorliegenden erften Probe der "Reuen Folge" der Bereinszeitschrift zeichnen wir zwei Beurage aus, Die sich unstreitig über das Niveau der Arbeiten, wie man jotche nur zu häufig immer noch in den "Jahresberichten" der historischen Bereine zu finden pflegt, vortheithaft erheben und einen entschieden wissenschaftlichen Charafter an sich tragen. Der eine, besien

<sup>1)</sup> Wir erumern bei dieser Gelegenheit un des Areiheren A. B. v. Hagte im Jahre 1867 erichienene "Urfundliche Nachrichten über die Städte, Törrer und Gitter des Areises Weißenies, Beitrag zu einem Codex Thuringiae diplomations", eine verzienistiche und umfangreiche Publikation.

Urheber Schum in Saller ift, handelt "über bäuerliche Berhaltniffe und die Verfassung der Landgemeinden im erfurter Gebiete zur Zeit der Reformation", also einen Gegenstand, der überall zu den die längste Beit, zum empfindlichen Schaden der Sache, über Gebühr vernach= täffigten vielleicht auch darum gahlt, weil er seiner Ratur gemäß nach mehreren Seiten hin über die Grenzlinie der historischen Forschung im engeren, gewöhnlichen Sinne hinausgreift. Der andere, von Schulz, gehört zunächst der Rechtsgeschichte an. Er behandelt "das Urtheit des Königsgerichts unter Friedrich Barbaroffa über die porstendorfer Besitzung des Klofters Pforta" und ist, als was er sich giebt, d. h. ein "Beitrag zur Geschichte des frankischen Rechts in Thüringen und dem Ofterland", und zwar ein ergiebiger, dankenswerther Beitrag. Für die thüringische Geschichte überhaupt ist diese Untersuchung von hoher Wichtigkeit und wird fie bleiben, auch wenn dem Verf. nicht überall Recht gegeben werden sollte. Die Hauptfrage der Untersuchung, über die die Rechtshistorifer das lette Wort sprechen mussen, coincidirt mit der Frage nach dem Umfange der frankischen Einwanderung im (engeren) Thüringen, die ohne Zweifel hier fehr weit ging, wie fie im später sogenannten Oftfranken sicher noch größere Dimenfionen angenommen hat. Doch möchten wir darauf aufmerkfam machen, daß die Verwandtschaft zweier Geschlechter, wie der Verf. das E. 2001 urgirt, gerade auch in dem von ihm angezogenen Falle auf eine andere, bezw. näher liegende Urjache zurückgeführt werden muß oder fann, als auf ursprüngliche Stammesverwandtschaft. Wenn 3. B. im Jahre 1147 Die Witwe des oftfränkischen Dynasten Marguard von Grumbach mit ihrem Sohne das in Thuringen gelegene Klofter Ichtershausen gründet, jo möchten wir aus dieser Thatsache weiter gar nichts folgern, als daß die in Rede stehende Witwe Marquard's zufälligerweise einem thüringischen Geschlechte entstammte und mit ihren Erbantern jene Stiftung dotirte; außerdem mußten die Spuren der oftfrantischen Grumbachs doch auch sonst und früher in Thüringen wahrzunehmen fein. Der Berf. spricht fich außerdem (S. 16) entschieden gegen die in neuerer Zeit von Anochenhauer und Menzel vertretene Ansicht aus, welche die lleberlieferung von der frankischen Abstammung der älteren Landgrafen von Thüringen bestreitet. Seine in der Anm. 109 angeführten Gegengrunde scheinen uns für die endguttige Lösung dieser hochwichtigen Frage aber doch nicht ausreichend, wie gern wir auch zugeben, daß die von Knochenhauer in's Feld geführten Gründe eben fo wenig genügend find. Die Untersuchung muß eben von neuem aufgenommen und noch von einem anderen Ende angegriffen werden, worauf wir vor Jahren in dieser Zeitichrift bei Besprechung des Anochenshauerischen Buches bereits hinzuweisen uns erlaubt haben.

Bu der Zeit, in welcher der genannte Berein darniederlag, im Sabre 1865 wurde in Erfurt unter den Auspizien von v. Tettan, Bever, Herrmann u. a. ein eigener Berein "für die Geichichte und Alterthumsfunde von Erfurt" gegründet. Db dieje Urt von Decentralis sation innerhalb eines Stammlandes nothwendig oder zweckmäßig ift, daruber fann man verschiedener Ansicht sein; vifenbar wächst in neuerer Beit in Tentichtand die Borliebe dajür, und jo wird sie auch ihre guten Gründe haben: aber nicht verfannt darf werden, daß dieje Meigung der Lofatifirung und unbegrenzten Bervietfättigung jolcher Bereine auch ihre Rachtheile bat und vor allem der Gefahr der Beriptitterung der Arafte in die Sande arbeitet. Wie dem aber fei, es ift zunächst uniere Pilicht, Die guten Seiten und Grüchte Dieser Atte der Solbstgenngfamkeit aufzusuchen. Die Stadt Erfurt hat ja eine Geschichte, die ichen im Stande ift, Theitnahme zu erwecken und Mräfte zu beichäftigen. Db biefe immer vorhanden fein werden, ift hier wie uberall eine andere Frage. Im vorliegenden Falle ; B. find Herrmann und Tettan mittlerweite hinweggestorben, und ob sich dafür der wünschenswerthe Eriat gestunden, wiffen wir 3. 3. mit Bestimmtheit nicht zu jagen. Immerhin, es liegen nun eine ziemtiche Anzahl von Beften der Bereinszeitichrift ver uns, mit Beitragen freilich verichiedenen Werthes. Einzelnes davon ift auch nebenher selbständig veröffentlicht worden, wie die umsichtige Untersuchung v. Tettan's über Die vietbesprochene Toppetebe des Grafen von Gteichen - ein Gegenstand, der auch ungerdem unter den Beiträgen mehrmats wieder: fehrt, und die Hierographia Erfurtensis von v. Mütveritedt in Magdeburg, die einen tehrreichen Neberbtick über die stattliche Anzahl von Stiftern und Alöftern in der ehematigen "Stadt von heidnischen Bauern" gewährt. Ferner mag die Abhandlung von Berrmann über "das Bappen und die Siegel der Stadt Eriurt", Die die Beitidrift erbifnet, hervergehoben werden; fie zeichnet fich dur i Bleif und forgfättige Behandtung des Gegenstundes aus!.

il I.m Andenten des Bert, lines and jonit in riellen Bezehungen woleurdienten Mann zu von ihm rattet die Bibliothiesa kistoriesa Erkart, ber find die "Erina cangen" an M. E Herrmann, von H. Bei kenhorn ge wismer, die dem 7 Hithe die Jethilarie beinegeben winder.

Ein höchst wichtiges Objekt historischer Forschung vietet Ersurt neben seinen politischen Schicksalen in der Geschichte seiner Universität dar, von der vis jeht nur eine, freilich ungemein vedeutende Periode — die Humanistenzeit — von Kanupschulte eingehend behandelt worden ist; es wäre in jedem Sinne wünschenswerth, daß eine gründstiche Behandlung derselben nicht zu lange auf sich warten ließe.

Trei Jahre nach dem eben besprochenen (1868) ist noch ein weiterer historischer Verein gegründet worden, in dessen Arbeitsgebiet wenigstens ein Stück des thüringischen Landes sällt: wir meinen den "Harzverein sür Geschichte und Alterthumskunde". Dieses Untersnehmen, das weit nach Niedersachien hineingreist und an dessen Indersnehmen, das weit nach Niedersachien hineingreist und an dessen Spite in der Verson Jacobs in Wernigerode der rechte Mann steht, ist in joder Beziehung als ein zweckmäßiges und berechtigtes zu begrüßen und hat seine Lebenssähigkeit mit einer regelmäßigen Thätigkeit und der jahrweisen Verössentlichung von je zehn Bänden der Zeitschrist bethätigt. Thüringen antangend sind es die Gebiete der ehematigen "Harzgrassen" (Stolberg» Wernigerode, Hohnstein, Alettenberg u. s. w.), serner von Nordhausen und Sangerhausen, die in das Programm des Vereins ausgenommen und durch einzelne Abhandlungen in der Zeitsichrift vertreten sind, zu deren näheren Erörterungen jedoch eine Versanlassung nicht geboten erscheint.

Alts eine weientliche Aufaabe für die Förderung der thüringischen Beidrichte haben wir oben die jachgemäße Veröffentlichung des thürinauchen Urfundenichates bezeichnet. Gine jotche und zwar höchst bedeutende Bublifation darf in diesem Zusammenhange nicht völlig übergangen werden, wenn sie in dieser Zeitschrift auch schon seinerzeit die gebührende Bürdigung gefunden hat. Wir meinen das "Urfundenbuch der ehemaligen freien Reichsstadt Mühlhausen" von Serquet und Schweinberg (1874), das den dritten Band der "Geschichtsquellen der Proving Sachien" bildet. Bon regestenartigen Leiftungen mag bier an Reinenstein's "Regesten der Grafen von Orlamunde" erinnert werden, über deren Antage und Bürdigung wir bereits im verfloffenen Jahre bei einer anderen Gelegenheit gesprochen haben. Bor allem aber mun= ichenswerth in dieser Richtung wären Regesten der alten Landgrafen von Thuringen, für die in dem Directorium diplom, von Schuttheß und in Knochenhauer's erwähntem Buche immerhin brauchbare Bor= arbeiten sich bieten.

Bekanntlich hat der jenaer historische Berein seinerzeit begonnen, die eigentlichen Quellenschriften zur thüringischen Geschichte zu ver-

öffentlichen, und mit der Chronit 3. Mothe's aufgehört; Die Berausgabe des Chronicon Sampetrinum Erfurt, durch Stübel und des Carmen occulti auctoris durch Fischer in dem erften Bande der Beschichtsquellen der Proving Sachsen hat sich später daran angeschlossen. Was seit der Zeit auf diesem Gebiete weiter geschehen, ist nun freis lich weniges. Hermann Mütter, 3. 3. in Marburg, hat im vorigen Sahre feine bis 1556 reichende Gifenacher Reimchronik von Melchior Merte erichtiger Merten) publizirt, die indeg von feiner erheblichen Bedeutung ift und, wie von anderer Seite nachgewiesen worden ift, feineswege bieber unbefannt oder ungedruckt war. Ebenderjeibe hat in diejem Jahre die Lebensbeschreibung der ht. Landgräfin Glifabeth von Thüringen Vita illustris ac divac Elisabeth etc. etc. des Jacobus Montanus aus Speier neu herausgegeben Beilbronn 1878). Wegen Die erneute Veröffentlichung ift gewiß nichts einzuwenden. dagegen hatte der Berausgeber in jeiner Ginteitung einen bestimm: teren Nachweis von dem positiven Gehalt der Vita und ihrem Berbättnifte zu den ätteren bezügtichen Aufzeichnungen geben follen: denn nur auf diesem Wege war ein volltemmen ficheres Bild nicht bloß von dem literarhistoriichen, iondern zugleich dem fachlichen Werthe der Schrift zu erhalten. — Bon Seetheim's Untersuchungen uber Spalatin als "jächfischen hiftvriegraphen" ift bereits von Glathe im veritoffenen Sahre an diefem Drte gehandelt worden. Tagegen benupen wir die Gelegenheit, eine höchit fleißige und ergiebige Arbeit von Thile Frmisch über den "thuringischen Chronikenschreiber Maaifter Paulus Zovius und feine Schriften" (Sondershaufen 1870) in Erinnerung zu bringen. Got Gote (Bote != Jovins) ift in erfter Linic durch feine schwarzburgische Chronif befannt, und wir erhalten über fie wie über ihren Verfasser eine Reibe recht dankenswerther Mittheitungen.

Weichichte oder einzelner Theite derselben antangt, in kann es uns nach allem nicht wundern, zu hören, daß es damit in den letzten Jahren ziemtlich duritig und spärtlich bestellt ist; denn jede derertige fruchtbare Hindrigkeit in der Jurechtlegung der Duellenstosse oder aber die entsprechenden Wishrigkeit in der Zurechtlegung der Duellenstosse oder aber die entsprechenden wissenichaftlichen autonomen Antriebe voraus. Ein Stud Landesgeschichte tritt uns in des inzwischen verstorbenen A. Bed's Geichsichte des gothaischen Landes, in drei Bänden, entgegen, die, wenn wir uns recht erinnern, allerdings mit Unterstützung der bezüglichen

Staatsregierung zu Stande gefommen, aber nicht auf ftreng wiffen schaft:ichem Grunde aufgeführt ift. Bed hatte sich wenigstens mit der neueren Geschichte des gothaischen Landes und Hofes schon mehrfach beichäftigt, jedoch die älteren Verdienste um die thüringische Weichichte, Die er fich 3. B. durch seine Schriften über "Berzog Johann Friedrich den Mittleren" und "Ernst den Frommen" erworben, erhalten durch diejes fein lettes größeres Werk keinen reichhaltigen Zuwachs. Um dürftigiten ift B. in der mittleren Geschichte orientirt und bewegt sich bier am wenigsten mit der Selbständigkeit und Grundlichkeit, die verlangt werden muß, wenn feste und auch neue Ergebnisse erzielt werden jollen. - Die Geschichte der "Wettiner im 14. Sahrhundert" hat ein angehender Hiftorifer, C. Went, zum Gegenstande einer Monographie gemacht. Hierbei handelt es sich auch um die Geschichte des Landes wie der Tynastie in dieser Zeit. Die Schrift legt Zeugniß ab von einem ernsten Streben und läßt wünschen, daß der Berf. unch in Bufunft sich auf diesem Gebiete beschäftigen möge. Sie hat in dieser Zeitschrift (37, 115) bereits von anderer Seite ihre Würdigung erfahren.

Die für Thüringen is unendtich wichtige Reformationszeit ist durch größere selbständige Arbeiten in dem testen Jahrzehnt so gut als nicht vertreten. Die bezügtichen Studien, die W. Wenck seinerzeit in dieser Zeitschrift niedergelegt hat, sind noch in aller Gedächtniß. Bon der fleinen Schrift Plitt's über Luther's Lehrer in Gisenach, Jodocus Trutvetter (Erlangen 1871) ist ebenfalls bereits an dieser Stelle die Rede gewesen, und von da ab tritt dann ein vollkommenes Stillschweigen ein, das erst für die Zeit des vorigen Jahrhunderts wieder eine Unterbrechung erfährt. Wir haben hier die zwei Schriften von C. F. v. Beautiens Marconnan im Auge, deren eine (1872 den Herzog Ernst August von Sachsens Weimar behandelt, deren andere (1874) sich mit "Anna Amalie, Karl August und dem Winister v. Fritsch" beschäftigt. Beide Schriften bezeugen die Vertrautheit des Vers. mit seinem Stoffe und ruhen auf sorgfättigen Studien, die zweite zugleich auf den Papieren des v. Fritsch'schen Famitienarchives.

Eine erschöpfende Biographie Karl August's von Weimar täßt sveilich noch immer auf sich warten. Was die Feier der Enthüllung des Tenkmals des unvergeßlichen Fürsten am 3. September 1875 an Erinnerungen an ihn gebracht hat, kann und will dabei ja überhaupt nicht in Frage kommen. Ein einziger Beitrag zur Geschichte Rart August's aus den letzten Jahren ist zu verzeichnen, nämlich die Schrift

Böthling's über die "holländische Revolution von 1787 und den deutschen Fürstenbund mit besonderem Bezug auf Karl August von Sachsen-Weimar" Bonn 1874). Sie beleuchtet ein an sich allerdings schon befanntes Moment in dem Leben des Fürsten – das u. a. auch Mante schon gelegentlich berührt hat — auf Grund neuen authentischen Materials und läßt den Bunsch nach einer vollständigen und seit besprundeten Lebensbeschreibung des Herzogs nur um so tebhaster sich geltend machen. Möge das ersehnte Wert recht bald von berusener Hand unternommen und glicklich durchgesührt werden!

Wegele.

Rengalesblatter Herausgegeben von der bistorischen Kommissen der Broring Zachsen. Il Rardinal Albertin von Mainz und die erinter Kirchen resonnation 1514 – 1533 von Bilbelm Zahrum, Halle, Piesser, 1878

Es ist befanntlich schwer, sich ein wundersameres Neben und Durcheinander der manniafattigften, rechtlich : politischen Potonzen und Beziehungen, durch welche in atteren Zeiten das Verfaffungsleben einer dentschen Stadt bedingt werden fonnte, vorzustellen, us es in derjemgen Stadt gefunden wird, die unter allen thürirgischen allein un Bottszahl und jouftiger Bedeutung den ftotzen Repräsentantinnen itädnichen Wesens in Suddentichtand, an Rhem, Elbe und Trave sich einigermaßen zu vergleichen im Stande war: in Erfart. In der Rejounationszeit fommt nun zu allem llebrigen noch das fonfeis fionelle Moment: eine autentbeits protestantische Bürgerichaft bat es mit den landesberreichen Unsprüchen eines gestilichen Fürsten zu thur mahrend das Frirstenhaus, das mit seinen schutherrtichen Pra tensionen dem Widerstande gegen jene landesherrlichen iv oft einen Vorwand und Rückenhalt geboten, üch - aber nur in der einen ieiner Limen -- unter den fruhesten, eifrigiten und wichtigsten Betenners der neuen Lehre hervorthut. 28ie sich mun hier nach die Berhältnuffe - beionders diejenigen zwijchen der Stadt und dem Erzeighei unter manchertei Erichütterungen und Schwanfungen gestalteten, dies hanptiächlich ist der Verwurf des gegenwärtigen Edruftchens. Einen speziellen Meiz hat es, zu sehen, wie sich dabei bald der tonfessionelle, bald der staatsrechtlich politische Gesichtspunkt in den Bordergrund drängt: ferner, wie fich innerhalb der Manern von Erinrt jetbit, nach einem iturmiichen Obsiegen der neuen Lehre, Doch batd auch ein Anhang der alten wieder einige Gettung und den fur mainzischen Bestrybungen einigen Anhalt zu schaffen vermag, bis man (dies ein Punkt, auf den der Berf. ein Hauptgewicht legt) nicht anders auskam, als indem man, unter fürstlicher Gukheißung, ein Nebeuseinander beider Konfessionen gesetzlich anerkannte: zu einer Zeit, wo ein solches anerkanntes Nebeneinander innerhalb Eines Gemeinwesens nech zu den äußersten Singularitäten gehört. — Der Berf. schreibt mit guter Sachkenntniß, hie und da einige Punkte in Kampschutte's Darskellung der erfurter Sturmzeit modifizirend. Wie diese Neujahrs blätter überhaupt, ist die Schrift für ein weiteres Publikum bestimmt: um so mehr wäre an manchen Stellen eine größere Leichtigkeit des Stils, überhaupt eine gewandtere sormelle Behandlung des Stoffes zu wünschen gewesen.

W. Wenck.

Jahrbuch der Geiellichaft für beldende Runft und vaterländliche Aller thümer zu Emden. III, 1. Emden, Havnet. 1878.

Dieser Jahrgang der Publikationen der rührigen emder Gesellssichaft reiht sich den disher erschienenen fünf Heften in durchaus würdiger Weise an. Er enthält: 1) Beiträge zur ostfriesischen Kulturund Literaturgeschichte; die apokryphe Geschichtschiung in Friestand im Zeitalter des Ubbo Emmins, vom GeneralsSuperinkendenten Bartels zu Aurich. 2) Ein Ausstug nach der historischen Ausstellung von Friesland zu Leenwarden, von demfelben. 3) Beiträge zur Münzgeschichte Ditfrieslands, vom Staatsarchivar Sauer. 4) Ulrich v. Werdum und sein Reisejournal (1670—1677), von Pannenborg zu Aurich; sodann Rotizen über Ausgrabungen und das Steingrab in Tannenhausen von R. Brandes in Aurich.

Außer dieser Veröffentlichung hat die Gesellschaft begonnen, die Verzeichnisse ihrer werthvollen Sammlungen drucken zu lassen. Visher sind erschienen: Verzeichniß der Alterthümer, Emden, Hannel: Verzeichniß der Gemälde, ebenda; endlich der stattliche Katalog der Vibliothek und Handschriften, ebenda.

E. F.

Chiricifiches Monatsblatt für provinzielle Interesien. Unter vielseitiger Mitwirfung herausgegeben von A. E. Zwitzers. 5. Jahrgang. Emden. Hannel. 1877.

Dieser Band enthätt wie seine in der H. Z. angezeigten Borsgänger manchen historischen Auffatz, welche auch viele nichtsoftsriessische Leser anziehen dürften. Namentlich wichtig ist die Mittheilung J. Winkler's in Haarlem über den Berfasser des berüchtigten Deras

Linda Buches, ats welchen J. Beckering Vinckers in seinem Buche "Wie heeft het Dera-Linda-Boef geschreven?" Kampen, v. Hulft 1877, den Cornetis Over de Linden, eerste meestersknecht bu's Anks-Marine-werf "aan den Helder", geb. 1811, gest. 1873, nachweist (vgl. H. J. 38, 137 ff.).

Freische Namen und Mittbeilungen darüber von B. Brons. Emden, Hannel. 1878.

Eine fehr fleißige, aus guten Quellen ichopfende Arbeit über das intereffante Thema der friesischen Namen, deren der Berf. ca. 8000 vuttheitt. Diefen lediglich oftfriefischen ichließen fich Sammlungen von etwa 2500 weitiriesischen und 400 nordfriesischen Ramen an. Bejonders tehrreich ist der den Familiennamen gewidmete Theil, welchem wir die Thatjache entnehmen, daß es ununterbrochener, bis in's Jahr 1855 reichender Verordnungen bedurft hat, um die Friesen zu beitimmen, feste Familiennamen anzunehmen, daß es aber bisher durchaus noch nicht allgemein gelungen ist, solche einzuführen, sondern daß die alte Sitte weiter lebt, nach welcher der Sohn denjenigen Namen führt, der bei dem Bater die Abstannnung bezeichnet: 3. B. Bater = Bajo Eggen, John - Egge Hajen, Enkel - Hajo Eggen. Wenn also der Name des Sohnes dem des Baters gleich war, trat überhaupt teine Beränderung ein: 3. B. Evert Everts, hemmo hemmen. Um eigenthümlichsten ift aber bas Berhältniß bei jungeren Rindern, welche gewöhnlich nach Verwandten genannt wurden. Hier trat ichon im dritten Gliede eine folche Berichiedenheit der Ramen ein, daß die Abstammung und Verwandtschaft gar nicht mehr ersichtlich war: 3. B. Bater = Ulfert Onnen, jungerer Sohn = Meemt Ulferts, jungerer Enfel = Dyto Reemts u. f. w. E. F.

Weichtibte des fonigt. Programmannens der Ulrichsichule zu Norden. Aus Urfunden und Aften zusammengestellt von H. Babuche. Emden, Hannet. 1877.

Das Muster einer jorgiättig gearbeiteten, sast durchaus auf ungestrucktem Material basirten Schulgeschichte. Hauptquelle war das königt. Staatsarchiv zu Aurich, welches für die ältere Zeit reichen und schönen Stoss liefern konnte. Die Gründung der Schule fällt in Fahr 1529, wo Graf Enno besahl, "dat to Norden ein gemene laveticke partifular na ordeninge, als to Swolle, Teventer, Groningen oder sus opgerechtet werde".

Adreft und Stadt Sandbuch der Stadt Emden 1877 - 1878, von Fürbringer. Emden, Sannel. 1877.

Nur 148 Seiten dieser werthvollen Publikation füllt das Adrefsbuch: mehr als zwei Trittheile des Buches geben in reichhaltigiter, gründlicher und sachkundigster Weise Mittheilungen über die Geschichte der Stadt und des Stadtgebietes, ihre Topographie, Versassung, Finanzen, Lokalstatuten, wirthschaftlichen Ginrichtungen, die bestehenden landess, bezirtss und lokalpolizeilichen Verordnungen, ihre geistigen, fürchlichen, wirthschaftlichen, gesellschaftlichen Gigenthümlichkeiten und Vestrebungen: auch die provinziellen Einrichtungen, an denen die Stadt interessist ist, sind herangezogen worden. Das sleißige Buch mag namentlich anderen Kommunen zur Nachahmung angelegentlich empsohlen sein.

Ariedrich Hetter Grai Hundt, bairische Urkunden aus dem 11 und 12. Jahrhundert. Die Schirmwögte Freifings. Seine Bischöfe bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Beiträge zu Scheiern-Wittelsbach'ichen Regesten. Ans den Abhandlungen der tgl. bair. Akademie d. Bischen, B. Al. 14. Bd. 2. Abthly Wänchen, Berlag der tgl. Akademie din Kommission bei (G. Franz). 1878.

Satte das Bisthum Freifing im Mittelalter den ältesten und den bedeutendsten bairischen Sistoriter aufzuweisen, so sind nun in der Neuzeit feiner eigenen Geschichte die Sterne besonders gunftig; nach Meichelbeck hat es in Deutinger, Zahn und dem Berf. drei weitere, seiner Bergangenheit eingehende Studien widmende Forscher gefunden. Die vorliegende Schrift bildet die vierte Serie der von 5. feit 1873 veröffentlichten Erganzungen zu Meichelbech's Historia Frisingensis und führt diesetben bis jum Schlusse des 12. Jahrhunderts. Ihre ersten Abschnitte handeln über die Schirmvögte des Bisthums, über die Bischöfe von Wolfram bis zum Tode Otto's II. (926-1220) und über Wolvold, Dompropft von Freising, dann Abt von Admont und Kloster Uttl; der vierte veröffentlicht in 107 Nummern neue Urfunden. Durch Meichelbeck und diese Nachträge ist nun der Inhalt der beiden Bände des ältesten freisinger Traditionsbuches vollständig edirt; daneben ist hier manches aus anderen, bisher theilweise ungedruckten freifinger Duellen, Urkunden und Codices beigezogen, besonders aus dem von Bez ungenügend benutten sogenannten Chronicon vetustius von Beihenstephan, dessen Handschrift im münchener Reichsarchive erst neuerdings glücklich wieder aufgefunden ward, und aus einem Cenfualenbuche des Domes, welches zeigt, wie überaus

häufig im 11 und 12. Jahrhundert Uebergabe von Leibeigenen in der Form der Zinspflicht an das Hochftift stattgesunden hat. Wie diese Bergebungen für die Verhättnisse der bänertichen Bevötkerung, sind andere für die rittertiche lehrreich: man gewahrt, wie unter den Zwecken der Schenkungen irommer Sinn und Sorge um das Seetenbeit in dieser Veriode zurücktreten gegenüber dem Streben, Pfründen für den nachgeborenen Adel zu schaffen, ja dieselben möglichst den Gliedern der eizenen Familie zu sichern.

Auf grundlichster Durcharbeitung der Quellen wie Literatur und einer seltenen Beherrichung der topvaraphischen und geneatogischen Berhältniffe beruhend, erweitert oder berichtigt auch diese Abhandlung gleich ihren Borläufern unfere Minntniß in vielen Studen. Zumal über die Entwicklung der biichbilichen Schirmvogtei, über die Grundungsgeschichte des Atofters Attl. über die Geneatogien der Grafen von Scheiern und der Grafen von Rregting, die Herkunft und Standeserhöhung des Graien Otto von Mojen, die kurze Regierung des von Meichelbeck nicht gefannten Bischofs Matthaus verbreitet fie neues Licht. Bischof Albert oder Adaibert, bisher vielfach irrig als ein Graf von Sigmaringen bezeichnet, wird als Angehöriger des frei fingischen Ministerialengeschiechtes von Hartshausen bei Moosburg nachgewiesen. Indem der Berf. Chronologie und Besitzungen jenes Grafen oder Markgrafen Otto, der wegen Incestes verurtheilt wurde, zum ersten Male genauer feststellt, wird den hattloien Rombinationen, welche neuere Foricher (ich fuge hinzu, auch Gfrörer) über denietben aufgestellt, der Boden entzogen. hinsichtlich Otto's herfunft läßt h. mit Recht drei Mönlichkeiten offen: Dieffen Undechs; Scheiern: Semt: Ebersberg. Dagegen durfte die vom Berf, mit Wilmans und anderen getheilte Annahme, daß Rachwin jus Desterreich gekommen (3.66), sich nicht als stichhaltig erweisen, und daß der Rame Machwin im 12. Jahrhundert auch in Baiern vorkomme, ist dahin zu erweitern, daß dersetbe nirgend häufiger ift als oben hier. Will man, daß der Name gesprochen werde wie von den Zeitgenoffen, so muß man Rachwin ichreiben, nicht Rahmin, Richeres hierüber siehe in den Forichungen 3. d. Gesch. Bd. 18. Statt Machtuni, das nur Genitiv ift, 28. 56) ties Machtun. 28as die Grafichaft Mojen betrifft, bemerke ich, daß doch 1254 noch ein Graf Albert von Mojen auftritt; Quellen und Erörterungen 5, 130. In den Editionen würden wir so gewöhnliche Albkürzungen wie zpi, ep'i u. ä. lieber aufgelöst sehen. In Aussicht stellt der Berf, die Beröffentlichung des ältesten, unter Biichof Albert

geschriebenen freisinger Urbars sowie eines domkapitetschen. Tiesen gedenkt er dann eine Ortsmatrikel beizugeben, welche die Bewegung im Besitztande des Hochstiftes für den ganzen Zeitraum von den Agitotsingern an dartegen soll.

Etudes d'histoire bohème. — Huss et la guerre des Hussites par E. Denis. Paris, Leroux. 1878.

Das Werk ift nicht, was es zu versprechen scheint, eine Forschung, sondern eine Darstellung, welche sich im allgemeinen an Balach's Urbeiten anschließt und nur selten anderen Gemährsmännern folgt. D. steht in solcher Abhängigkeit von jenem, daß er sogar seine Berschen wiederholt. Go ift beispielsweise der prager Burger Araga, den Sigmund zu Brestau hinrichten ließ, erwiesenermaßen Grunhagen, Huffitenkämpfe S. 20 Unm.) "Gaftwirth zu den Krängen", nicht Raufmann gewesen. Und die "alte Mart", welche Sigmund dem Deutschen Orden verkauft haben foll, hatte ein neuer Bearbeiter der böhmischen Geschichte nach Grünhagen's Lorgange einfach in dem Manifeste der Barone in "Neumart" forrigiren, jedenfalls den Fehler nicht ohne Anmerkung mit den besser als D. entschuldigten adlichen Historifern von neuem begehen sollen. Das Berdienst des Berf. besteht darin, daß er seinen Landsleuten ein lesbares, auf den besten Forschungen beruhendes und wolgeordnetes Buch über die huffitische Bewegung geschrieben hat. Die Anordnung und Gliederung des Gegenstandes ist fast durchweg zu loben. Auch die Sprache und Tarstellung ift frijch und durchsichtig. Nur will mir scheinen, daß Wenzel und Sigmund nicht in das richtige Licht gestellt find. Sigmund, bem aller Bortheil der Rreuzzüge zufallen mußte, steht hier neidisch und mifgunftig im hintergrund; Bengel's Stellung gu huß und den Böhmen bleibt sogar völlig unklar. Und dennoch war huß Beicht: vater der Königin, Wenzel in jeder Beziehung in Opposition gegen Hom und der nationalen Sache dermaßen geneigt, daß selbst nach seinem Tode die Tichechen ihm ein ehrendes Andenken bewahrten.

F. L-e.

Beiträge zur Geschichte der husitischen Bewegung. II. Der Magisier Abalbertus Ranconis de Exicinio. Bon J. Loserth. Wien 1878. (Archiv für österreichische Geschichte LVII.)

Dem ersten Beitrage, welchen ich in dieser Zeitschrift (39, 324) besprochen, ist in ersreulicher Weise schnell ein zweiter gesolgt. Derschweize Zeitschrift. R.F. Bb. v. 20

selbe beschäftigt sich mit einem Manne, der — wie freilich der Heraus= geber selbst mit Recht bemertt, unverdientermaßen - sich seiner Zeit eines großen Unsehens erfreute und auch von huß mit besonderem Lobe erwähnt wird. Was ihn uns interessant macht, sind einige Streitigkeiten mit dem bekannten prager Erzbischofe Johann von Jenzenstein, unter diesen namentlich eine über das Beimfallsrecht des Eigenthums der ginspflichtigen Bauern auf den Gütern der prager Rirche, welche einen Ginblick in die sogiaten Berhältnisse jener Zeit gewährt. - Nach einigen einteitenden Worten, welche sich auf das Gesammtunternehmen beziehen, giebt L. eine eingehende Untersuchung über die Perfönlichkeit Abalbert's, seine Ansichten und Schriften, aus denen in den Beitagen ausreichende Auszüge gebracht werden. Der Inhalt dieses Hestes steht allerdings nur in einem sehr tosen Busammenhange mit der huffitischen Bewegung, aber der Berf. geht mit Recht von der Unficht aus, daß diese nur verstanden werden fann, wenn alle Strömungen, welche sie vorbereiteten, klar gelegt werden. -Bemerfen will ich noch, daß die einzige historisch werthvolle Stelle der Leichenrede, welche Adalbert auf Rarl IV. hielt, von mir mitge= theilt worden ist, in den Forschungen zur deutschen Geschichte 11, 300. Rerner ift aus Bulaei Historia Universitatis Parisiensis 1, 319 und 918 nachzutragen, daß Abathert, welcher dort erscheint als "Albertus de Bohemia, alias de Alto Castro, clericus et familiaris Caroli IV" over auch ... Albertus Bohemus de Praga etc.", im Jahre 1349 einstimmig zum Profurator der anglikanischen Ration an der varifer Universität erwählt wurde. Ills solcher spielte er eine Rolle bei Streitigfeiten, werche beim Begräbniffe Philipp's VI. zwijchen der Universität und dem Rapitel über den Vortritt entstanden. In dem Register der anglikanischen Nation sindet sich darüber eine eigenhändige Aufzeichnung Abalbert's.

Theodor Lindner.

llebersicht der historischen Literatur Ungarns in den Jahren 1876 und 1877.

Wir beginnen mit den Publikationen der ungarischen Akademie.

Monumenta Comitialia Regni Hangariae. Magyar országgyülösi emlékek. Denkmäter der ungarijchen Reichstage. Diese, an Waizsäcker's Reichstagsakten erinnernde Sammlung hat nun der Herausgeber, W. Fraknói, bis Vd. 6 sortgesührt. Die in den letten zwei Jahren erschienenen Bande (2-5) umspannen die in politisch wie in religiöser Beziehung gleich inhaltsschwere Epoche von 1546-1572. F. hat jedem Bande eine überfichtliche Einleitung vorangeschieft und sich durch die sorgfättige Edirung dieses Unternehmens neuerdings als einer der tüchtigst gebildeten historifer Ungarns er= wiesen. Das Material ift in folgende Gruppen vertheilt: 1) Gin= berufungsschreiben. 2) Die Inftruktionen der kgl. Kommissäre. 3) Inftruftionen der Deputirten aus den Komitaten oder Städten, welche, nebenbei erwähnt, von ersteren streng befolgt erscheinen. 4) Die fgl. Propositionen, Adressen und kal. Replifen. 5) Die Gutachten der ungarischen und der faiserl. Rathe, die Reichstage betreffend. 6) Die Inftruttionen der vom Reichstage an den König oder an fremde Mächte gesandten Deputirten. 7) Un den Reichstag gerichtete oder an fremde Mächte gesandte Briefe. 8) Die Relationen der kgl. Kom= missäre über die Arbeiten der Reichstage. 9) Die Tagebücher und Relationen der Deputirten. 10) Die diplomatischen Relationen. Endlich 11) die Gesetze, wo keine Driginalhandschrift erhalten ift, nach der Ausgabe vom Jahre 1584.

Die Berusung der Reichstage erscheint als Prärogative der Krone. Dagegen üben die Reichstage, welche in dem erwähnten Zeitraume zumeist in Pregburg, Tyrnan und Dedenburg abgehalten wurden, das volle Steuerbewilligungsrecht, welchem fie trot aller Aufforderungen bes wiener Sofes nicht entfagen wollten. In dieser Beziehung er= scheint besonders die Adresse des prefiburger Reichstages vom Jahre 1559 (4, 227) charafteristisch. Bor den Steuervorlagen erledigte man aber die fast endlosen, doch begründeten Gravamina. Und wie hatte es deren in diesem von den Türken bedrohten, von Bartei= fehden zerriffenen, von den fremden Soldnern bedrängten Lande nicht genug gegeben? Die Berathungen waren demzufolge auch fturmifcher Natur, und die Arone mußte wiederholt zur Ruhe mahnen. Es fam por, daß die untere Tafel im Gegensatz zur Magnatentafel sich erst mit der vierten fal. Antwort zufrieden stellte. Die Redaktion der Gesetze geschah meistens erft nach Beendigung des Reichstages, und da hat die Regierung nicht setten die ihr unbequemen Artifel auf eigene Fauft modificirt. Go hatte ber Reichstag von 1557 einen Capitaneus Hungarus gefordert (4, 119), der im Gesetbuch (Ginfeitung S. 34) als Capitaneus Hungariae erscheint. Gine stattliche Anzahl von Adressen beschäftigt sich mit der Türkenhülfe. War dech Die Hoffnung, von der Wettstellung des Sauses Sabsburg Mittet und

Wege zur Abwehr des Halbmondes zu gewinnen, bei der Wahl Ferdinand's ausschlaggebend gewesen. Und wie fehr hatte man sich darin verrechnet! Gleich der ihrnauer Reichstag vom Jahre 1547 wandte sich schutbittend an Rarl V., der eben den schmalkaldischen Bund niedergeworfen hatte. Da indeß Ferdinand unmittelbar bevor mit der Pforte einen fünfjährigen Frieden abgeschloffen, erfolgten nur teere Versprechen. Den Habsburgern erschien ja Ungarn von Unbeginn an als einfaches Glied ihrer weltumfassenden Stellung, als ein den übrigen Erbländern gleicher Theit, wie das u. a. aus dem Briefe Maximitian's an Ferdinand, 16. Mai 1563 (4, 494) flar hervorgeht. Rann man den Zápotha's verübetn, wenn fie im Unichtuk an die Pforte für die Jukunft ihres Landes mehr erhofften als vom Bunde mit den habsburgern? Neben den politischen erledigte man auch religiöje Fragen, verhandelte mit den nach Unabhängigkeit strebenden Ständen Arvatiens, desallichen mit den öfterreichischen und bobmischen Ständen und nahm soziale Reformen vor. Unter tetteren ift jener Gesetzartifel von Bedeutung, welcher die Freizügigkeit der Bauern wiederherstellt.

Erdély orszänggölesi emlikek. Mommenta Comitialia Regni Transgleaniae. Den fmäler der sieben bürger Reichstage. Hiervon liegt jest Bd. 2 und 3 vor, welche den Zeitraum 1556 bis 1596 behandeln. Die Zeiten Ziabella's, Zohann Sigismund's und Bathori's erhalten dadurch eine wesentliche Vereicherung. Der Gegensat der Lutheraner und Catviner, die Sätutarisation der fatholischen Kirchengüter, von denen Ziabella den Löwenantheil behält, die Schlauheit Martinuzzi's erscheinen in neuem Licht. Die Herausgabe besorgte der erste Kenner der siebenbürgischen Geschichte, Alexander Szilägni.

Aus der Gruppe: Monumenta Hungariae historica sind exsistienen: Maggar diplomacciai endikek ac Anjonkorbal. Diptoe matische Tentmäler aus der Zeit der Anjonkorbal. Diptoe matische Tentmäler aus der Zeit der Anjonkorbal. Heraussgegeben von Gustav Wenezel. Bd. 3. 1371—1426. Enthält zumeist italienische, namentlich venezianische und päpstliche Schreiben und Atten, welche sich auf die Regierung Ludwig's des Größen beziehen. Auch die tangwierigen Friedensunterhandtungen mit Venedig sinden sich vor.

Magy, diplom. emlikek Mátyás király korából. Diptomas tijche Denkmäter aus der Zeitkönig Matkhias' I. Herauss gegeben von Zván und Albert Ragy. Bd. 2. 1466—1480. Enthätt venezianische Berichte, Korrespondenzen zwischen Matkhias' Hof und den Dogen, zusammen 295 Nummern. — Bb. 3 (1481—1488) enthätt 183 Nummern, meist Unterhandtungen mit der Kurie, dann Briefe der schreibsetigen Königin Beatrix, welche sich die Versorgung ihrer Angehörigen und Schüttinge angelegen sein läßt.

Archirum Rükbezianum. II. Rükbezi Ferencz leréltira. Abetheilung Diplomatica. Korrespondenz Franz Rákóczi's II. Bd. 3. Herausgegeben von Ernst Simonhi. Die hier gebotenen Urfunden sind für Rákóczi's Verhättniß zu den Seemächten (insbesondere zu England) und zum wiener Hof von größter Wichtigkeit. Sie umfassen die Zeit vom Mai 1706 bis Februar 1711. Um 23. Juli 1706 sucht Rákóczi Martborough begreistich zu machen, daß seine Siege dem ungarischen Interesse entgegen seien, indem sie dem wiener Hofe Hartnäckseit einslößen. Vom 5. September 1710 datirt sinden wir einen Brief der Königin Anna an den Kaiser, worin sie ihn behuß energischer Fortsetzung und glücklicher Vollendung des Erbsolgekrieges zur Aussöhnung mit Rákóczi auffordert.

Archirum Räköczianum. I. Had és belügy, I. Krieg und Inneres. Bb. 5. Herausgegeben von Cotoman Thath, dem unermüdtichen Forscher des Zeitatters der Räföczi. Enthätt 327 Briefe des unversöhntichen Patrioten und tapferen Haudegens Graf Nifotaus Berefénni an Räföczi.

Eine Reihe kteinerer Chronisten wie Inczédi, Sakát sind im 27. Band der Monumenta erschienen. (Történeti naplók. Tagesbücher. 1663—1719.) Arones hat diesetben in seinem Handbuch der österreichischen Geschichte schon benußen können (3, 629).

Stendasethst erschien: Szamosközy Istrán történeti maradrányai. Hiftorischer Nachtaß des Stephan Szamosfözy. Die Nachzichten dieses Historisers beziehen sich auf den Zeitraum 1566—1603. Die dreibändige Ausgabe besorgte Alexander Szitágyi. Ferner: Brutus Iános Nihály magyar históriája. Ungarische Geschichte des Johann Michael Brutus. 1490—1552. Herausgegeben von Franz Toldy und Iván Nagy. Erstever, der besannte, untängst verstorbene Literaturhistoriser, hat sich bemüht, die Glaubwürdigseit dieser ost geschmähten und insbesondere durch Práy der Bestechung gezogenen Duelle "zu retten", was ihm zum Theil gelungen. Indeß wird man auch sernerhin gut thun, ihre vom Parteiinteresse der Zápotya's beeinsluste Nachrichten mit Lorsicht zu benuzen. Beiden Herausgebern kann aber der Tadel nicht erspart bleiben, daß sie die Handschrift sehlerhaft edirt (der Band wimmett von Druckselern),

hauptsächlich aber, daß sie die zwei besten Handschriften (die Fünffirdner und Maros Bajarhelper) gar nicht berückfichtigt haben.

Bon den in der Akademie gehattenen Borträgen und Ab= handlungen find erwähnenswerth: Der Bortrog Bertheimer's über die projektirte Che der Königin Glifabeth Tudor mit dem Erz= herzog Karl, 1559—1561 (vgl. H. Z. 40, 385). Ortvah's Vortrag handelt über die Lage des alten Margums idie Stelle der Entschei= bungsschlacht zwischen Macrinus und Diveletian und Friedensvertrag zwischen Attila und Oftrom). Das Castrum Margum lag im heutigen Serbien an der Mündung des Morawaflusses und awar auf dem linken Ufer diefes Fluffes, die Stadt Margum eine Stunde Entfernung von der Morawamundung neben diefem Fluffe, unweit der Dampfichiffstation Dubrawiga; Contra Margum aber lag im heutigen Ungarn, in der Nabe des heutigen Ortes Rubin im temefer Romitat. - Szitágni fprach über Weffetenni den Aetteren und Jüngeren, Wolfgang Deaf über den Berluft Großwardeins (1660), Ragy über Andreas III., den letten der Arpaden, Befty über mehrere auf Süd : Ungarn bezüglichen Themata, Fraknói endlich unter Benutung insbesondere der venezianischen Relationen über den Sof des unglücklichen Ludwig II.

Auf dem Gebiet der Archaologie macht fich gleichfalls ein Aufichwung geltend, an dem die Bereine des eisenburger, pregburger, betejer und temejer Romitates und der oberungarijde Museumverein in erfter Reihe Theit haben. Daß die Archavtogen des Sachfenlandes, allen voran Goos, unermüdlich die Vergangenheit ihrer engeren Beimat aufzuhellen fich bestreben, foll nicht übergangen werden, wenn auch diese Stizze der ungarischen Literatur fich mit ihren Forschungen nicht eingehender beschäftigen fann. Frang Pulszfi hielt ferner erst in jüngster Zeit (Zuni 1878) über mehrere neue prähistorische Funde in der Atademie einen vortrefftichen Bortrag; Florian Romer gab einen Band "unedirte römische Inschriften" heraus (1877), Senigtmann ein Sandbuch der ungarijden Baualterthumer (1876). Gine llebersicht der Alterthumswiffenschift giebt die von der Atademie herausgegebene archäologische Zeitschrift.

Eine andere Gruppe von Forschern hat sich die Untersuchung ber wichtigften Schlachtfelder Ungarns jur Aufgabe gemacht, und hat ben Reigen biefer Forschungen der Honvedoffizier Rapolnai mit feinen topographischen Studien über das Schlachtfeld von Muhi

(Mongolenschlacht 1241) bereits eröffnet.

Auf dem Gebiet der Chronologie ist das Werk Kortan (Chronologie) von Knauz in erster Reihe zu nennen, das eine ganze Reihe Daten der ungarischen Geschichte rektifizirt. Die Akademie hat es mit Recht preisgekrönt. — Die Akademie schrieb serner mehrere auf Duellenkritik bezügliche Preiskragen aus. Eine derselben töste August Helmax, ein Schüler Lorenz's. (Charakteristik des Historikers Bonssinus und Nachweis der von ihm benutzen Duellen.) Bon Helmax ist serner eine ähnliche Studie über Heltai im Literaturblatt Figyelö (Beobachter Bd. 3 Ht. 3) erschienen. Als Pendant zu ersterem Aufsat kann die Abhandlung Zsitinszki's (in den Századok 1877) gelten, welche Bonsinius' äußere Lebensverhältnisse und als Vertreter der Renaissance in Ungarn schildert.

Die Századok, das Organ der ungarischen hiftorischen Gesell= schaft, haben überhaupt den größten Antheil an der erfreulichen Thätigkeit auf nationalhistorischem Gebiete. Aus dem Jahrgange 1876 hebt Ref. folgende Auffäte hervor: "Stephan Werböczn vor der Schlacht bei Mohacs" von Fraknoi, welche Abhandlung gewissermaßen als Borarbeit zu der noch immer fehlenden Biographie des großen Juriften und Parteimannes gelten darf. Ferner: "Analekten zur ungarischen Kriegsgeschichte zur Zeit der Berzoge" von Frang Salamon, eine der eingreifendsten und scharffinnigsten Abhandlungen (Sahrgang 1876 S. 1, 686 und 765 und Jahrgang 1877 S. 124). S. unterjucht auf Grund der byzantinischen Berichte die Schlachtordnung und Kriegführung der alten Ungarn, macht deren verbluffende Wirkung plausibel, zeigt ferner, wie kritiklos Lindprand in seinem Bericht über ben Feldzug der Magharen gegen Berengar vorgegangen, und gelangt schließlich zu der lleberzeugung, daß schon die herzogliche Gewalt füglich eine monarchische genannt werden könne, nur daß ihren Trägern der Titel König fehlte. Diese Unsicht würde, wenn richtig, die bis= herigen Anfichten über die Staatsform der einwandernden Ungarn über den haufen werfen und zugleich die Verdienfte des heil. Stephan in politischer Beziehung um ein Wesentliches schmätern. scheint indeg diese Schlußfolgerung S.'s angesichts der faktisch bestandenen, eingreifenden Bedeutung des Gylas und des Karchan als allzufühn. - Nicht minder wichtig find die Resultate dieser Abhand= lung in Bezug auf die byzantinischen Quellen. S. weist zunächst nach, daß die "Taktika" des Raisers Roustantin Borphprogenetos mit Unrecht diesem Regenten zugeschrieben wird, daß ferner der eigentliche Autor mahrscheinlich Konstantin, der ätteste Sohn des

Kaisers Macedo Basitius sei, wetcher 868, noch zu Ledzeiten seines Baters kaisertichen Rang erhiett, aber schon 878 starb. Bas serner die von Schesser edirte "Maurikou Strategikon" (Upsala 1664) betrisst, zeigt S., daß der Verf. dieser Duelle nicht der Kaiser Maurikos, noch überhaupt ein Autor dieses Namens und des G. Jahrhunderts sein könne, vielmehr nicht vor dem 9. Jahrhundert gelebt haben kann und mit Leo und Konstantin aus einer gemeinsam benutzten, für uns verlornen Duelle geschöpst habe.

Der Jahrgang 1877 bringt einen Auffat Edetspacher's über Ibn Duftah, dem für die Zeit der Wanderung der Magharen jo wichtigen arabischen Autor. Mit Dorn und Hartany schreibt E. Dusten, nicht Dustah. Schon Rieu, der Entdecker Dieses Schriftstellers, hatte vermuthet, daß letterer in Persien gelebt habe. E. weist nun nach, daß er in Isfahan zu Hause gewesen und daß sein Wert zum großen Theil Mompitation fei. - Ein zweiter Auffatz aus der Feder Ovarn's beschäftigt sich mit der Farnese Bibliothek zu Neapel. D. hat auch im Auftrag der Afademie die in den neapolitas nischen Archiven befindlichen auf Ungarn bezügliche Urfunden gesammett. Im vorliegenden Auffatz fichrt er u. a. einen Brief Held's an, woraus hervorgeht, daß Königin Maria fich der Bildung einer antitutherischen Roalition widersett habe. Diese ihre resormireundliche Haltung ist übrigens seit Rante und Juste allbefannt. - Wir erwähnen ferner den Auffat Fraknoi's über das Leben und die Berschwörung des Abtes Martinovies, der unter Franz I. wegen Verbreitung revolutionärer Grundfäße und Umtriebe mit mehreren Anhangern hingerichtet wurde. Man war bisher gewohnt, in Martinovies und seinen Genoffen ein Opfer der Thugutschen Politik zu schen und was lettere betrifft, so verdienen einige derselben auch wirklich die Theilnahme jedes Patrioten. Martinovies aber ericheint nach den jest veröffentlichten Prozegaften als ein gehäffiges und rach. füchtiges Individuum, der, weit entfernt ein Martyrer seiner Baterlands= tiebe geweien zu fein, in allem und jedem nur der Stimme eines unbegalmibaren Chrgeizes fotgte. Dieje Enthüllungen &'s haben natürtich bei vieten unangenehm berührt, und fein Geringerer als Moffuth selbst hat in einem an die Századok gerichteten Schreiben feiner Miffitimmung darüber Luft gemacht. Da indeß der Parteistandpunkt zur Beurtheilung von hiftorischen Thatsachen nicht der richtige ist, so ist dieser Protest so ziemlich resultattos verhallt. Gines soll aber doch erwähnt werden: Der Historifer & tritt zuweilen allzu oftentativ hinter den Domheren F., den das allerdings nicht sehr erbautiche Leben des Abtes Martinovies zu so heftigem Unmuth hinreißt, daß er allzugrelle Farben auf seine Patette ninmt. — Zum Schluß seien die Aussige von Botka und Pauter erwähnt, welche sich mit der Urgeschichte und Einwanderung der Ungarn beschäftigen. Den Antaß dazu bot das demnächst bevorstehende Millenarium Fest. B. bemüht sich auf Grund der pannonischen Legende das Jahr 884 als Jahr der Sinwanderung sestzustellen. Daß es an eingehender Kritik des Anonymus dabei nicht mangelt, liegt auf der Hand. Seine gegen das sogleich anzusührende Buch Hunvalsy's gerichtete Polemik bezüglich der Szeklerlegende hätt Ref. für nicht zwingender Natur.

Dies führt uns, auf die erschienenen historischen Werke übergehend, zunächst zur Erwähnung des Buches von Baut Sunvalin: Ethnographie Ungarns. Da diefes von vollster Sachtenntniß getragene Wert durch Echwicker ohnehin in deutscher Nebersetzung vorliegt, können wir füglich eine eingehende Kritif unterlaffen. Co viel fei indeß bemerft, daß für eine Reihe von Fragen, insbesondere für den Uno: nymus die Szeklerlegende u. f. w., dies Werk die Diskuffion beendet. Der Werth der letztgenannten Partien liegt übrigens nicht so jehr darin, dieje Fragen nochmals erörtert und mit neuen Argumenten entichieden zu haben. Wichtiger ericheint Ref. der Umstand, daß diese dem Fachgelehrten befannten Dinge von einem als Antorität geltenden Gelehrten nunmehr auch dem großen Publifum aus einander gejett werden, daß mit einem Wort diese die nationale Tradition frankenden Resultate aus der Feder eines Schriftstellers kommen, an deffen Patriotismus felbst der ärgste Illtra nicht zu zweifeln magt. — Nicht minder gelungen ift jene Partie des Buches, wo von der Abstammung der Rumanen die Rede ift. D.'s Meinung ift auf gründliche Renntniß der rumänischen Sprache gegründet und lautet analog jener Robert Rößler's. Das Buch Jung's (Römer und Romanen in den Donauländern) findet daher in ihm einen gewaltigen Widersacher, und hat H. auch in einem Vortrage in der Afademie Jung's Ansichten entschieden befämpft. Ein furzer Sigungsbericht darüber findet sich in der in deutscher Sprache redigirten Zeitschrift "Literarische Berichte aus Ungarn", welches, den wissenschaftlichen Fortschritt des Landes treu abspiegelnde Unternehmen bestens empjohlen werden fann. Nur eines berührt in h.'s Etonographie unangenehm: die potemischen Seitenhiebe auf Budinger und die wiener gelehrten Kreise.

Was den Anonymus anbetangt, sei auch der Auffat Marczati's

über diesen Antor in der Zeitschrift der ungarischen Philologen (Philologiai Közlöny 1877) erwähnt. M. weist nach, daß der Anonymus auch Guido von Columpna benutt habe, eine Duelle des 13. Jahrshunderts, ein neues schlagendes Argument gegen die übrigens auch hier zu Lande sast einhellig verworfene Hypothese, er sei ein Zeitgenosse König Bela's I. gewesen'). Einige nationale Historiter suchen jetzt wenigstens den Borwurf zu entkräften, der Anonymus sei ein abssichtlich unkritischer Autor gewesen.

Neuestens hat sich seit der gelegentlich der vorjährigen Versammetung der historischen Gesellschaft gehaltenen Nede Jpolni's über die Entwickung des Handels in Ungarn auch auf diesem Gebiete ein reger Giser entwickelt, welcher der Geschichte der Städte zugute kommt. Varga schrieb die Geschichte Szegedin's, Marki sene Sartad's, Ipolni, mit gutem Beispiel vorangehend, die Geschichte der Stadt Neusohl (deutsch übersetzt von Dur). Ballagi schrieb über die Geschichte der Buchdruckerkunst in Ungarn. Aus den Forschungen auf dem Gebiete der Literaturgeschichte möge die Notiz hier Platzsinden, daß das älteste Sprachdenkmal, der Coder des "Todkenzebetes" (Hallotti Beszéd), wie nun erwiesen, nicht aus dem 12. Jahrshundert, sondern aus dem Ansang des 13. (zwischen 1210—1228) herrührt.

Aus der Zeitschrift Budapesti Szemle ider ungarischen Revue de deux mondes) sind die "Historischen Studien" von Graf Szeichen zu nennen, welche demnächst in deutschem Gewande auf dem Büchersmarft erscheinen werden. Putszti erzählt ferner in anziehender Form über die potitischen und soziaten Verhältnisse Ungarns in den dreißiger Jahren. Endlich ist der auf Grund der Aufzeichnungen Beter Beauffremont's geschriebene Aussach über den 17:37er Feldzug in Serbien zu erwähnen.

Von Ftegter's, zuerst gleichfalls in dieser Zeitschrift erschiesnenem Aussag: "Zur Würzigung ungarischer Geschichtschreibung" ist in der "Billigen Bibliothet" (Olesó Könyvtár) eine Uebersegung ersichienen, welche um so gelegener kommt, da, wie der Ueberseger Szinnyei bemerkt, über die Quellen der ungarischen Geschichte keiner der nationalen Historiter bisher eingehend gehandelt hat. In demselben Bändchen sindet sich dasselbe Thema nochmals behandelt und zwar aus der Feder Eduard Sandus, der unlängst eine Histoire d'Hong-

<sup>2</sup> Bgl. Desterr. Gymnaj. Zeitschrift 1878. Oftoberheft. E. 661.

rois in zwei Bänden herausgab. Ref. fiet auf, daß der Auffat F.'s der Angabe entbehre, wo derfetbe zuerst erschienen.

Zum Schluß seien zwei tüchtige Werke erwähnt. 1) Pauter, Geschichte der Verschwörung Wesselsenni's. 2) Kattan, Geschichte der Serben Bd. 1. Beide Werke gab die Akademie heraus. Ersteres ist eine umsassende und sehr anziehend geschriebene Varstellung der früher nach mangelhaftem Waterial von Szilázni geschilderten Verschwörung. Die von Nacki in Agram herauszegebenen "Acta conjurationum etc." haben P. gute Vienste geleistet, doch hat P. auch selber in den Archiven Umschau gehalten. Gin eingehendes Reserat des Buches sindet sich in den Literarischen Verichten (1878)<sup>1</sup>). Von K.'s Buch erscheint demnächst der zweite Band wie auch eine deutsche Nebersehung.

Noch ein Wort über das von der Akademie in Angriff genommene Unternehmen, die hervorragenoften Werke der hiftorischen Literatur des Austandes in's Ungarische zu überschen. Bereits erschienen sind: Mommfen, Römische Geschichte; Dunder, Geschichte des Alterthums, leider nach der veralteten dritten Auflage, obwol die vierte bereits im Erscheinen begriffen war; Boiffier, Cicero und feine Freunde; Macaulan, Englische Geschichte; Difard, Studien gur Renaissance und Reformation; Todd, das parlamentarische Regierungsinstem in England ze. Noch nicht vollendet find: Curtius, Griechische Geschichte, und Cartyte, Frangosische Revolution. Diese — abgesehen von Mommsen's Nebersetung — gelungenen und um einen Spottpreis gelieferten Uebersetzungen werden hoffentlich dem Studium der Weltgeschichte mehr Freunde gewinnen, als bisher der Fall war. Denn darüber darf Itef. feine Täuschung gulassen, daß im Gegensatz zu dem erfreutichen Fortschritt des vaterländischen Geichichtestudiums das Gebiet der Universal-Historie auf's äußerste stiefmütterlich behandelt erscheint. Auf die Gründe dieser bedauerlichen Thatjache des Näheren einzugehen, würde indeß den Rahmen dieser Beitschrift überschreiten.

Ludwig Mangold.

<sup>1.</sup> Bgl. das Referat Krones' in der Cesterr, Gymnas. 3eitschrift 1878. Oftoberheft.

Algemeene Geschiedenis des Vaderlands door J.P.Arend. achtereenvolgens voortgeset door O. van Rees en W. G. Brill, thans door J. van Vloten. Vierde deel, eerste stuk. Leiden, van Santen. 1877.

Die schon vor dreißig Jahren angesangene untritische Kompitation Arend's wurde nach dessen Tode von anderen bis zum Zahre 1618 sortgesett. Bon da an hat sie der jetige Bers. übernommen, der sich bestrebt, in seiner Erzählung den Worten Maurenbrecher's getren zu bteiben: "der wahre Historifer wird die öffentliche Meinung zu betehren, zu leiten und zu beherrschen trachten; er wird ihr nie dienen, ihr nie solgen. Nur so ersüllt er seine Aufgabe. Strenge Wahrheitstiebe, vorurtheitssreie Undesangenheit, parteitose Selbständigkeit sollen und müssen seinem Urtheite eignen". In dem vortiegenden stattlichen Vande wird die Geschichte der eben anerkannten neuen Republik der Vereinten Provinzen dis zum Tode Johann de Witt's erzählt.

v. Vl.

Het klooster te Windesheim en zyn invloed, door J. G. R. Acquoy, uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen. 3 Theile. Utrecht, teebr. van der Post. Uitgevers van het provinciaal Utrechtsch Genootschap. 1876.

Das vortiegende Wert verdankt ieine Entstehung einer von "Not Provinciaal Utrechtsch Genootschap" ausgeschriebenen Preisfrage: "das Reviter von Windesneim bei Zwolle und seine Bewohner mit Angabe des Einstnisses, welchen dieses aloster auf die allgemeine, bes sonders auf die sittliche Bitdung ausgesibt hat". Der Berk, jeßiger Prosessor an der theologischen Fakultät in Leiden, erhielt für seine Arbeit die goldene Wedaille, und wie sene sich über das Niveau geswöhnlicher Preisichristen weit erhebt, so bildet sie auch einen der interessantesten und werthvollsten Beiträge zur vorresormatorischen Kirchengeschichte.

Der Verf, hat seinem Werke eine ziemtlich breite Grundtage gezgeben, indem er in einer Einteitung nicht nur eine tressende Schilderung des Zustandes der nördtichen Niederlande in politischer, literarischer und retigiöser Hinsicht während der zweiten Hälfte des 14. Jahrhundert giebt, sondern auch in einem besonderen Abschnitte sich mit Gerrit de Groote dem intellektuellen Urheber des windesheimer Alosters, beschäftigt. Was den letzteren betrifft, so konnte sich Acquei ziemtlich kurz sassen, da schen vor ihm Delprat in seinem meisterhaften Werke: "Verhandeling over de Brooderschap van G. Groote" und später

Ullmann ("Reformatoren vor der Reformation"), sowie Böhringer ("Die deutschen Minstifer des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunsderts") eingehende Schilderungen dieses merkwürdigen Mannes gesgeben haben.

Geboren im Oftober 1:340 in Deventer aus einer angesehenen und reichen Bürgersfamilie, besuchte Groote im 15. Sahre die Universität Paris, wo er sich bald den Ruf eines großen Gelehrten erwarb, ging bann nach Brag, reifte 1366 im Auftrage ber Schöffen feiner Laterstadt an den papstlichen Sof nach Avignon und ließ sich dann für einige Zeit in Köln nieder, wo er sich bald durch öffentliche Vorträge und Disputationen mit gelehrten Männern befannt machte. Bis dahin war der auch durch forperliche Schönheit ausgezeichnete Jüngling ein ziemlich ausgelassener Lebemann, an dem alle Bekehrungsversuche sich als wirkungstos erwiesen; aber eine schwere Arankbeit brachte ihn zur Ginkehr in fich felbst, und den Bemühungen des Rart= häusers Heinrich von Kalkar, der vielleicht schon jest in ihm den zufünftigen gewattigen Prediger erkannt haben mag, gelang es, seine vollständige Bekehrung herbeizuführen, und damit beginnt seine eigent= tiche öffentliche Wirksamkeit. Man fah ihn von dieser Zeit an in Deventer ärmlich gekleidet, und auch auf zwei Präbenden, die eine in Utrecht, die andere in Nachen, verzichtete er. Ein ihm gehöriges Haus in der Beguinenstraße in Deventer bestimmte er für arme Leute, "welche Gott dienen wollten"; für sich selbst hatte er nur zwei fleine Bimmer behalten. Um sich dem ascetischen Leben, dem er sich bereits hingegeben, defto ungeftorter widmen zu konnen, brachte er zwei Jahre in dem Kloster Munnikhuizen bei Arnheim, dessen Brior Heinrich von Ralfar war, in den strengsten Bugübungen zu. Sier war es. wo er seinen Beruf als Prediger erkannte.

Nach Deventer zurückgefehrt, gab er seinem Hause eine andere Bestimmung: es solle, wie er ausdrücklich bestimmte, nicht dazu dienen, um in demselben einen neuen geistlichen Orden zu stisten, sondern es sollen Jungfrauen in demselben wohnen, die sich weder in der Kleidung noch in der sonstigen Lebensweise von den gewöhnlichen Frauen unterscheiden, dagegen, ohne ein Gelübde abzulegen, sich zum Gehorsam und zur Keuschheit verpstichten sollten; Geld brauchte feine mitzubringen, aber sede sollte von ihrer Hände Arbeit leben. Dies sind die Hauptstatuten des später so berühmt gewordenen Meesters Grertshuis in Deventer, des ersten in der Reihe der vielen Bruders und Schwesternhäuser. Es ist interessant, zu bemerken, daß in einer

Zeit, wo der Drang nach dem klösterlichen Leben, dem Absterben der LBett und dem mustischen Aufgehen in Gott zu einer Art frankhafter Sucht geworden war, ein Mann, der selbst zwei Jahre in einem Kloster das strengste ascetische Leben geführt hat, seiner Schöpfung diese praktische Richtung giebt.

Groote hat die Priesterweihe niemals empfangen: "nicht für alles Goto von Arabien wollte ich eine Nacht Seelforger sein", äußerte er fich einmal gegen einen Freund, der ihn aufforderte, Priester zu werden. Um als Prediger aufzutreten, genügte in der Diöcese Utrecht ber Rang des Diakonats, in dessen Besits er schon früher gelangt war. Groote exhielt nun vom utrechter Bijchof, Floris von Wevelinkhoven, die Erlaubniß, überall in der Diecese ohne die spezielle Erlaubniß ber Parochicaciftlichen predigen zu dürfen. Er begann nun seine Laufbahn als Reiseprediger; vor Geistlichen predigte er lateinisch, vor Laien in der Landessprache, häufig zwei bis drei Stunden hinter einander und oft zwei Mal an einem Tage. Aber kaum drei Jahre dauerte Diese Wirfsamkeit; denn da er die Geistlichen eben so wenig schonte als die Laien und hauptfächtich gegen die simoniaci, proprietarii, plurium beneficiorum possessores, concubinarii und focaristae unter den ersteren zu Getde zog, so gelang es den vereinten Bemühungen dersetben, beim Bischof die Einziehung der Ertaubniß zu predigen durchzuseten. Alle von ihm beim Bischof und selbst beim Papst gemachten Berjuche, um das Berbot rückgängig zu machen, fruchteten nichts, und Groote ftirb bald darauf (1384).

Während seines ganzen Lebens war Groote ein großer Büchersfrennd geweien: in seinen Universitätsjahren hatte er sich eine Menge tirchengeschichtlicher und kanonischer Werke sethet abgeschrieben oder abschreiben kassen, und als er später wieder in Teventer lebte, gestrauchte er junge Leute, die sich an der dortigen Kapitelschule für die unteren Mirchenämter vorbereiteten, dazu, die er dann sür ihre Arbeit bezahlte. Unter diesen besand sich der Bojährige Florens Radewijnszoon, der, getrossen durch Groote's Predigten, auf seine Präbende in Utrecht verzichtet hatte, um als einsacher Bifar in Teventer in der Nähe des von ihm hochverehrten Mannes bleiben zu können. Dieser machte nun einmat den Borschlag: "Lieber Meister, was sollte es schaden, wenn ich und diese Abschreiber das, was wir wöchentlich zu verzehren haben, zusammentegten und gemeinschaftlich davon tebten?" "Gemeinsschaftlich?" erwiderte Greote, "das würden die Vettelmönche sichertlich nicht ertragen!" Aber Florens wußte seine Bedenken zu widerlegen,

die Abschreiber wohnten zusammen, der Tag erhielt seine genaue Einstheilung und Florens war der Vorgesetzte, wobei jedoch zu bemerken ist, daß keiner der Zusammenwohnenden ein Getübde, nicht einmat das des Gehorsams, abzutegen hatte. Dies ist der Ursprung der "Brudersschaft des gemeinsamen Lebens" und der Fraterhäuser; die Anregung dazu ging zwar von Florens aus, aber ohne Groote's Einstuß wäre die Sache wol nie zu Stande gekommen.

Schon Groote scheint sich mit dem Gedanken getragen zu haben, für die unter ihm arbeitenden jungen Männer ein Aloster zu ftiften, und Florens war es, der in Verbindung mit einigen anderen gleich= gesinnten Freunden schon zwei Jahre nach Groote's Tod die eifrige Sand an's Werk legte (1386). Ginige derfelben durchreiften das Land, um einen geschickten Platz zu suchen, und meinten einen solchen auf der Beluwe bei hattem im Gebiete des Herzogs von Geldern gefunden zu haben. Allein der Bischof von Utrecht, zu dem sich Florens mit sechs seiner Genossen begeben, verweigerte die Erlaubniß dazu, nicht weil er mit der Sache überhaupt nicht einverstanden war, sondern weil er das neue Atoster auf seinem eigenen Gebiete gegründet wissen wollte. Einer der Begleiter von Florens hatte bei dem Dorfe Windesheim bei Zwolle bedeutenden Grundbesit, und dieser wurde für den Ban eines Alosters ausersehen; im März 1387 hatte man begonnen. und schon im Oftober desselben Jahres konnte die Ginweihung vorgenommen werden; reiche Gaben ftrömten dem Kloster von allen Seiten zu, und die feche Gründer legten denn auch am 17. Oftober 1386 die Klostergelübde ab und zwar als regulirte Chorherren vom Orden des bl. Alugustinus. Zu bemerken ift bei der Ablegung der Gelübde, daß nicht dem Bischof, sondern dem jeweitigen Prior, der selbst von ihnen erwählt wurde, Gehorsam versprochen wurde.

Der Verf. führt uns in einem schnellen Neberblick das enorme Wachsthum des Ktosters, seinen Reichthum, seinen Ginfluß, seine Verwicklungen in den getdrischen Krieg und seinen endlichen Untergang durch die Reformation vor. Seine Güter wurden säkularisirt; wahrscheintich ist die heutige resormirte Kirche in Windesheim das frühere Krankenhaus, und dis auf einige unbedeutende Ueberbleibset ist heute jede Spur der Existenz dieses einst so mächtigen und einslußreichen Mutterklosters verwischt.

Hierauf wird die innere Organisation näher besprochen, wobei man sich leicht denken kann, daß auch hier die ascetische Richtung Gerrit Groote's in den Vordergrund trat, und die bekannten frankhaften Erscheinungen, wie Selbstpeinigungen, efstatische Zustände, Temuths = und raffinirte Bußübungen, traten auch hier zu Tage; Beispiele einer freieren Auffassung des Alosterlebens sind äußerst setten. Ueber die gewöhntiche firchtiche Lehre brachte man es auch in Windesheim nicht hinaus, mit angftlicher Gewiffenhaftigkeit klam merte man sich an das Togma der Rirche an, und derselbe Aber= glauben, der die Rirche damats überhaupt charafterifirte, stand auch hier in üppiaster Blüthe; denn nicht nur legte man den übertriebensten Werth auf Abtäffe, Die für die geringfügigsten Ceremonien monatsund jahrweise gespendet wurden, sondern man glaubte an Engelericheinungen, Offenbarungen Verstorbener u. j. w. Bücher wurden jest nicht mehr um Geld für andere, sondern für die Stofterbibliothet abacichrieben, und man verdauft dem Kloster nicht nur einen gereinigten Text der Bulgata, sondern auch treffliche Abschriften und Ausgaben der Kirchenväter. Um Anfang des 16. Jahrbunderts war die windesheimer Bibliothek vielleicht die bedeutendfte in den nördlichen Riederlanden; heute ift fie größtentheits vertoren, ihre lleberbleibset be= finden sich im städtischen Archiv von Zwolle, in der öffentlichen Bibliothet in Deventer, der foniglichen Bibliothef im Sang und der burgundischen Bibliothek in Bruffel. Gine besondere Sorgfalt murde der Ralli: graphie und der Miniaturmalerei zugewendet.

In einem besonderen Abschnitte schildert Acquon einige her vorragende Bewohner des Atoiters, hanvisächtich die Prioren: am tängsten verweitt er bei Johann Busch, dem Bersanser des "Chronicon Windesemense" und der "Reformatio monasteriorum", dem genialsten und gebildetsten Mann, den das Atoster unter seinen Mitgliedern aufs weisen kann.

Der eigentliche Schwerpunkt des Acquoissichen Werkes liegt aber im zweiten Theil, wo die Wirksamkeit des Alosters nach außen und seine kulturbistorische Bedeutung überhaupt dargelegt wird. Im Jahre 1394 verbanden sich drei niederländische Aröster — Marienborn in Geldern, Nieuwlicht in Friesland und Gemstein zwischen Dordrecht und Gerrtruidenberg — zu einer Kongregation oder, wie man damals sagte, zu einem Kapitel mit Windesheim, welches den Rang des Vorortes hatte. In den folgenden sünfzehn Jahren schloß sich jährlich ein weiteres Männerkloster der Vereinigung an, so daß Windesheim im Jahre 1424 an der Spise von 24 Männers und fünf Nonnenstlöstern stand. Größere Schwierigkeiten waren mit der Einverleibung auswärtiger Klöster verbunden, sei es daß die betreffenden Bischöfe

es nicht gerne faben, wenn eine auswärtige Jurisdiktion fich an die Stelle der ihrigen feste, oder daß Statuten und Einrichtung der Aufnahme fich in den Weg ftellten. Allein die Anziehungstraft Bindesbeims war eine zu ftarke: im Laufe weniger Jahrzehnte schließen fich belgische und deutsche Propsteien an; so im Jahre 1413 Groenendal bei Bruffel und eine Angahl brabantischer Klöster, 1430 auch Reuß, das felbst an der Spipe von nicht weniger als 11 Klöstern ftand, und im Jahre 1456 das Rtofter Neuwert in Sachsen. Im Jahre 1464, als Busch sein Chronicon Windesemense vollendete, zählte die Bereinigung nicht weniger als 82 in 17 Bisthümern verbreitete Atofter mit einer Bevolferung von mehr als 1000 Personen. Während des Schismas ftand Windesheim treu auf der Seite des Papstes in Rom, und als fich während des Streites zwischen Philipp von Burgund und Jacoba von Baiern Rudolf von Diepholt und Sweder von Ruilenburg um den bischöflichen Stuhl in Utrecht ftritten, blieb man in Utrecht dem von Rom aus ernannten Bischof unverbrüchlich treu. Trop des glühenden Eifers, mit dem die Reformation bestritten wurde, war der veränderte Geift der Zeit doch zu mächtig; zu seinem Schmerze mußte Windesheim es erleben, wie verschiedene seiner Mitglieder gu den Calvinisten übergingen, wofür die Thatsache, daß es zu den Märtyrern von Gorkum auch sein Kontingent stellte, nur ein sehr fümmerlicher Trost war. Weder durch äußerliche Mittel noch durch mehrfach unternommene Reorganisationsversuche ließ sich der immer deutlicher zu Tage tretende Berfall aufhalten, im 17. und 18. Jahr= hundert wird der einst so umfangreiche und inhaltsvolle Kreis der Atostervereinigung stets kleiner und am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das letzte der windesheimer Klöster aufgehoben. Auch von dem letteren find alle Spuren verwischt; vor einigen Jahren fah man noch in Windesheim vor einem Bauernhause einen Stein mit einer Inschrift, der das Grab eines früheren Priors bedeckt hatte.

Man wird sich daher nach dem Bisherigen nur enttäusicht fühlen, wenn man kaum irgend ein nennenswerthes Resultat namhaft machen kann, das der Klostervereinigung hinsichtlich ihres Einflusses auf die Kultur und die sittliche Berbesserung der Zeit überhaupt gutgeschrieben werden kann. Was die Windesheimer an Urbarmachung des Bodens, an Ackerbau, Viehzucht, Handel, Besörderung des Gewerbesleißes u. s. w. gethan haben, erhebt sich in keiner Weise über das Niveau der Leisstungen anderer Klöster; für den Volksunterricht haben sie so gut wie nichts gethan, und wenn auch im 17. Jahrhundert Windesheimer in

Brabant einige Alosterschulen gestiftet haben, jo lag doch der Unterricht in den klaffischen Sprachen dem Zweck und der Bestimmung der Mtostervereinigung viel zu fern, als daß von irgend welcher eingreifenden Wirtsamteit in dieser hinficht gesprochen werden fann. Der Gifer, mit dem Bücher abgeschrieben wurden, verdient alles Lob; eine direfte Wirfung auf die Weiterentwicklung der Wiffenschaft hatten aber die reichen Bibliothefen nicht, dieje kamen erst der späteren Zeit zu gut. Man darf mit dem Berf. fühn behaupten, daß ohne die reichen windesheimer Bücherschäße weder die "Antiquitates Brabantiæ" von Gramane noch die "Acta Sanctorum" von den Bollandisten in der Weise geschrieben worden wären, wie wir sie jest besitzen. Es versteht sich von selbst, daß auch aus der Mitte der Windesheimer eine Augaht verdienter Getehrter hervorgegangen ist; allein der Haupt= fache nach find ihre Leistungen auf die Hagiographie und die Patristif beschränkt, die Wissenschaft als jolche haben sie um feinen Schritt weiter gefördert. Die eigentlich historische Bedeutung der Rongre= gation liegt vielmehr in der von Windesheim ausgegangenen Rlofter= reform, ihr Joeal war die Rückfehr zum Zustand der ersten drifttichen Gemeinde in Jerusatem, und der Berwirktichung dessietben widmete sie die Arbeit ihrer Mitglieder. Ueber die Rothwendigkeit einer totalen Resormation der Alöster, namentlich der Ronnenflöster, braucht man fein weiteres Wort zu verlieren, das bafter Concil und Nifotaus von Cufa find bekanntlich mit dem größten Eifer dafür in die Schranken getreten. Daber war auch die Zeit der Windesheimer vorbei, ats die Reformation die Aloster theils direkt aufhob, theils den Ratholicismus zu einer gründtichen Verbesserung dersetben in indirefter Weise awang.

Stellt man sich aber auf einen höheren historischen Standpunkt, so wird man einerseits in der Stiftung und Wirksamkeit der windescheimer Rongregation das aus dem Schoße der Kirche selbst hervorzgegangene Streben sinden, mit Beibehaltung der überlieserten Formen und unter vollständiger Wahrung der tirchtichen Hierarchie an die Stelle eines zur reinen Ueußertichseit geworden Christenthums eine aus dem innersten Gemüthsleben hervorzesprossene und werkthätige Religion zu sezen: andrerseits kann natürlich nicht verkannt werden, daß gerade dieses Streben der Resormation selbst den Weg bahnen mußte, so sehr auch die Kongregation auf firchtich-katholischem Boden brieb und sene bekämpste.

Was wir an dem vortiegenden Werke in erster Linie zu preisen

haben, ift die wirklich über allen Tadel erhabene Unparteilichkeit des protestantischen Verf., dessen Objektivität auch bei der Beurtheilung der den Protestanten abstoßenden Ungeheuerlichkeiten, wie sie eben jedes mittelalterliche Kloster darbietet, keinen Augenblick zurücktritt. Wie sich denken läßt, beruht die Arbeit durchaus auf Quellenstudien, und das lange Verzeichniß derjenigen, welchen er in der Vorrede für die Lieferung des nothwendigen Materials dankt, beweist, daß er feine Aufgabe keineswegs leicht aufgefaßt hat. Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so wird man sich bei dem Studium des Werkes vollständig mit Acquoi einverstanden erklären. Die Versuchung lag nahe, jedes von Windesheim ausgegangene Atofter befonders zu betrachten und so vom einzelnen aufsteigend endlich ein Gesammtbild zu entwerfen oder, was hier wol mit innerer Rothwendigkeit geschehen wäre, den Lejer sich selbst entwerfen zu lassen. Der Berf. hat aber mit richtigem Taktgefühl den umgekehrten Weg eingeschlagen und den treffenden Bergleich gemacht, daß man, um einen Bald zu beschreiben, nicht nöthig habe, eine genaue Beschreibung jedes einzelnen Baumes zu geben. Wiederholungen ließen sich auch fo der Ratur der Sache nach nicht vermeiden, doch wirken dieselben nirgende störend und ermüdend, im Gegentheil, es wird dem Verf. zum Verdienste anzurechnen sein, daß er gerade dann an früher Gesagtes erinnert, wenn eine Herbeiziehung desselben zum schnelleren und klareren Berständniß des Folgenden ersprießlich war. Der dritte Theil des Werkes, der die nöthigen Beitagen sowie noch verschiedene Unhange und Bemer= fungen enthält, ist für Specialstudien auf diesem Gebiete besonders zweckmäßig. Wenn ich schließlich noch den Wunsch ausspreche, daß dieses hochbedeutende Werk auch in's Deutsche übersetzt werden möge, jo glaube ich, daß dadurch nicht nur dem der hollandischen Sprache weniger kundigen Hiftvriker vom Fach, sondern auch dem Gebildeten überhaupt, der sich für kirchengeschichtliche Studien interessirt, ein großer Dienst geleistet werden würde.

Theodor Wenzelburger.

Enqueste ende Informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van de schiltaelen voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant, gedaen in den jaere MCCCCXCHH. (Uitgegeven van wege de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde.) Leiden 1876.

Eine der interessantesten Epochen in der Geschichte der Rieder-Lande ist die Zeit, in der das Haus Desterreich auf das Haus Bur-

gund folgte. Nachdem Rarl der Rühne bei Nanen fein trauriges Ende gefunden und die kurze, aber schwache Regierung seiner Tochter Maria das Wiederaufleben der alten Barteifehden zwischen Soefichen und Rabeljau'schen begünftigt hatte, suchte Philipp der Schöne die etwas gelockerten Bande des Behorfams wieder fefter zu knupfen; das seiner Mutter abgedrungene Großprivilegium wurde von ihm einfach bei Seite geschoben, und wenn nicht Kastilien den größten Theil seiner Thätigfeit in Anspruch genommen hätte, so ift nicht daran zu zweifeln, daß er die von seinem Urgroßvater, Philipp dem Guten, mahrend einer langen Regierung befotgte innere Potitik in ihrem vollen Umfange und mit aller Intensität wieder zur Geltung gebracht hatte. Befanntlich hat die burgundische Periode jowol in den nördlichen wie in den füdlichen Riederlanden einen der genialsten Regierungs : und Berwaltungsapparate geschaffen, und es bedurfte der Stürme ber französischen Revolution, um Institutionen zu entfernen, die mit dem gesellschaftlichen Leben auf's innigste verbunden gewesen waren und die der Hauptsache nach alle aus der burgundischen Zeit stammen.

Unter den burgundischen Fürsten wurden zum ersten Male von den Staaten, als den Vertretern des Landes, regelmäßig ansehnliche Beitrage (Beden) verlangt, welche auf die Städte und Dorfer umgelegt wurden. Eine direkte Besteuerung der Unterthanen fand nicht ftatt, man sching nur die Gemeinden an und überließ es diesen, auf ihre Angehörigen nach ihrem Vermögen den aufzubringenden Betrag zu repartiren. Als Besteuerungsmaßstab galt die Angahl der zu einer Gemeinde gehörigen Morgen Geldes morgentalen,; später mit der Runahme von handel und Gewerbeileiß war ein ausschließlich auf den Aderbau und die Viehzucht bafirter Steuersuß nicht mehr brauchbar, und man tarirte deshalb das gange steuerbare Bermögen der Gemeinden in Geldwerth und zwar nach der Angaht Schilden (schild war die gangbarfte grobe Minge), deren Borhandensein man in der Wemeinde voraussette (schildtalen). Run liegt es auf der Hand, daß im Laufe der Zeit, namentlich in Folge der fortwährenden Rriege und inneren Unruhen, sich die Vermögensverhältnisse von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt bedeutend verändert hatten und daß der 3. B. im Jahre 1462 eingeführte Besteuerungsmaßstab zu Aufang der neunziger Sahre nicht mehr taugte; denn nicht nur hatte das platte Land durch den Junkerfranzenkrieg - das lette Aufflackern der hoet stabetjauijchen Fehden - besonders gelitten, sondern gang Hot: land hatte aus Antaß des im Jahre 1481 ausgebrochenen Krieges

mit Utrecht beinahe unerschwingbare Beden nach dem früheren Steuerfuße aufbringen muffen, deren fernere Bezahlung einstimmig als ein Ding der Unmöglichkeit bezeichnet wurde. Dabei kam es natürlich häufig vor, daß die eine Stadt vor der anderen einen Borgug genoß oder den größten Betrag der von ihr geforderten Summe der unter ihr stehenden Landbevölkerung auflegte. Dies war besonders mit Dordrecht der Fall gewesen, das nicht nur seine Beitragspflicht zu den verlangten Beden, als mit seinen Brivlegien streitend, vollständig leugnete, sondern auch die geringe Quote, zu der es sich herbeigelaffen, auf das umliegende platte Land wälzte, wo es überhaupt, namentlich hinsichtlich der nothwendigsten Konfuntionsartitel, in der rücksichts= loseften Beife ein Monopol ausübte. Die anderen Städte klagten wiederholt bei der Regierung, die auch, besonders der Hof von Hol= land, Dordrecht zur Bezahlung der geforderten Beden verurtheilte denn der von Dordrecht zu wenig aufgebrachte Betrag mußte fonft burch Mehrbezahlung feitens anderer Städte gededt werden -: allein die genannte Stadt besaß in Floris Dem van Wyngaerden einen außerordentlich gewandten Pensionär, und dieser wußte es auch beim großen Rath in Mecheln durchzutreiben, daß Dordrecht seinen Prozeg ge= wann. Im Jahre 1494, als Philipp der Schöne volljährig geworden war, wurde denn auch in Holland und Friestand eine Bermögens= Enquête angeordnet, einestheils um die immer dringender werdenden Rlagen über die unhaltbare und unbillige Besteuerungsmethode zu untersuchen und Abhülfe zu verschaffen, andrerseits um genügende Anhaltspunkte zu bekommen, auf Grund deren die von Dordrecht immer noch festgehaltene Sonderstellung beseitigt werden könnte. Diese Unterfuchung ift nun in dem vorliegenden, von der leidener Gefellichaft herausgegebenen Werke enthalten. Stadt für Stadt, Dorf für Dorf legt hier durch den Mund feiner Bertreter — entweder der Schöffen oder anderer Notabeln — seinen finanziellen und pekuniären Zustand dar, und hier ist es besonders merkwürdig, zu vernehmen, wie überall ohne Ausnahme die Regierungszeit Rarl's des Rühnen als die goldene Reit für Wolftand und reichlichen Berdienst gepriesen wird, nach der man mit refignirtem Schmerz zurücklickt. Diese Thatsache ist inso= fern leicht begreiflich, als dieser Fürst seine Kriege befanntlich fast alle auswärts führte, fo daß alfo die Bevölterung seiner Staaten gar nicht in direkte Mitteidenschaft gezogen wurde, während Sandel und Fischfang blühten und Ackerban und Gewerbefleiß fich ungehindert weiter entwickeln fonnten

Die Handschrift dieser "Enqueste ende Informacie" befindet sich im Gemeinde-Archiv zu Rotterdam, und Fruin in Leiden, Hollands großer Historiker, hat die Berausgabe derselben besorat und derselben eine äußerst werthvolle Einleitung vorausgeschickt, welche in außer= ordentlich lichtvoller Weise die hier in Betracht fommenden Berhalt= nisse auseinandersett. Nebrigens muß vorliegende Schrift im engsten Busammenhang mit einem ähnlichen, von derselben Gesellschaft heraus= gegebenen und demselben Verfasser beforgten Werke betrachtet werden. Denn nach zwanzig Jahren, alfo 1514, mußte wieder eine neue Berponding stattfinden; das Manustript derselben wurde nach langem vergeblichen Suchen endlich im Gemeinde: Archiv von Dordrecht entdeckt, und schon im Sahre 1862 war bassetbe brudfertig, als die zweite Kammer der Generalstaaten aus Sparsamteitsrücksichten den für die Herausgabe des Werkes von der Regierung ausgezogenen Poften ftrich, bis endlich die Maatschappy der Nederlandsche Letterfunde in Leiden die Sache in die Sand nahm und die Bearbeitung der werthvollen Sandidrift der bewährten Sand Fruin's anvertraute. Auch diesem Werke (fein vollständiger Titel ift: "Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant, om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV." 1866.) geht eine längere Einleitung voran, auf welche sich Truin wiederholt in der "Enqueste" von 1494 beruft. Die Berantaffung zu diefer neuen Untersuchung des Bolfsvermögens war dieselbe wie 1494, nämtich der immer noch nicht gebrochene Widerstand Dordrechts und das Berlangen einer billigeren, den veränderten Umftänden mehr entsprechenden Steuervertheitung. Bei diefer Gelegenheit war es gerade, wo fich die Gewandtheit des dordrechter Benfionars in ihrem vollsten Lichte zeigte, und es mochte fein geringer Triumph für ihn sein, als Rart V. im Jahre 1520, eben aus Spanien zurudgefehrt und im Begriffe, nach Nachen zu geben, in Bruffel Die Angelegenheit, Die länger als ein Biertetjahrhundert in ber Schwebe gewesen war, vollständig zu Gunsten Dordrechts erledigte.

Es ist merkwürdig, wie solche lange nicht beachteten und aus einem vergessenen Winkel wieder an's Tageslicht gezogenen Urkunden, deren trockener Juhalt auf den ersten Anblick nahezu werthlos zu sein scheint, in der Hand eines tüchtigen und scharssinnigen Historikers übersraschende Streistlichter auf die Zeit wersen, der sie entstammen. Aus alten Handvesten und Keuren der Stadt Leiden hat Fruin vor einigen Jahren die Abhandlung: "Eine holländische Stadt im Mittels

alter" (erschienen im Gids) geschrieben, die billig zu den schönsten Perlen der Historiographie überhaupt gerechnet wird. Die alten gräflichen Rechnungen geben oft wunderbare Aufschlüsse über das Kulturteben jener Zeit, und wenn einmal die Schätze, welche viele hollandische Städtearchive noch bergen, gehoben sein werden, dann ift nicht zu bezweifeln, daß auch die mittelalterliche Geschichte der Niederlande vor uns in derselben Klarheit und Deutlichkeit wieder aufleben wird, wie die der folgenden Zeit. Freilich ist dies nur durch eine Arbeit von Jahrzehnten und das Zusammenwirken vieler zu erreichen, aber gerade in neuerer Zeit macht fich in dieser Beziehung ein erfreulicher Gifer fund; außer Fruin nennen wir nur Samaker in Utrecht, den Berausgeber der "Grafelijkheids Rekeningen" für die historische Gesell= schaft in Utrecht, den Prediger de Jager in Brielle, der die reichen Schäbe des dortigen Archivs in einer besonderen Zeitschrift veröffent= ticht, und schließlich noch eine Anzahl eifriger städtischer Archivare, vor allem aber die gelehrten Gesellschaften, denen wir jest schon eine Reihe der wichtigften Beröffentlichungen verdanken. Daß dabei auch die historische Kritik zu ihrem vollen Rechte kommt, braucht taum gefagt zu werden; außer Fruin gebührt Bothuis van Zeeburgh das Berdienst, der Kritik der hollandischen Geschichtsauellen eine bejondere Sorgfalt gewidmet und mancher legendenhaften Ausschmückung oder Berunftaltung der Geschichte die Thur gewiesen zu haben.

Theodor Wenzelburger.

Die römisch katholische Kirche im Königreich der Niederlande. Ihre gesichichtliche Entwicklung seit der Reformation und ihr gegenwärtiger Zustand. Bon Friedrich Nippold. Leipzig, Beigel; Utrecht, Kemint & Zoon. 1877.

Die vorliegende Schrift des bekannten Kirchenhistorikers schließt sich an die von demselben Verf. im Jahre 1872 bei Bassermann in Heidelberg erschienene Broschüre: "Die altkatholische Kirche des Erzsbisthums Utrecht". Während aber in der letzteren die Untersuchung sich auf die durch den Titel gesteckten Grenzen beschränkt, sucht Kippold in seinem neuesten Werte ein Gesammtbild der Bestrebungen der römischen Hierarchie zu geben, wie sich dieselbe seit der Resormation entwickelt hat. Wie man sieht, gehört das Wert in die Reihe der Tendenzschristen: das an der Spitze desselben stehende Sendschreiben von Dr. C. E. van Koetsveld im Haag über die internationale Beschutung der katholischen Frage, sowie die Einleitung (S. 1—55) künsdigen das Buch sosort als solche an. Aus diesem Grunde wird man

dem Verf. auch keinen Vorwurf daraus machen können, wenn die eigentliche geschichtliche Behandtung, namentlich der Beriode von der Reformation bis auf Ludwig Napoleon, gegen die Schilderung der neueren Zeit verhältnißmäßig zurücktritt, obwol in ersterer Sinsicht gerade diejenigen Momente, welche für den Zweck des Werkes haupt= fächtich in Betracht kommen, mit großer Geschicklichkeit hervorgehoben worden find. Dieser Zweck ist aber fein anderer, als die Bestrebungen und die Mittel nachzuweisen, mit welchen Rom das durch die Refor= mation verlorene Terrain Schritt für Schritt wieder zu erobern suchte und theilweise auch erobert hat. Die niederländische Literatur über diesen Punkt ist aber eine ungemein reiche, und wenn man einestheils mit Erstaunen und Befremdung sehen muß, wie holland eine der ergiebigsten Versuchsstationen der römischen Propaganda geworden ift. so darf auf der anderen Seite auch nicht verschwiegen werden, daß gerade auf literarischem Gebiete der Protestantismus seine Pflicht und Schuldiakeit gethan bat.

Nippold theitt sein Werk in zwei Abschnitte, von denen der erste die geschichtliche Entwicklung des Natholicismus, besonders seine Stelzung während des Krieges gegen Spanien, die Thätigkeit des Jesuitenvordens während desselben, die Periode vom westsätischen Frieden dis zur französischen Okkupation, die inhaltsreiche Zeit von 1790 dis 1848 und endlich die neueste Entwicklung des Natholicismus seit der Wiedereinführung der Hierarchie (1853) behandett. Der zweite Theit: "zur Statistik" schildert die Parteisührer, die Presse, die Klöster und Klosterschulen, die Propaganda, die ecclesia militans als Staat im Staate und schließlich die Gegenmittet und Vorschläge, welche man gegen den mehr und mehr überhand nehmenden Ultramontanismus in's Tetd zu sühren versucht hat.

Es brancht natürlich kaum besonders hervorgehoben zu werden, daß das Nippotd'sche Werk soson nach seinem Erscheinen von der klerikaten Presse mit einem Sturm der Entrüstung aufgenommen wurde, wie er stets aus diesem Lager zu kommen pslegt, wenn die Lebenssinteressen der Partei irgendwie angegriffen und gefährdet werden, und die Thatsache, daß man den Vers. aus dem reich gefüllten Arsenal mit Schmähreden und persöntichen Schimpswörtern überschüttete, würde allein schon beweisen, daß wir die Arbeit eines Mannes vor uns haben, der den Phrasen und Tergiversationen der Gegner stets die unwidertegliche Nacht der Thatsachen entgegenhält. Aber auch auf tiberater Seite, wo man den klerikaten Prätenssonen gegenüber kaum

anders gestimmt ift als in Deutschland, hat das Werk, wenn auch nicht gerade eine gleichgültige, aber doch eine sehr fühle Aufnahme gefunden. Woran liegt der Grund? Einzig und allein in dem verschiedenen Standpunkte, auf dem man in Deutschland und Holland dem Ultramontanismus gegenüber steht. Sein Prinzip wird zwar auf beiden Seiten mit gleicher Energie befämpft, aber fobald die Frage über die Mittel und Wege dazu herantritt, gehen die Meinungen aus einander. "Wir wollen und brauchen feine Maigesete" ist der Grund= ton des antiklerikalen niederländischen Liberalismus, der in der all= mählichen Entwicklung und der intellektuellen Beredlung des Bolkes, sowie in der strengen Durchführung der Gesetze ein genügendes Balliativ gegen ultramontane Ausschreitungen zu besitzen wähnt. Darin aber liegt gerade der Schwerpunkt des Nippold'ichen Werkes, daß an ber ganzen Entwicklungsgeschichte des niederländischen Ratholicismus der evidente Nachweis geliefert wird, wie man durch die Politik des laisser passer, laisser faire nur dem Gegner die Wege ebnet, der in der Runft, Berfonen und Situationen in unerhörter Beife auszunuten, seines Gleichen suchend noch niemals vor den Bestimmungen dehnbarer Verfaffungsparagraphen Salt gemacht hat. Gerade am Beifpiele Hollands läßt fich ein warnendes Beifpiel dafür erbringen, wohin Die Phrase von der freien Rirche im freien Staat führt. Also nicht vom historiographischen, sondern von diesem Tendenzstandpunkte aus muß die vorliegende Schrift beurtheilt werden, und es ift jedenfalls ein unbestreitbares Berdienft des Berf., daß er auf's neue die Aufmerksamkeit auf eine Frage gelenkt, die man leider in allzuvielen Fällen einfach zu ignoriren trachtet. Bei der Ueberfülle des Stoffes, den das Buch bietet, und der namentlich für den Ausländer neuen und überraschenden Thatsachen, sowie dem ungemein reichen statistischen Material ift nicht zu befürchten, daß das Interesse des Lesers nur einen Augenblick erschlaffen könne.

Der Verf. hat vielleicht im Citiren die bei einem solchen Werke gewöhnlich einzuhaltende Grenze überschritten, auch fragt es sich, ob die im Anhange gegebenen Exkurse, soweit sie deutsche und uns desshalb bekanntere Vorgänge betreffen, nicht besser weggelassen worden wären; ihm aber daraus einen Vorwurf machen zu wollen, wäre unsgerecht. Denn einmal handelte es sich für ihn darum, auch den Optismisten und den Zweisler durch unansechtbare Autoritäten zu überzeugen, und dann ist es ja angesichts der Interessengemeinschaft, welche die Ultramontanen aus aller Herren Ländern zu einer sest geschloss

senen und wol organisirten Korporation macht, äußerst schwierig, die Grenze zu bestimmen, wo der eigentlich tokale oder nationale Chasrakter aufhört oder beginnt.

Theodor Wenzelburger.

Nacht en Morgenrood. Een tijdvak uit de Geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke Stukken, door J. ter Gouw. Amsterdam, Brinkman. 1878.

Der auch sonst um die Geschichte und die Alterthümer Amster= dams vielfach verdiente Verfasser erzählt in diesem auf eifrigen Archiv= studien sich stützenden Werte die näheren Umstände der Befreiung jener Stadt vom spanischen Joche, deren dreihundertjährige Be= dächtniß gerade am 26. Mai dieses Jahres begangen wurde. Ziem= lich spät erft fand dieser Uebergang der Stadt an des Pringen von Dranien und seiner Geusen Seite statt, indeß schon alle übrigen Städte der Proving — des jetzigen Sud = und Nordhollands — die Seite Spaniens verlassen hatten. Lange schon hatten die Unterhandlungen gewährt, wie man des Räheren aus der trefflichen Arbeit Ter (houw's sieht. Doch war der Tag, wo es geschah, ein Wendepunkt in der Geschichte Hollands und Umfterdams, das seitdem die Stelle Antwerpens einnahm, deffen Größe von diefer Zeit Taber auch Ter Gouw sie treffend als die Morgen= her datirt. röthe eines neuen Tages nach dem Dunket der unter spanischer Herrschaft zugebrachten Racht bezeichnet.

v. Vl.

Journaal van Constantijn Huygens, den Zoon, van 21 October tot 2 September 1696. (Werken van het historisch Genootschap te Utrecht). Utrecht, Kemink en Zoon. 1877.

Der 60 jährige Sekretär Withelm's III. von Oranien, der den künstigen König Englands auf seiner Reise dorthin und bei seinem weiteren Ausenklatte begleitete, zeichnete jeden Tag in seinem Jourenate die Ereignisse, deren Zeuge er war, und den Klatsch, den er hörte, auf. Der letztere aber überwog bei weitem die ersteren, daher sein Tagebuch von größerem Interesse für die Kenntniß der Sitten in den höheren Kreisen Englands und Hollands während dieser Zeit als für die innere Geschichte dieser Länder und ihrer Völker ist. Vloß zur näheren Charakterkenntniß des großen Oraniers gewährt es mitunter kleinere Beiträge: wie er sich z. B. nach seinen holländischen

Lebensgewohnheiten, nach einer Kirmes im Haag oder einer Jagd auf dem Loo und in Dieren, sehnte. Uebrigens wurde das Buch in einer holländischen Anzeige nicht unrichtig mit den Denkwürdigkeiten Barnshagen's von Ense verglichen. Besser noch täßt es sich mit denen Bepps in seinem Diary vergleichen.

v. Vl.

## Rerum Britannicarum medii aevi scriptores:

1) Matthaei Parisiensis Monachi Sancti Albani Chronica Majora Ed. H. R. Luard, D. D. IV. 1240—7. London 1877.

Diesem Bande liegt wieder die von Matthäus Paris nachkorrigirte Handschrift B. No. 16 des Corpus Christis Kollegium in Cambridge zu Grunde. Die späteren Rasuren in derselben, meist tadelnde Stellen gegen den Hof, den Papst, die Bettelorden, sind aus dem unter des Berf.'s Augen kopirten C.. Ms. Cott. Nero D. V., einzelne Namen aus Matthäus' kleinerer Historia Anglorum und dem gleichzeitig in S. Albans geschriebenen ChethamsMscr. des Matthäus von Westminster ergänzt worden.

Abgesehen von einem Auszuge aus der Historia scholastica über die Tataren und einem Stücke aus Pontigny (Ms. Cott. Julius D. VI. und Martene Anecdot. 3, 1902) über die Bunder Edmund's von Canterbury, worin Berausgeber die Mir. S. Thomae auct. Benedicto wörtlich benutt fand, hat der Autor hier keine historiographischen Quellen 1) mehr benutt. — Am 13. Oftober 1247 befiehlt Beinrich III., als er das Blut Chrifti in Westminfter darbringt, dem zuschauenden Matthäus, die Prozeffion zu beschreiben. (Sie ift in der handschrift auch abgemalt, und ungern vermiffen wir diese und andere Bilber historischen Interesses in der so eleganten Ausgabe.) Sonst werden als Bewährsmänner in diesem Bande namentlich angeführt: Richard von Cornwall, daneben der Grieche Rifolaus, der dem Robert Groffeteste bei der llebersetzung der zwölf Patriarchen geholfen hatte, bann ber Prior von Weftacre (für die Geschenke Clum's, wo er Mönch gewesen, an Junocenz IV.), ferner Liewellyn von Nordwales, endlich hakon VI. von Norwegen, welchem Matthäus Ende 1247 Ludwig's des Heiligen Aufforderung zum gemeinsamen Kreuzzuge überbrachte. — Unter vielen Dokumenten begegnet eine gegen Groffeteste

<sup>1)</sup> Zwei Verse von Gervas v. Melklen S. 493. Er ist Matthäus' Ge währsmann in der Biographie des Stephan Langton.

gerichtete Fälschung best incolner Kapitels; der Herausgeber argwöhnt, Matthäus habe fie mala fide aus haß gegen den Bifchof, der die Alöster seiner Diözese streng visitirte, aufgenommen. Auch in diesem Bande ift wieder der fremden Geschichte, namentlich Raiser und Papft, viet Raum gewidmet. Unter den Urfunden, die wol jedenfalls durch Berbindung mit dem Sofe zur Renntnig des Berf.'s gelangten (Herausgeber meint, Heinrich III. habe fie zur Aufbewahrung nach S. Albans gefandt), fonnten einige mit Petrus de Bineis verglichen werden, viele aber finden sich allein bier vor. Selbst in diefen Dokumenten hat der Abschreiber des Erzbischofs Parfer, dem Bats' Ausgabe folgt, fich den Scherz gemacht, den Text namentlich durch Ginschiebung von Synonymen zu erweitern, abgesehen von vielen anderen Fehtern: jo geht Ranutf Brito als Rangter durch die Geschichte, obwot in der Handschrift regis consiliarius, nicht cancellarius steht. Ref. hat die deutschen Stücke in Cambridge kollationirt und darf mit Freuden rühmen, daß 2.13 Abdruck nichts zu wünschen läßt: er andert nur die Orthographie (fast nur w, ce, t statt c), wie das vom Master of the Rolls vorgeschrieben war. - S. 38 ties: "audientia; lege "Nemo": es heißt in dieser lex: bei doppettem Verbrechen impunitatem consuctudini deputaverint. Darauf geht die Univietung. -Wir hoffen, daß 2. auch den Liber additamentorum, Ms. Cott. Nero D. I., die in der Chronik oft eitirte Urkundensammlung des Matthäus herausgeben werde. F. L.

2) Materials for the history of Thomas Becket ed. J. C. Robertson. III. (William Fitzstephen, Herbert of Bosham). London 1877.

Witherm Fis Stephen nennt sich Becket's Mitbürger Kanztist, Subdiakon seiner Kapelle, Vorteser und Advokat in seinem Gericht (S. 1). Er räth Oktober 1164 auf dem Concil von Nortshampton (S. 58) zur Milde gegenüber dem aufstachelnden Herbert von Bosham, der eben so wie Johann von Salisdurh, Grim, Nobert von Merkon u. v. a. Freunde dieses Kreises östers erwähnt wird. — Den Jorn des Königs besänstigt Withelm durch Ueberreichung eines gereimten tateinischen Gedichtes (S. 78), das ein Gebet des Königs für sich und sein Volk enthätt, und entgeht so der Verbannung aus England. — Auf einer Romreise besucht er den Erzbischof zu Fleurh; er prahlt, vielleicht tügnerisch, sedenfalls im Gegensatz gegen die sonstige Vecket-Literatur, die seiner nirgends gedenkt, daß er allein mit Grim und zenem Robert beim Marthyrium zugegen geblieben,

während Johann von Salisbury geflohen fei. Der "Quidam", welcher (S. 60) vor Robert von Hereford, dem Philosophen von Melun, ausführt, weshalb Thomas, falls er untergebe, für einen Märtyrer zu halten sei, ist wol Berf. selbst (vgl. 3. 7 v. u. Similiter et iste dieit, eine Fortsetzung von S. 59). Mit dem Reiserichter Wilhelm Fit Stephen durfte der Berausgeber ibn nicht identificiren: der gehört vielmehr einer Devonshire-Familie an (vgl. Hoveden ed. Stubbs 3, 67; 2, 88). Bon der Abfaffungszeit fagt der Herausgeber nichts. muß nach §. 78, der zwar interpolirt aussicht, aber in allen Sandschriften sich findet, hinter 1175 liegen, doch wol vor 1181, als dem Sohannes "tune Eboraci thesaurario postea episcopo Pictavensi" (S. 44) das Erzbisthum Lyon zu Theil ward. - Wilhelm ift ein weltfroher Mann, in den alten Dichtern eben fo belesen wie im kanoniiden Recht (Berausgeber weift die Citate fleißig nach); sein Werk, feine verhimmelnde Legende, bietet auch für Sitten= und Berfaffungs= geschichte manche Ausbeute: so namentlich die oft (Bauli, Alt-England 364) benutte Beidreibung Londons. Bierzu ware bas City = Micr. (val. Munimenta Gildhallae, Lib. Custum. (ed. Riley) p. XXV) heranzuziehen gewesen. Bon mehreren bei Hardy 2, 330 genannten Handschriften erwähnt der Herausgeber auch nichts. Er wandte neben den icon von Giles benutten A. Lambeth 138 (nicht 168!), Julius, Douce nur das recht unbedeutende Lansdowne = Mifer. an. Gine Be= schreibung der Sandschriften fehlt gang; daß fie fast gleichzeitig seien, widerspricht hardn. S. 425. 474. 825 heißt es, daß Stellen in der Handschrift fehlen, aus der dann doch Barianten folgen! G. 4412 ein Cod. B. wol nur Drucksehler. Diese Ungenauigkeiten beeinträchtigen den gegen Giles doch viel verbefferten 1) Druck um so mehr, als Wilhelm's Werk, wie mir scheint, in keiner jener Handschriften in der urfprünglichen Form erhalten ift. Jedenfalls mußte die eine Recension, A und J. von der anderen, D und L, gesondert werden. Beim Herausgeber stehen S. 92/3 und S. 131 dieselben Geschichten zwei Mal - ein Gemengsel aus zwei Redaktionen. Benn die Interpolation aus Johann von Salisbury auf S. 71, obwol nicht wortlich baber, gang fortgelaffen murde, warum fteht die auf G. 38 und 42 im Text? Die Gruppe A J will überhaupt abfürzen; fo laffen

<sup>1)</sup> So auch S. 27 die Verhandlung zu Neufmarché über Alexander III. und Detavian, übrigens neben S. 81. 99. 100 das einzige für Deutschland Interessante.

fie den ganzen Anfang, S. 26 § 70 1, S. 98, S. 143, die Briefe fort: sie wollen die reine Geschichte Becket's geben. Dagegen bewahrt S. 45 J eine Stelle über die Berbrechen der Alexifer, die von den anderen Handschriften nur tendenziös fortgetassen ist, wie dem L. eben so absichtlich S. 48 die Untersiegelung der Clarendon-Konstitutionen und S. 46 das Streben Londons nach dem Erzbisthum verschweigt. Als spätere Einschaltung in der anderen Gruppe, aber offenbar vom Autor herrührend, ergeben sich S. 46 § 49, S. 149.

Berbert aus Bosham in Euffer (3. 529), Sohn eines Priefters (S. 101), ift einer der wichtigsten Junger des hl. Thomas, jur ertremen Richtung gehorend. Schon auf beffen Reise zur erze bischöftichen Weihe wird er um offene Ermahnung ersucht (S. 1861; er begleitet ihn auf die Concilien von Tours, Clarendon, Northampton (S. 254, 289, 307 ff. u. f. o., Herbert stimmt aber nicht mit Withelm); dann folgt er ihm mit dem Gelde nach S. Bertin (S. 329), studirt mit ihm (S. 376) und hört mit ihm kanonisches Recht bei Lombardus, dem späteren Erzbischof von Benevent. More Alemannorum gekleidet, bittet er bei Hemrich II. eben jo wie Johannes von Salisburn um Restitution ihrer englischen Guter, die er wegen seines großsprecherischen Benehmens '), zu dem der eitte, breitspurige Stil ftimmt, nicht erhält. Pfingsten 1166 fieht er zu Bezelan Thomas - doch ohne sein Borwiffen die koniglichen Rathe bannen (S. 391); dann ift er bei ihm in Sens (S. 103). Im Sommer 1170 bittet er bei Beiprich II. zusammen mit Johann von Salisburn sanctae recordationis um Austicierung der Burg von Rochefter an Becket - vergebens. Troß boier Borzeichen betreibt er des letteren Heimfehr; am 27. Dezember verläßt er Canterbury mit einer Sendung an den frangösischen Sof, zwei Tage vor dem Martyrium. Spater lebt und leidet er meift im Auslande; die Bijchofe, die Thomas' todte Reliquien jo hoch verehren, vernachtaffigen deffen Jünger (S. 553), wol wegen des einstigen Hasses Heinrich's II. gegen ihn. Aber der König hat ihm gnädig gejagt, der Mord jei für, nicht durch ihn geschehen (3. 541), hat ihm von der erfolgreichen Buße am Grabe in Canterbury ergählt (3.547). Mehrfach wird denn auch der König gelobt. — An seinem

¹ Øerbert redet von Bolls und Spotienpilicht des Merus "in regno regis Alemannorum". Rex: "Quare.. non vocas eum imperatorem Alemannorum?" Herbertus: "Rex est Alemannorum; sed ubi scribit, scribit Imperator Romanorum semper Augustus." Wilhelm Fitz Stephen p. 100.

Buche hat Herbert 1184 und noch nach 1186 gearbeitet, eine Stelle ist sogar nicht vor 1190 geschrieben; er widmete es dem zweiten Nachstotger Becket's, Balduin, der ihn eben so wenig bedachte wie der erste — Abgesehen vom biographischen Stoffe hat sein Buch allgemeines literarisches Interesse: so namentlich der Catalogus Eruditorum S. 523; über Atan's Briessammtung S. 396.

R. hat die Homitie über S. Thomas nicht und den Liber melorum nur soweit er historisch wichtig wieder abgedruckt, aus densselben Handschriften wie Gites, aber S. 178 und 225 mit Ausfüllung zweier der vieten Lücken. Ueber Herbert's Briefe s. S. XXII und Hardy 2, 315. Herausgeber täßt von der eigenthümtichen Orthographie nichts übrig, die Jahrzahlen fehlen, der Juder solgt wohl noch; einige sachtiche Anmertungen hätten wir gerade von dem Verf. der besten Biographie Becket's erwartet.

Lanfranc archevêque de Cantorbéry. Sa vie. son enseignement, sa politique. Par I. de Cròzals. Paris 1877.

Die älteren Arbeiten über einen als Rechtslehrer und Theologen, als Begründer eines neuen Monastizismus und Primas von Britannien; endlich als Berather Wilhelm des Eroberers bedeutenden Mann ließen einer neuen Monographie ein tohnendes Feld offen. Berf. kennt aber weder die neuere Literatur (Savigny, Stubbs, Freeman), noch Berengar's 2) Schrift, die Lanfranc als Reberriecher und Lügner zeigt, irrig benutzt er Ingulf und die Privilegien von S. Auftin's als echt, Brompton als Autor s. XII, Gervafius als "Mönch von S. Auftin's, daher Feind Lanfranc's", die späten Matthäus von Weftminfter, Kunghton, Th. Stubbs als beweiskräftig zum Theil gegen Gadmer, Die angelfächfischen Unnalen (in Gibson's Uebersetzung) als Ein Werk. Er nufte Milo Crifpin's Abhängigkeit von Gilbert erwähnen; er kennt die Stelle des "Willeram de Bamberg" über Lanfranc, aber nicht die chronologische Kontroverse; den Homileten Aelfric identifizirt er ohne weiteres mit dem Erzbischof, seinen Ginfluß auf mittelenglische Somi= lien, allerdings ohne die Abendmahlslehre, kennt er nicht. Rechts= bücher, Domesdan, Urkundenbücher, Lokalgeschichten gebraucht er gar

<sup>1)</sup> Es jei erlaubt, and jeine in Dentjchland zu wenig befannte History of the Church in the Middle Ages hier zu empschien.

<sup>2)</sup> Auch Roscellin berief sich auf Lanfranc neben Anselm; Bers. erwähnt seiner nicht.

nicht, die Briefsammungen der Zeit nur mangelhaft. Als Ouvrages consultés giebt er 55 L'ände der Rolls Series an: in Wahrheit benutt er — sehr zum Vortheil der betreffenden Stelle — nur Stubbs' Epp. Cantuarienses und etwa sechs andere Bände.

Betreffend Lanfranc's eigene Berte, mußte Berf. den Zweifet an der Authentizität der Paulus = Gloffe widerlegen. Ihre philoso= phische Werthlosigkeit jest er gut auseinander; damit vergleiche man Lanfranc's Abneigung gegen Anselm's tiefere Spekulation. Den Liber scintillarum identifizirt er mit De corpore; die Sententiae, De celanda confessione, Elucidarium bleiben gang unerwähnt. Dagegen macht er aus dem "tompendiosen" Werke Lanfranc's "de rebus ecclesiasticis quae suo tempore gesta sunt" (Cadmer) zwei. Mit Unrecht gilt es als spurtos vertoren 1. Die Monchpreget Lanfranc's endlich hätte Verf. um jo niehr ausführlich besprechen sollen, als er seinen Helden wesentlich als monchischen Reformer betrachtet, nicht als Wertzeug des Eroberers, sondern Roms: Lanfranc sei politisch ohne alle Initiative, er diene hier als "homme du roi", um des Königs Macht in der firchlichen Reform als .. homme du pape" zu benuten. Enthalten aber diese Gate nicht einen Widerspruch in fich? Cah Rom zu Hildebrand's Zeit die Grenze zwischen Politischem und Rirchlichem ebenda, wo sie Withelm I. jah? Die unfreundliche Rorrespondenz Gregor's VII. mit Lanfranc (sie bleibt bei C. unerflärt) zeigt, daß tepterer doch jelbständiger gedacht werden muß. Der Erzbischof gebraucht als Entschuldigung gegenüber dem Papite kanonische Borbehalte; mit andern Worten, sein Gewissen oder die Rirche steht ihm höher als der Bapft; er gehört zu jener vorhildebrand'schen Reforms partei, die bestimmte Migbrauche (in cluniacenfischem Sinne) abstellen will, aber nicht im Papft den Gott auf Erden fieht. Die Ginführung der französischen Orthodoxie macht der insularen Abgeschlossenheit Englands gegenüber Rom ein Ende; aber sobald Lanfranc den Primat über Britannien erlangt hat Werf, hätte die Tendenz, ihn, parallel mit des Königs Potitik, über die Rettenländer auszudehnen, betonen follen), wahrt er Canterbury's Recht auch gegen Roms Einmischung. In diesen Busammenhang gehören Lanfranc's Magregetn gegen die Prälaten von Burn S. Edmunds, Bayeur, Durham; der Prozeß gegen letteren durfte dem Berf. nicht entgehen. Nur Krone und

<sup>1)</sup> Ein Stüd eitiet Malmesburn, Pontiff. §. 24. Z. auch den Lateinischen Anbang aus Canterburn zu Saxon Chron. ed. Earle 272.

Primat sollten den Weg zwischen England und Rom öffnen. Hierzu konnte Verf. Englands Privileg gegen päpstliche Legaten aus der Gesichichte der Folgezeit entnehmen. Berf. stellt Hildebrand als Gegner Berengar's dar. Das ift nachweistich eben so falsch, als daß England nach 1081 "resta sidèle à Grégoire VII". Wie Gregor's Geses gebung von Ansang an, so ward später der Papst selbst in England ignorirt. (Berf. hätte für sich die um so aufsallendere Aeußerung Bernold's s. a. 1084 ansühren können.) Auch Wilhelm's I. Politik erscheint zu römisch bei E. (vgl. vor der Eroberung die Geschichte von S. Evroul) und müßte durch die Eingriffe Gregor's in Dol und Rouen beleuchtet werden. Ein zu kühner Schluß ist der von der Wiedereinsetzung eines dem Anson seindlichen Bischoss von Le Mans auf die normannische Politik des Papstes.

Un den volitischen Reformen des Eroberers foll der berühmte Rechtslehrer, der erfolgreiche kirchliche Organisator, der geschickte Prozefführer, der praktische Haushalter') (diese Seite Lanfranc's fommt beim Berf. überall nicht zur Geltung; sie konnte mit Gun= dulf's Leben verglichen werden) keinen Antheil gehabt haben? Stellt doch C. selbst ihn gang richtig als Minister und Stellvertreter des Königs dar! Jene Kombination ift mindestens eben so haltbar als die des Berf.'s über Lanfranc's Rolle bei der papftlichen Genehmigung für die Eroberung 1066. — Dann war hervorzuheben, wie Lanfranc auch einem Bischof gegenüber und um Kirchen= gut dennoch im altenglischen Scir-Gemot, das nur jest durch Vorsit eines normannischen Justiziars mit dem obersten Centralgericht verbunden ift, prozessirt. Darin liegt zwar die Schranke gegen die Einführung geiftlicher Gerichtsbarkeit, deren Bedeutung Berf. jedoch unterschätt. Allerdings bringt das Beraustreten der englischen Geiftlichen aus bem Landesrecht einen Widerspruch in Withelm's Suftem, und hing fortan der Friede zwischen Kirche und Staat an dem perfonlichen Ginvernehmen zwischen König und Primas.

Verf. verzichtet ausdrücklich auf den Ausblick auf spätere Zeiten und unterläßt den Vergleich mit anderen Ländern und jede Spekulation über Kirche und Staat. Umsomehr hätten wir die Verhältnisse vor Lanfranc und Lanfranc's Thaten erschöpfender dargestellt ge-

<sup>1)</sup> Lanfranc war freigebig, namentlich für tirchliche Zwecke. Ginem Laien, der Mönd) zu werden sich sehnt, bezahlt er die Schulden, die ihn daran hindern; doch nur gegen einen Eid und Termin der Rückzahlung.

hiftorifche Beitidrift. R. F. Bb. V.

wünscht. Verf. betrachtet aber die Eroberung von einseitig normanni= fchem Standpunkt, bezweifelt grundlos Barald's Weihe gum Ronig, meint. Wilhelm sei mit der Zeit rücksichtsvoller geworden! Ihm er= scheint die angelsächsische Geistlichkeit - die wahrlich nicht erst vor der Eroberung englisch zu schreiben begann - so barbarisch als etwa dem Lanfranc (und dieser hat gewiß germanische Namen!) nicht so verstümmelt wie er; wäre, jagt er, dieses Urtheil aus normannischem Saffe parteilich, jo hätten es spätere Generationen berichtigt: was doch nur in einem fritischen Zeitalter möglich ist. - Zur Geschichte des angelfächfischen Monafticismus war zu bemerten, daß erft Dunftan's Naitation in viele Kathedralen Monche hineindrängte (während uriprünglich nur an den Bischoffigen der ersten Missionare Monche jagen) und daß die frangösische Reform schon unter Edward dem Befenner begann. Als dann die bisher treu nationalen Mönche sich pon Sof und Prälaten angeseindet faben, wurden fie fortan Roms Bafallen — in blutigem Rampie vertheidigten ichen die Mönche von Glastonbury acaen ein normannisches Kirchenlied ihren alten morem Romanae ecclesiae (Florenz) -; auch zeigte sich Laufranc als Feind der flösterlichen Gremtion. Wo es dagegen jeiner Macht fruchtete, war ihm der Diözesanverband gleichgüttig: Pfarrer auf seinen in fremden Sprengeln gelegenen Domanen jollten davon eximirt jein. -Daß die Berachtung angeliächsischer Beiliger instematisch war, beweist Die Geschichte von Abingdon und S. Albans. Auch das Cölibatsgebot ftellt Berf. zu milde dar: Priefter durften ihre Frauen nur behalten unter Bergicht auf die Pfründe. Freilich ward das nicht durchgesett, und jo mag denn ein Spigramm Lanfranc's fluges hindurchsteuern zwischen Reform und Nachgeben mit Recht rühmen. — Von dem Leben in Bec hat Church, E. Angelm, ein befferes Bild gegeben; in dem Bucherkataloge findet sich wol durch Laufranc's Ginfluß viel kanonijches Recht Berf. reder von einem Begetins, der erst eirea 1150 nach Bec kam, und jedenfalls weniger profane Literatur, als dem Ordericus in Duches porlag; zu den von Laufranc forrigirten Büchern vergleiche Detiste in Robert de Torigni 1, 74. Unter Lanfranc's Schulern werden irrig ein Erzbischof von Rouen mit einem Abte von Bee identificirt und Erzbischof Theobald und Robert von Torigni genannt. Daß Bec damals ichon sehr reich, stimmt nicht zu Anselm's

<sup>1/</sup> Lanfranc's Bater beißt im Todtenbuche von Canterburn Geribald, nicht Hambald!

Rlagen. Caen, wo Lanfranc Abt wurde, war als Mittelpunkt der herzoglichen Verwaltung zu bezeichnen. Die Beigerung ber Unnahme des Erzbisthums ift eine allgemeine kanonische Form. Daß Laufranc bei Empfang des Balliums Geld gahlte, ware aus den ähnlichen Fällen damaliger Beit abzunehmen und wird unzweifelhaft, wenn es von Ordericus, wenn auch mit einem der vielen chronologischen Schniger, ausdrücklich erzählt wird. Die Unterwerfung Dort's war auch in anderem Sinne als dem des Berf.'s politisch bedeutend: im folgenden Jahrhundert bildet Port die Stute der Krone gegen Canterbury. Daß der Bauft und Lanfranc die Bestätigung zweier simonistischer Bischöfe aus Rücksicht auf die besiegten "Saxons" (so stets) verzögert habe, ift ein Reft jener alteren Richtung, hinter allen Borgängen unter dem Eroberer nationale Beweggründe zu wittern. -Die Weihe Wilhelm's II. — dieser durfte nicht immer noch als talentloses Ungeheuer, der nie Rirchen beschenkt habe, erscheinen vollzog Lanfranc als Haupt des Witena-Gemot, nicht bloß als Minister des Eroberers. Uebrigens war Wilhelm von Lanfranc zum Ritter geschlagen, und auch Heinrich (I.) empfing die Waffen von ihm. Englisch national ift seine lette That, sein Kampf gegen Robert. - Berf. fagt richtig, daß Laufranc in der Dreifaltigkeitskirche begraben ward; doch ift dies nur ein anderer Rame für die Rathedrale. -- Berf. fragt einmal: Bas konnte Lanfranc thun? Da es die allgemein anerkannte hohe Aufgabe der katholischen Kirche war, die Gegenfate der Rationen zu versöhnen, fo durfte es in seiner Antwort auch lauten: Englisch ternen, für llebersetungen forgen, Pfarrkirchen stiften. Es mochte leichter sein, war aber auch graufamer, Die angelfächfischen Prälaten abzusehen und ihre Kultur auszutilgen als fie zu modificiren. Hart erscheint Lanfranc auch, wo er vom Manne eines befreundeten Alosters beleidigt ift: fur den gur Berstümmelung Verurtheilten wagt selbst Herluin von Bec nicht einmal um Gnade zu bitten!

In der Legende fand Verf. alle diese Züge nicht. Er erkannte richtig die Aufgabe, die Gestalt seines Helden von ihrem Goldgrunde loszulösen. Statt dessen sie in die historische Umgebung zu seßen, hat C. oft glücklich versucht; anderswo sehlen ihm nur die Kenntnisse, nirgends die Antagen. Immerhin verdient er unseren Dank, da er über seinen Gegenstand die brauchbarste Arbeit in sehr anmuthiger Darstellung getiesert hat.

Giraldi Cambrensis Opera, edited by James F. Dimock, VII. A. u. d. T.: Giraldi Cambrensis Vita S. Remigii et Vita S. Hugoni. London 1877.

Die Besammtausgabe der zahlreichen Schriften des vielseitigen normanno = walisischen Giraldus hatte schon dadurch ein eigenes Geschick, daß sie zwischen Brewer und Dimock getheilt wurde und, nach dem jener die ersten vier Bande besorgt hatte, diesem der Rest zufiel. Run ift er über die Ginleitung zum fiebenten Bande geftorben, und wurde der Abschluß derselben seinem Freunde, dem durch die Geschichte der Eroberung rühmlichst bekannten Sistoriker G. A. Freeman, übertragen. Auch hierdurch gewinnt der Band ein befonderes Interesse. denn man begegnet Freeman zum ersten Male unter den Editoren der Quellen zur englischen Geschichte. Freilich verwahrt er sich am Schluffe der von ihm vollendeten Ginleitung ausdrücklich, daß Sandschriften für ihn nur einen praktischen Werth haben, sobald sie in gedruckte Bücher umgewandett find. Auch will er nur einen Abstecher in die Lotatgeschichte von Lincoln unternehmen. Aber die historische Zufammenftellung in dem von ihm gelieferten Stücke ift doch fehr willkommen. Und in der Baugeschichte, auf die es öfter ankommt, ift fein aweiter aleich ihm bewandert.

Die Lebensbeschreibungen der beiden heitig gesprochenen Bischöfe Remigius (1067 - 1092) von Dorchester : Lincoln und Hugo (1186 bis 1200) von Lincotn sind beisammen in einer cambridger Sand= schrift, die vermuthlich noch unter des Berf. Augen entstanden ist, und werden von dem redjetigen Giraldus auch in seinen anderen Schriften erwähnt. Bon der Vita S. Remigii eriftirte eine frühere Ausgabe, die Giratdus um 1198 während eines tängeren Aufenthattes in Lincoln, wie aus jeinen Schenfungen an die Bibliothet hervorgeht, verfaßt haben muß, von der sich jedoch die zweite nur durch geringe Buthaten unterschieden zu haben scheint. Lettere ist offenbar zugleich mit der Vita S. Hugonis, wie auch die gemeinsame Vorrede zeigt. dem Erzbischof Stephan Langton von Canterbury, nachdem er seinen Frieden mit Rönig Johann gemacht, also früheftens 1213 oder 1214 gewidmet. Für das Leben des Remigius, das bis dahin nur in Wharton's Anglia Sacra II einen Abdruck gefunden, schöpfte Giraldus aus denselben dürftigen Quellen, die über die Epoche des Eroberers von der Kirche zu Dorchester an die zu Lincoln übergingen und deren fich 130 Bahre später auch noch John de Schalby, der Berfaffer einer Reihe von Lebensbeschreibungen der Bischöfe von Lincoln, bediente. Erfindung und Phantasie des Giratdus aber, der offenbar den Remigius zu einem Lokasheiligen stempeln wollte, mußten das Beste thun, um die Lücken der Hauptquelle, das bereits vorhandene Wunderregister, auszufüllen. Bor einer kritischen Analyse bleibt wenig Echtes beistehen. Auch bietet zu derselben ein Antor wie Heinrich von Hunstingdon, der in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts als Archisdiaconus der Kirche von Lincoln angehörte, in seiner Schrift de contemptu mundi die Hand. Giraldus hat überdies das dürstige Lebenssbitd seines Heiligen durch Notizen über die fünf nächsten Nachsolger und weite Abschweifungen über andere hervorragende Kirchenmänner der Zeit nach Kräften aufgepußt. Allein wie bunt und unterhaltend dem Stil des Verf. gemäß auch diese anekotischen Beigaben sein mögen, sie haben weder biographisch noch örtlich hervorragende Besentung, und John de Schalby hat sich späterhin mit Recht gehütet, sie etwa als Duelle zu benutzen.

Mit der Vita S. Hugonis dagegen steht es mannigfach anders. Sie ist von Dimod zum ersten Male abgedruckt, von ihm und Freeman trefflich kommentirt. Bor allem aber schrieb Giraldus über den aus Grenoble stammenden, aus der Karthause hervorgegangenen sittenftrengen Burgunder vielfach aus eigener Anschauung oder nach unmittelbar mündlicher Information ohne seine üblichen Ausschmückungen. Es scheint fast, daß die Arbeit kein Werk freier Wahl, sondern der Pflicht war und ihn einige Ueberwindung gekostet haben mag. Sein philosophischer und naturhiftorischer Sinn sowie die Lokalkenntniß kommen ihm gut zu Statten; die zeitgenöffischen Personen und Thatsachen treten flar hervor. Auf die große Umwandlung im Bauftil, die Freeman hervorhebt und die an der herrlichen Kathedrale von Lincoln deutlich hervortritt, ift er mit hellem Blick aufmerksam gewesen. Allerdings war aber auch der hl. Hugo für die Geschichte von Rirche und Staat in England zur Zeit Richard's I. und Johann's ein ganz anderer Gegenstand als Remigius, über den der phantafievolle Gervafius sich sogar zu fabuliren erlaubte, daß er regelrecht von Lanfranc ftatt von dem in Rom verworfenen Erzbischof Stigand konsekrirt worden sei. Allein auch in dieser Richtung hat sich der verstorbene Herausgeber noch durch mehrere werthvolle Beilagen ver-Dient gemacht. Sie werden eröffnet durch die Profession, welche Remigius nachträglich dem Erzbischof Lanfranc ablegte, die von Stubbs entdeckt wurde. Dann folgen ein Obitnarium der Rathedrale von Lincoln im 12. Jahrhundert, in welchem, abgesehen von den Bischöfen und anderen großen Männern, eine Reihe von Namen fich mit Sulfe des Tomesday-Buches fonstatiren tassen, ein interessanter Katatog der Stiftsbibtiothek, gleichfalls aus dem 12. Jahrhundert, in welchem kaum eigentlich historische, englisch geschriebene Werke gar nicht begegnen, die Legenda von St. Hugo, ein Abdruck der von jenem John de Schalby, dem Registrarius des Bischofs Oliver de Sutton, versfaßten Biographien der Vischöse von Lincoln von Remigius dis Henry v. Burghersh und eine Anzahl kleinerer, mehrere dieser Bischöse bestressenden urkundlichen Mittheilungen. Auch Kollationen zu der von Dimock in dersetben Sammlung herausgegebenen Vita Magna S. Hugonis, ein dankenswerthes Glossar und ein guter Index sind noch von ihm selber dem Werke beigegeben.

R. P.

On the relations between England and Rome during the earlier portion of the reign of Henry III. By H. R. Luard. Cambridge. London 1877.

2. meint, in der verhältnißmäßig reichhaltigen Geschichte der Sahre 1216 - 35 den Einfluß des Papsithums in England besonders rein zu erkennen, weil damais die Rurie auf dem Gipfet der Macht — überall und namentlich als Lehnsherrin der brittischen Inseln und die englische Regierung schwach, aber seit 1218 innen und außen wenig gestört war. Er schitdert diesen Ginfluß gewiß richtig als im gangen wolmeinend und heitsam, sowot bei firchtichen Wahlen resp. Ernennungen ats in der politischen Dronung; obwol der Kampf gegen Ludwig (VIII. aus keinem nationaten Beweggrunde, sondern aus moralischer Verpflichtung für den bugenden Lehnsmann Johann, Die Sorge für Frieden zum Theil aus der Müchicht auf Tribut und Arenzzug entsprang. Daß der französische Pring den damaligen Engländern nicht fremder als der Plantagenet, die Partei der Barone, Die ihn rief, nicht unpatriotisch erschienen, die Joee der Nationalkirche gänzlich unbekannt gewesen sei, scheint mir zu viel behauptet. Und schwerlich durfte mit Gintan das Papstthum im allgemeinen als Bollwerk der Volksfreiheit gegen fendale und monarchische Tyrannei und deshalb als Borgug des Abendlandes vor Byzang dargeftellt werden. Als Urfachen für bas Sinken ber papstlichen Weltherrschaft und für Englands - vom Berf. tief bedauerte - Freude an der Fjolation bezeichnet er die ihrannische Verwendung der einzelnen Kirchen für Moms Machtstellung: die Verzögerung, Sohe der Sporteln und Unfunde bei der übrigens meist gerechten Entscheidung der Appellationen

— nur letztere konnte einen Fawkes de Breauté schützen; sie wurde durch englische Kommissionen oft vernueden —; hauptsächtich aber die drückenden Steuern und die Bepfründung von Auständern.

Verf. wollte hier offenbar nicht erschöpfen. Den werthvolleren Kern des Heftes bildet die Zusammenstellung der Potthast'schen Regesten, soweit sie England betreffen. Sie sind vervollständigt und die Atten der Legaten — im Ganzen über hundert Nummern — sowie eine Anzahl längerer Erörterungen hinzugefügt. Sine so vollständige Monographie ist gegenüber den vielen Essays gerade in der englischen Literatur selten und deshalb doppelt dankenswerth.

F. L.

Registrum Palatinum Dunelmense. The Register of Richard de Kellawe, Lord Palatine and Bishop of Durham 1314—1316. Edited by Sir Thomas Duffus Hardy. III. IV. London 1875. 1878.

Diese beiden letten ftarken Bande einer Arbeit, über deren Borganger S. 3. 32, 382 berichtet wurde, find zugleich die letten fer= tigen Beiträge eines hochverdienten Staatsbeamten und Forschers. deffen Name auch der deutschen Geschichtswissenschaft nicht unbekannt geblieben ift. So mogen benn einige Worte bankbaren Nachrufes an der Stelle fein. Sir Thomas Hardy, der im April 1878, 74 Jahre alt, starb, war in Jamaica geboren, der Sohn eines Artillerieoffiziers und Nachkomme des aus den englische französischen Kriegen des vorigen Sahrhunderts bekannten Admirals Sir Charles Bardy. Bierzehnjährig, ohne weitere Vorbereitung als die erforderliche Schulbildung, nahm ihn sein Verwandter Henry Petrie, der langjährige Vorstand des Towerarchives, in dasselbe auf, wo er die alteingelebte, den Zwecken des Staates und der Gerichte dienende Routine nicht nur, sondern den Inhalt der langen, niemals abgeriffenen Reihe von Urkunden= rollen, in welchen die Geschichte des englischen Reiches seit sechs Sahr= hunderten eingefargt liegt, gründlicher kennen lernen sollte als die meisten Zeitgenossen. In 60 jähriger Berufsthätigkeit hatte er sich eine diplomatische, dronologische und linguistische Sicherheit unter den endlosen Dokumenten der Staatskanzlei und der Schapkammer seiner Beimat erworben, welche Staunen erregte, so daß historifer und Rechtsgelehrte, Staatsmänner und Anwälte ihn vertrauensvoll um fein bewährtes Wiffen und Urtheil angingen. Unter der Laft unend= licher Geschäfte ist er schließlich zusammengesunken. Sein größtes Berdienst liegt nach meiner Meinung in den während der dreißiger und vierziger Jahre für die Record Kommission veranstalteten Editionen ber Rotuli literarum patentium, clausarum, chartarum, de oblatis et finibus, de liberate ac de misis et praestitis. Er hat unzählige Aftenstücke in genauestem Abdruck trefftich wiedergegeben und den weitschichtigen Stoff bermagen burchdrungen, daß feine diptomatischen Erörterungen, namentlich die den Ginleitungen eingeflochtenen Bemerkungen zur Geschichte des Kanglers und des großen Staatssiegels, Die von ihm angelegten Stinerarien der Könige und ähnliche der Berfaffungsgeschichte unentbehrliche Studien heute noch muftergültig find. In den Rangleihänden des englischen Mittelatters war er unübertrefflich bewandert. Dag die Record Rommiffion in Folge von Mighelligkeiten aufgelöft wurde und darüber die Publifation der mittelalterlichen Staatsatten in's Stocken gerieth, hat Hardy zeitlebens beflagt. Das hinderte ihn jedoch nicht, ruftig zuzugreifen, wenn man ihn anderswo um Mitwirfung anrief. Go ift feine fur Die Englijh Siftorical Society im Jahre 1840 veranstattete Ausgabe des Withelm von Malmesburn entftanden, die freilich nicht allen heute erhobenen Anforderungen der Handschriftenkunde und der Editionstehre entspricht, aber doch den dankenswerthen Excerpten in Pery SS. 10, 499 311 Grunde liegt. Hardy hat nach dem Tode Petrie's, dem er auch als Borftand des Towerarchives folgte, den im Jahre 1848 herausgegebenen Band der Monumenta Historica Britannica abacichlossen und ihm einen immer noch sehr brauchbaren Abrif der englisch mittelalterlichen Sistoriographic beigegeben. Er hat durch seine mühevolle Ausgabe von Le Neve Fasti Ecclesiae Anglicanae (Oxford 1854) der Kirchengeschichte Englands einen großen Dienst geleistet, dem verstorbenen Master of the Rolls Lord Langdate durch eine Biographie ein pietätvolles Denkmal gesett. Und ats er endlich nach dem Tode Eir Francis Palgrave's Deputy Keeper of H. M. Records, b. h. der eigentliche Director des Staatsarchives unmittelbar unter jenem hohen richterlichen Beamten, wurde, da traf sein Eintritt zusammen mit der großgrtigen Koncentration der englischen Archive in dem gegenwärtigen Bublic Record Office und der seit 1857 ununterbrochenen parlamentarischen Bewilligung von Mitteln zur Herausgabe der Rerum Britannicarum medii aevi Scriptores (Chronicles and Memorials), jowie der Calendars of Statepapers. Namentlich die Leitung der ersten Serie lag unter Lord Romilly wie unter dem gegenwärtigen Master of the Rolls haupt= fächlich in Hardy's Banden, der die Nachtheile, welche die Setbst= verantwortlichkeit der einzelnen Editoren mit sich bringt, wol erkannte

und darüber allerlei Berdruß, aber eben fo gut andrerseits an fo trefflichen Ausgaben wie denen von Stubbs, Brewer, Luard, Dimod u. a. aufrichtige Genugthung erlebte. Es fehlt eben in diesen wie in anderen Studen in England an schulmäßigem Syftem. hardy selbst war es nicht beschieden, seinen zu weitschichtig und zu sehr in der Richtung eines gewaltigen Sandschriftenverzeichnisses angelegten Descriptive Catalogue of Materials etc. über den dritten Band (1200-1327) hinauszuführen. Auch ist mir unbekannt, was und wie viel vom vierten druckfertig ift und ob der für die Calendars veranstaltete Syllabus of Rymer's Foedera, sehr handliche Regesten diefer riefigen Urkundensammlung, von der zwei Bande erschienen find, mit dem dritten handschriftlich als abaeschlossen bezeichnet werden fann. Unter Hardy's Arbeiten von dauerndem Werth find zu gablen bie seit längerer Zeit jährlich von ihm eingereichten Reports, Die eine Fülle wichtiger Mittheilungen über Verwaltung des Staatsarchives und Details über bie einzelnen Gruppen desfelben enthalten. Endlich ist er recht eigentlich als der Beranstalter und Leiter der Royal Commission of Historical Manuscripts zu betrachten, welche alle in privatem oder korporativem Besitz befindlichen handschriftlichen Denkmäler, Urfunden und Briefe registrirt und beschreibt, seit 1870 in jährlichen Reports dem Parlament Bericht erstattet und zu einer Menge überrafchender, felbst die älteste Beit betreffender Entdeckungen geführt hat. Hardy war in seiner politischen Neberzeugung lonaler Torn, huldigte aber im Gebiete von Glauben und Wiffen der humanen Aufklärung. Bon kindlich heiterer Sinnesart, überaus garter Empfindung hatte er wenig Gefallen am Geräusch des Lebens, aber um so größere Treue und Innigkeit für seine Arbeit, sein Haus, seine Freundschaft. Wer sich in der großartigen Wertstatt, der er so rühmlich vorgestanden, oder gar noch in dem alten heimlichen Gewölbe des Towers feiner Unteitung und Unterstützung zu erfreuen gehabt hat, wird fich des nicht nur unter seinen Landsleuten seltenen Menschen stets dankbar erinnern.

Was ich in Kürze über die beiden letzten Bände des Registrum Dunelmense anzuführen habe, gehört auch noch zum Nachruf an den verewigten Freund.

Band 3 giebt zunächst eine große Anzahl die Jura regalia der Bischöfe von Durham betreffender Urkunden, wie sie neben den Regisstranden gesammelt wurden. Sie beziehen sich auf die ganze Masse der Herrichaften, Ländereien, Schlösser, Güter, die einst von diesen im engs

tischen Reiche settenen Kirchenfürsten abhingen, auf die ständischen Bezeichnungen, Rechte und Tienste ihrer Unterthanen, in denen eine Külle tokaler Eigenthümlichkeiten steckt. Die Tokumente erstrecken sich über die Regierungen von 1280 bis 1345 und werden ihrem rechtshistorischen Werthe entsprechend vom Herausgeber eingehend kommentirt. Besondere Gruppen betreffen die Einschäung der Pfründen der Diöcese und die zwischen 1334 und 1345 in derselben vollzogenen Ordinationen. Sodann hebt sich ein Stück des Registrums des großen Vibliophilen, des Bischofs Richard de Bury, als eine besondere archivatische Retiquie ab, welche die Jahre 1338 bis 1343 umfaßt. Außer den in den Beistagen abgedruckten Konstitutionen Kellawe's und einem sorgfältigen Index hat Hardy diesen Band durch einen Abris des Lebens und Charafters dieses Bischofs und Bury's, den Petrarca als vir ardentis ingenii bezeichnete, geziert.

Band 4 endlich ift in noch höherem Grade ein rührendes Denkmal jeines eigenen unermüdlichen Fleißes. Um nämlich die große Lücke zwischen dem verstümmelten Registrum Rellawe's und den fünf ersten Jahren Burn's, alfo den Jahren 1305 bis 1345, einigermaßen auszufüllen, hat er C. 1-371 als Additamenta aus den Rotulis des Etaatsarchivs alle das Palatinat Durham angehenden königlichen Dekrete abgedruckt. Gie beziehen sich vorzugsweise auf die Kommissionen der königlichen Reiserichter, Einsebung der Geschworenen und Abhaltung der Affijen. Bon besonderem Interesse ist gleich zu Anfang der voll: ständig mitgetheitte Rotulus über den großen zwischen Bischof Anton Bet und dem Prior Richard de Hoton geführten Prozeß, nachdem der Prior sich vor Befriegung und Belagerung von Seiten des Bischofs nicht anders als durch Anrufen der königlichen Obergewalt retten fonnte. Unter den späteren Dotumenten sind diejenigen hervorzuheben, welche von der königlichen Verwaltung des Bisthums mährend der Bafangen und in der Zeit Eduard's II. und Eduard's III. von der Betheitigung am Schottenkriege handeln. — Von 372 bis 436 folgen die das Stift Durham betreffenden Dokumente aus Richard de Burn's Liber Epistolaris, einem überaus merkwürdigen Formetbuch, das, weit von allgemeinem Interesse, von Hardy in der Ginleitung S. XXV ff. Seite für Seite genau beschrieben wird. Es ist leider in Privatbesit gerathen und längst fragmentarisch, enthält aber immer noch eine große Menge Urtunden, die auch kontinentale Forscher begierig machen müffen, es auszuschöpfen. Offenbar hat Bischof Burn den Coder, in den wie gewöhnlich die Urkunden ohne Latum und die

Perfonennamen nur mit dem großen Anfangsbuchstaben eingetragen find, zum Gebrauch in der Ranglei anlegen laffen zur Zeit, als er felber Rangler von England war. Es begegnen darin Stude gur Korrespondenz zwischen Raiser Heinrich V. und Bapft Catigtus II., zwischen Barbarossa und Alexander III., eine Reihe der Defrete Innocenz' III. und seiner Nachfolger, insonderheit aber die Korrespondenz der Könige Eduard I. und Eduard II. mit den Bäpften, Rardinaten und Bischöfen ihrer Zeit, aus der Hardy in seiner forgfältigen Beise gar manche Urkunde mit Sulfe der Rotuli Romani, Rymer's und anderer ungedruckten und gedruckten Repertorien hat verifiziren können. Von nicht geringer Bedeutung ift die S. XC ff. mitgetheilte Arengentabelle und ein Berzeichniß der Salutationen für alle möglichen Vorkommnisse. Erstere wird einem Magister Betrus de Loro zugeschrieben, hinter welchem jedoch, wie der Herausgeber zu beweisen sucht, die dem Petrus de Bineis beigelegte Forma dictandi ftectt, deffen Brieffammlung allerdings unter den durhamer Formeln reichtich benutt erscheint. Gine andere Masse steht unverkennbar mit ber Universität Oxford, ihrem Rangler John Luterel und dem seit dem 13. Jahrhundert bestehenden Baliol College in Verbindung. Es ift nach diesen Andeutungen fehr munschenswerth, daß auf Grund von Hardy's Mittheilungen der interessante Band noch weiterer Unterfuchung zugänglich gemacht werde. — Zulett muß noch auf das von S. CXXXIII — CCLXI abgedruckte alphabetische Verzeichniß von Abtür= zungen aufmerksam gemacht werden, das zwar in Uebereinstimmung mit Chaffant's bekanntem Dictionnaire des Abréviations der Herausgeber, doch eine frühere seiner Edition der Rotuli literarum clausarum beigegebene Arbeit durch langjährige Vertrautheit erweiternd, vorzüglich zum Gebrauch der englischen Staatsrollen und anderer mittelalter= lichen Uttenstücke zusammengestellt hat. Roch einmal erklärt er sich ausführlich für Beibehaltung der Abfürzungen beim Druck offizieller Altenstücke, für den in England als Domesday Facsimile befannten Druck, weit die Auftöfung nach wie vor zu gahttofen Lefefchtern verleite. Und in der That, er weiß aus der Geschichte der Diplomatik sehr beherzigenswerthe Belege beizubringen. Wie die Imperatoren Juftinian und Bafilius bei der Aufzeichnung von Geschen alle Abfürzungen streng verboten und noch 1304 Philipp der Schöne von Frankreich ein ähntiches Edikt erließ, fo haben umgekehrt englische Berichte vor kaum zweihundert Jahren die willkürliche Auflösung kangleimäßiger Abfürzungen in Beweisurfunden anzuerkennen verweigert. Die ätteren Ausgaben ber engtischen Scriptores, z. B. Matthäus Paris von Wats, wimmeln von den allerärgsten Verstößen. Hardy selber hatte aus den 14 Voliobänden der ersten Ausgabe von Rymer's Foedera ein Verzeichniß von 4320 verlesenen Worten zusammengerechnet. Einseitig, wie sein Standpunkt erscheint, ist er gleichsam als letzte Hinterlassenschaft eines alten kundigen Meisters doch gar sehr beachtenswerth.

A Roll of the Proceedings of the King's Council in Ireland for a portion of the sixteenth year of the reign of Richard II. edited by the Rev. James Graves. London 1877.

Es ist bekannt, daß seit den Anfängen der Eroberung Irlands die englischen Institutionen, der Dominat des Königs, Schatkammer, Ranglei, Reichsgerichte, der enge und der große Rath in verjüngtem Makitabe wenigstens auf diejenigen Gebiete der Nachbaringel übertragen wurden, auf die fich lange Zeit sehr unficher und schwankend die Unfiedtung der Ungtonormannen erftrecte. Wiederholt festen die Rönige ihre Söhne zu Herrichern ein, ernannten Bermandte und Bertraute zu Statthaltern und dies oder jenes haupt aufäffig gewordener Beschlechter zu deren Vertretern. Allein die Rolonisation machte mehrere Jahrhunderte lang durchaus feine Fortschritte. Während drei Biertet der Insel nationalen Königen gehorchte, wurde selbst das vierte, die Provinz Leinster, niemals völlig unterworfen. Zwischen den unabhängigen Gren und der kleinen englischen Pflanzung von Dubtin sperrten sich tumultuarisch die vielen anglo-irischen Misch= geschlechter gegen jede weitere Ausbreitung des englischen Staats musters. In der Periode der englisch frangösischen Kriege und des Rampfes zwischen Lancaster und Pork stand dassetbe immer wieder auf dem Spiel. Reue festere Berhattniffe gediehen erft langfam feit bem erften staatsklugen Tudor auf Grund der Popnings' Gesete. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn die stets mit Aufruhr und Bernichtung bedrohte Pflanzung ihre gang nach englischer Beise regi= strirten Urfunden, die Motuli der irischen Administration, fast so aut wie gar nicht gerettet hat und nur einige wenige Bruchstücke derselben auf die Nachweit gekommen find. Schon im Jahre 1680 kannte man nur noch ein Rathsbuch früher als Sakob I. aus Glifabeth's Tagen, und 1711 zerftorte gar ein Brand im dubliner Schloß fast alles, was außerdem vom alten irischen Archive übrig geblieben. Um so werthvoller für die Renntniß der mittetalterlichen Verwaltung erscheinen

daher Bruchstücke wie die vorliegenden. Im Jahre 1850 vom Berauß: geber im Archiv des Marquis von Ormonde aufgefunden, ergab fich die Rolle als die des sechzehnten Jahres der Regierung Richard's II. (22. Juni 1392 bis 21. Juni 1393). Sie ift auf dem ersten Membran fehr verstümmelt und scheint am Anfang und am Ende noch mehr verloren zu haben, denn die Ginträge, 214 an Bahl, erftreden fich nur vom 30. Oftober 1392 bis zum 25. April 1393. Die verzeichneten Betitionen find regelmäßig in frangofifcher Sprache abgefaßt, die Berfügungen barauf bald frangösisch, bald tateinisch. Der Inhalt beider gewährt fehr tehrreiche Ginblide in die wirren Buftande der Infel, in den Organismus der feudalen Administration, die fich in Arieg und Gericht durch Berleihung von Aemtern, Ländern und Pfründen nothdürftig aufrecht hielt, auf die Berfonlichkeiten, die in jener Zeit für und wider die englische Berrschaft thätig waren. Der bedeutendste Berfechter derselben aber mar unftreitig James Butler, der dritte Graf von Ormonde, wodurch denn auch der Umftand hinreichend erklärt wird, weshalb sich das Fragment dieser Rolle im Familienarchiv auf dem Schloffe zu Kilkenny befindet. Der Herausgeber, der die Dokumente mit Verständniß wiedergiebt und behandelt, auch ein treffliches Facsimile beifügt, hat, wie denn ebenfalls rühmend anerkannt werden muß, seiner Arbeit durch eine forgfältige Zusammenstellung des öffentlichen Lebens des Grafen einen besonderen Werth verliehen. Aus einem Hause, deffen Auftreten in Frland bis auf Heinrich II. zurudreicht und das nach dem Umte des Erbschenken (Buticularius, Boteler, Butler) heißt, vertrat er wie manche Borfahren und Nachfolger gegen die nationalen Säuptlinge und die vielen verwilderten Descendenten ursprünglich normännischer Ansiedter die longte Haltung zur Krone, war im Jahre 1393 bereits Lord-Oberrichter, deffen Itinerarium aus dem vorliegenden Text wie aus der vorhandenen Patentrolle desselben Jahres zu verfolgen ift, und, da der Lord : Lieutenant, der Bergog Thomas von Gloucester, niemals herüberkam, der eigentliche Regent, blieb in ersterer Stellung sowol mahrend Richard's II. Kriegszug in Frland im Jahre 1394 als auch unter der Statthalterschaft des im Jahre 1397 ermordeten Grafen von March, begleitete Richard auch auf seiner zweiten verhängniftvollen Erpedition im Jahre 1399 und diente schließlich bis an seinen Tod im Jahre 1405 dem Rönige Beinrich IV. nicht minder treu. Der Herausgeber hat diefer Stizze auch ein Leben des Sohnes, des vierten Grafen von Drmonde, hingusufügen für gut befunden, da derfelbe fich als Lord-Deputirter des

Statthalters Thomas von Lancafter durch eine langjährige Thätigkeit nicht minder einen Ramen gemacht hat, aber, als unter Beinrich VI. jetbit in Irland immer ärgere Buftande einriffen, von einer vom Erzbischof von Dublin angestifteten feindlichen Faktion angeklagt und schließlich gestürzt wurde. Seiner Periode gehören die meisten der fleißig zusam= mengelesenen, nicht minder lehrreichen Dokumente an, die dem Bande ats Beilagen hinzugefügt sind. Ein Rotulus magni concilii Hiberniae vom dreiunddreißigsten Jahre Heinrich's VI. entspricht vielfach den englischen Varlamentsvollen der Zeit. Mehrere Aktenstücke betreffen speziell den Streit mit Erzbischof Talbot von Dublin. Willkommen find ferner noch einige Ertaffe aus der Zeit des dritten Gart, die Auszuge aus dem sehr verstümmelt erhaltenen irischen Rotulus literarum clausarum 16 Ric. II und irijche Petitionen aus dem Jahre 1345, die fich im londoner Mecord Office unter den Aftenmaffen Couard's III. vorgefunden haben. Alles mit einander wirft erwünschtes urkundliches Licht auf die irische Geschichte, die auch in den letzten Jahrhunderten des Mittetatters im Zusammenhange noch fanm zu fassen ift.

R. P.

The Libell of Englishe Policye 1436. Text und metriiche Ueber ietung von Vilbelm Heryberg mit einer geschichtlichen Einleitung von Reinbotd Lauli Leivzig 1878.

"Dem hanstichen Geichichtsverein, Göttingen 11. Juni 1878" wurd im obgenannten Neudruck ein Geschenk überreicht, dessen elegante Ausstattung dem inneren Werthe entspricht. Der Text ruht auf den zwei älteren Ausgaben (Hakunt 1600 und Th. Wright 1861 für die Rolls Series), zu denen Ms. Cott. Vitell. E. X nochmats verstichen ward, die Orthographie auf einem Chaucer Mier. Lettere bewahrt sedoch den breiten Vokatismus des Nordenglanders. Durch eine vortresstuch gelungene Uebertragung!), Amweisung, wie das Metrum des Originals Meimpaare von ze fünf Jamben zu lesen, Gtossar und Einleitung über Zeitverhältnisse, Inhalt, Verfasser und historische Anspielungen (vgl. Pauli in Göttinger Nachr. 1876 S. 559) ist das Wertchen allgemein verständlich gemacht.

Der Verf., deffen Name unbefannt ist, zeigt sich als historisch, politisch und tommerziell vielseitig gebildeten Mann, der zu den ersten

<sup>1:</sup> B. 242 lies "vierzig" itatt vierzehn; B. 758 wahricheinlich "unier" jiatt "jein".

Staatsmännern in Beziehung, sich überall erkundigt und sich in dem die Derbheit seines Ausdrucks entschuldigenden Epilog (mit der letzten Stanze in der zweiten Ausgabe von 1442,3) an drei Mitglieder des Geheimen Rathes wendet. Er hat bereits früher über Frland und eine Mahnung, Harsleur zu schützen (dessen Verluft, 1436, er "jetzt beklagt; es ward 1439 wieder genommen) sowie andere politische Bücher geschrieben und plant eine Abhandlung über Calais!). Von all diesem wissen wir nur durch dieses Gedicht.

Der — als Poesie fast allein werthvolle — Prolog giebt schon das Programm des Gedichtes: Sperrung der England umgebenden Meere, namentlich des Ranals zwischen Calais und Dover, die Raiser Sigismund heinrich V. wie die Augen zu hüten empfahl. Gine mächtige Flotte, die man jest so vermisse, entspräche Englands Würde, wie fie das Königsbild auf Geld und Siegel darftelle und von Edgar, Edward III. und Beinrich V. in glorreichen Siegen, an die Berf. ausführlich mehrfach im Balladenton erinnert, einst gewahrt wurde. So tonne man die seefahrenden Nationen, die ja alle jum gemein= famen Stapel, Flandern, durch Englands Seebereich mußten, gum Frieden und günftigen Handelsvertrag zwingen. — In 12 Rapiteln, 1156 Verfen, wird der Handel der Norditaliener, Spanier, Portugiesen, Bretonen, Gren, Ballifer, Schotten, Sanfeaten, Breufen (diefe bringen böhmisches und ungarisches Sitber nach England, Bier nach Flandern) und selbst der mit Feland vermittelft der Magnetnadel eingehend befprocen. Englische Wolle sei den Fremden überhaupt, englische Un= fäufe zum Bestehen des flandrischen Marktes nothwendig, mährend England gar wol den italienischen Lurus entbehren könne. Fortbleiben der brittischen Käufer muffe auf die Produzenten Lothringens und Frankreichs wie ein Armeestoß wirken. Trop dieser ökonomischen Nebermacht werde augenblicklich der englische Kaufmann überall von Fremden geschädigt: durch Biraten, Ruftenplunderung, Führung falscher Flagge, örtlich und zeitlich zu wenig beschränkten Aufenthalt der auswärtigen Sändler in England, während die Engländer drüben gur Meffe nur vier Wochen und nur im Wirthshaus bleiben dürften. (Hist. 3, 100 Anm. 7; auffallend ift, daß sich Berf. nirgends über die Privilegien des Hansehofes in London beklagt.) Während die Engländer in Flandern baar bezahlen, wird ihre Wolle aus Calais verkauft auf zwei Jahre Kredit, dann aber

<sup>1)</sup> Konnte damit nicht das folgende lette Kapitel gemeint sein?

sofort, mit nur fünf Prozent Schaden, in Brügge losgeschlagen und dann mit dem Gelde gewuchert. Sie werden mit Wechseln auf Engsland bezahlt, und wollen sie deren Sicht nur einen Monat verkürzt haben, so bringe das zehn Prozent Verlust.

Die Regierung solle endlich in Einigkeit (es ist die Zeit des Kampses zwischen dem Herzog von Gloucester und dem Kardinal Beausort) den englischen Kaussahrer schützen, sich nicht durch fremdes Gold bestechen lassen; sonst werde keiner mehr wie früher (vgl. Stubbs 3, 60) sein Leben an die Reinhaltung des Seeverkehrs wagen wollen. Was der Untergang des Handels der Macht eines Staates schade beweise Tänemarks Beispiel, für das Verf. den Bericht eines Richard Barnet eitirt. — Das metallreiche Frland müsse erobert werden (der Lord Lieutenant Gart of Ormond hat dem Verf. versichert, Sine jährliche Ausgabe für den Krieg in Frankreich genüge dazu), sonst sei England auch vom Abfalle der Walliser und einem Bündnisse der Spanier, Bretonen und Schotten bedroht.

Die Wirkung unseres zwar insutar egoistischen, aber potitisches scharfsichtigen Traktats beweisen die mehrsachen Abschriften, die zweite Auslage und die bald fotgenden protektioniskischen Maßregeln der Regierung (vgl. Stubbs 3, 124). Seine Wichtigkeit für die Geschichte des Handels, nicht bloß Englands, konnte hier nur angedeutet werden.

F. L.

Materials for a History of the Reign of Henry VII from original documents preserved in the Public Record Office. Edited by Rev William Campbell. II. London 1877.

Nach einer Pause von vier Jahren ist die Fortsetzung eines an sich sehr willkommenen Regestenwertes erschienen, das wenigstens die Zeit vom 22. August 1486 dis Dezember 1490 umfaßt, während der erste Band nicht über das Ansangsjahr des ersten Tudor hinauszeicht. Die Auszüge sind wie die früheren sorgfältig und mit chronostogisch diptomatischer Sicherheit eingereiht. Doch ist zu bedauern, wie schon H. Z. 32, 381 gerügt wurde, daß der Herausgeber es abermals nicht für nöthig erachtet hat, außer einigen turzen Bemerkungen über mehrere noch nicht berücksichtigte Rollen und Rechnungsbücher der Regierung Heinrich's VII. und dem alphabetischen Namensverzeichnis der ungeheueren Masse von Excerpten irgend welche Erörterungen und Kingerzeige hinzuzussügen. So lange das nicht geschehen, darf gezweiselt werden, ob er selber das Material hinreichend durchs

drungen hat, wie andrerseits dasselbe schwerlich die entsprechende Berwerthung finden wird. Daß das Buch der Antäufe und Anfertigung von Brachtgewändern für die Krönung des Königs jest zu Anfang des zweiten Bandes ftatt im erften zum Abdruck gelangt, wird man freilich dem Herausgeber nicht zur Laft legen durfen, da dieses wegen der Gegenstände und der Preise intereffante Dokument erft fürzlich aus der Obhut des Lord = Kammerherrn in das Staatsarchiv über: gegangen ift. Im übrigen bewahren die Regesten denselben Charafter und entstammen derselben Provenienz, wie fie ichon früher beschrieben wurden, nur daß der fiskalische Grundzug und des Königs perfonliche Theilnahme an der Buchführung immer deutlicher hervortreten. Die uralte Routine ber Schatkammer mit ihren beiden Terminen gu Oftern und Michaelis behufs Ausgabe und Einnahme, die an denselben Terminen erfolgenden Massenertasse unter dem großen und unter dem privaten Siegel, alles wurde von Heinrich VII. ftreng dem Berfommen gemäß beibehalten, aber zur Stärfung des neuen Ronigthums aus der staatsrechtlichen Uebung gewissermaßen in eine privat= rechtliche verwandelt und mit unnachfichtlicher Schärfe gehandhabt. Biet neues Licht auf die Bewirthschaftung der Revenuen wie auf die Berleihung gahllofer Hemter und Emolumente wirft der Regiftrand des Herzogthums Lancaster, bekanntlich eines großen Kompleres der Krone vorbehaltener Herrschaften, sowie der große Rotulus Lancastriae. Ein Rechenmeister wie Heinrich VII. hat eine solche Einnahmequelle denn auch von Anfang an trefflich nutbar zu machen verstanden. Gine andere Fundgrube dieses Regestenwertes verspricht der Computus hospicii Domini Regis, englisch The Roll of the Great Wardrobe, zu werden, der in ununterbrochener Eintragung 62 Jahre hin= durch vorhanden ist, nämlich vom 22. August 2 Henr. VII. bis 31. Marg 1 Edw. VI. Aus ihm erhellt, wie der Schätze sammelnde Restaurator des Königthums seine Reichthümer unermüdlich in tost= baren Stoffen, edlen Metallen und Juwelen anlegte, die gelegentlich auch an besonderen Festtagen zur Verwendung kamen. Der Heraus= geber reiht seinem dronotogischen Schema gemäß diese Breisverzeich= niffe jahresweise ein. Neben folchen Materien begegnen dann wie bisher in buntem Bechsel Gnadenerlaffe, Amnesticerklärungen, Beftätigungen durch Transjumpt, Kommissionen, namentlich gerichtliche, Congés d'élire für geiftliche Stifter, groß und flein, genaue Berzeich= niffe der Erträge der periodisch erhobenen Subsidien des Klerus, Boll= machten, zu verhandeln mit dem Austande, insonderheit mit dem römischen Könige, mit den Königen von Aragon, Frankreich, Schottland, Dänemark, Handelsticenzen an einheimische Kaustente und Permesse an fremde, in diesen ersten Jahren namentlich Genuesen und Spanier. Bon Ginzetheiten soll nur noch hervorgehoben werden, daß S. 62 die Verteihung einer Pfründe von 10 Mark in Oxford an den Poeta Laureatus Bernard Andreae begegnet, der bekanntlich auch die Regierung Heinrich's VII. paneghrisch beschrieben hat (vgl. Gesch. v. England 5, 699), und S. 378 die Genehmigung für den Grasen Gershard von Otdenburg und Tetmenhorst, mit 24 seiner Leute nach England zu kommen.

J. Valfrey, la diplomatie française au XVII<sup>e</sup> siècle; Hugues de Lyonne, ses ambassades en Italie 1642 - 1656. Paris, Didier & Co. 1877.

Lyonne, der geistvollste und gewandteste unter den Tiplomaten Ludwig's XIV., harrt noch einer angemessenen Biographie, die auf Grund archivatischer Materialien seine Wirksamfeit in gerechter und umfaffender Weise würdigte. Gine jotche Arbeit ware um jo dankens werther, als es vom Jahre 1642 bis zu seinem Tode (1671) feine cinziae wichtigere Angelegenheit in der äußeren Politik Frankreichs giebt, an der er nicht betheiligt gewesen wäre. Latfren hat Borstudien zu dieser Biographie gemacht, sowot in den durch den Berzog Decazes endlich den Gelehrten geöffneten Archiven des auswartigen Ministeriums, als in dem Archiv der öffentlichen Armenpflege, in das zahlreiche Privatpapiere der Familie Lyonne gelangt find. In der Einleitung giebt der Berf, nach seinen neuen Materialien einen Abrif der äußeren Lebensumstände Lyonne's, einen Abriß, der freitich meist trocene und wenig tehrreiche Fatten enthält. Um jo ausführlicher schildert Balfren, Deffen Weichichte des frantjurter Friedens fich gerechter Anerkennung erfreut hat, in dem eigentlichen haupttheile seines Buches die beiden Gejandtichaften, die Lyonne in seinen jüngeren Jahren in Parma (1642 bis 1643) und in Rom (1654 bis 1656 verwaltete. Und nun muß man doch jagen, daß das gange Wert jeinem stolgen Titel wenig ent spricht, vielmehr gründlich versehlt ist. Die Einleitung giebt zu wenig, und die beiden Gefandtichaften sind mit einer Ausführlichkeit dargestellt, die weder durch ihre innere Bedeutung - sie betrafen Angelegenheiten zweiten Ranges -- noch durch ihre Erfolge gerechtfertigt werden, Die jo gut wie null waren. Was joll aus der Geschichtswiffenschaft werden, wenn man jeder unbedeutenden Gefandtichaft ein ganges Buch midmen mill? M. Philippson.

H. Taine, les origines de la France contemporaine. Première partie: L'ancien régime. Paris, Hachette & Cie. 1877. Seconde partie: La Révolution, I. 1878.

Taine, als Literarhiftorifer mit Recht auch außerhalb seines Landes hoch geschätzt, hat sich in dem vorliegenden umfassenden Werte eine ichwierige Aufgabe gestellt: Die französische Gesellschaft zu schil= dern, wie sie fich aus ber glänzenden und geistvollen Aristofratie des 18. Jahrhunderts durch den furchtbaren Schmelzofen der großen Revolution zu ihrer demokratisch zerfahrenen Gestaltung in unseren Tagen entwickelt hat. Er ift mit vielem Ernft und Fleiß an feine Arbeit gegangen und hat aus der unerschöpflichen Fülle des parifer National= archives eine bedeutende Menge neuer Einzelheiten hervorgesucht über Gegenstände, die schon fo oft behandelt worden. Weniger ausgiebig ift feine Benutung ber gedruckten Quellen und Bearbeitungen; nicht nur find gar feine beutichen Berte - man mußte benn als folche die in englischem Gewande erschienene Science of language von Mar Müller und die in frangösischer Sprache herausgekommenen Tableaux de la Révolution von Ad. Schmidt betrachten —, sondern es find auch viele frangoffiche Bucher nicht berücksichtigt. Als eine gewiffenhafte und unparteiische historische Arbeit ist das Werk überhaupt nicht zu betrachten. Uebertrieben einseitig ist es in beiden bisber erschienenen Theilen: im ersten ternen wir nur die Ungeheuerlichkeiten einer entnervten und überflüssigen Aristofratie, sowie die von ihr hervorge= rufenen Gegenfätze fennen, ohne daß uns von den bleibenden und erhaltenden Eigenschaften des Frankreich des vorigen Jahrhunderts ein Bild gegeben wurde; im zweiten wird ausschließlich die wuste Nachtseite der Revolution geschildert ohne auch nur den Versuch, dem naiven Enthusiasmus, der feurigen ideaten Schwärmerei, die wenigstens im Beginne bei den Besseren und Gebildeteren doch recht sehr mitsprachen, und ohne die ein Bolt von 26 Millionen sich nicht zu einer gewaltigen Umwälzung fortreißen läßt, ihr Recht zu gewähren. Der erfte Theil ein Requisitorium gegen das "atte Regime", der zweite Theil gegen Die Revolution: man ficht, daß der effettbedürftige Literat, der seine Thefis recht eindringtich und schlagend dem Bublikum vortragen will, unter der Maste des Siftorifers fpricht.

Durch diesen verichiedenen Zweck sind die beiden Theile auch so disparat geworden, daß sie kaum zusammen gehören; der zweite baut keineswegs auf der im ersten gelezten Basis weiter. Auch in Antage und Sprache sind sie sehr von einander abweichend.

Der erste Theil ift geiftreich, lebhaft, anziehend geschrieben, mit wahrhaft dichterischer Einbildungsfraft, voll überraschender Apercus. Freilich, so viel Unterhaltendes und Fesselndes er enthält: kein eingiger neuer hiftorischer Gedanke, keine einzige originelle politische oder fozialwiffenschaftliche Schluffolgerung geht aus demfelben hervor. Gine ungeheure Menge Notizen wird nach dem Bedürfniffe der Tarftellung geschieft an einander gereiht, gerade durch ihre Massenhaftigkeit verwirrend. Auch ift nirgends bei ihrer Auswahl mit sichtender Kritik verfahren, so daß der innere Widerspruch nicht ausbleiben kann. Man vergleiche 3. B. das E. 25 über die Einkünfte der Prinzen von Geblut Gesagte mit S. 53; E. 173 über die Schicklichkeit im Benehmen bei den entarteten Sitten mit S. 201 ff.; S. 225 ff. über die Achtung. in welcher die Wiffenschaften standen, mit G. 243 ff. und dann wieder mit S. 379 ff. Auch das alte Marchen von der frangofischen Barde zu Fontenon, die den Englandern gurief: "Meine Berren, ichiefen Sie zuerft", C. 217) hätten wir gern nicht wiederholt gesehen, und eben io wenig die Schilderung von dem Wolwollen der Aristofratie für das Bolt und ihre philosophische Bereitwilligfeit zu allen Opfern (S. 391 ff.). die, wie wir später noch hervorheben werden, lediglich auf Phrasen beruhte und von den offentundigen Thatsachen Lügen gestraft wurde. Rurg, der gange erste Theil bietet viel mehr eine angenehme und geiftreiche Leftüre als eine ernsthafte und den Vorrath des historischen Bissens bereichernde Untersuchung: mit Ausnahme der Abschnitte, in denen die Literatur und die Michtung des literarischen Geistes im vorigen Sahrhundert behandelt werden. hier ift der Beri, gang auf ieinem Gebiete, hier ift er sachverständig und ortstundig. Hier weiß er über das schon oft Behandelte noch Nenes und zwar, was mehr fagen will, Dinge von bleibendem Werthe beizubringen. Die Charafterifirung der frangösischen "Ataffizität" und ihrer Folgen S. 240 ff. gehört zu dem Besten, Geistvollsten und Gewichtigften, was je über diesen Gegenstand geschrieben worden ift. Und nicht minder zutreffend werden die ungünftigen Birkungen der abstrakten Vernünftelei auf die Literatur geschildert S. 303 ff.). Diese Abschnitte begründen ein dauerndes Verdienst des Taine'ichen Buches.

Von ganz anderer Art ist der zweite Band. Hier ist nichts von der annuthigen Sprache, von der sessellung Darstellung des ersten. Er enthält vietmehr eine endlose, ermüdende Aufzählung von Fakten, die leider sämmtlich dersetben betrübenden Natur sind. Aber gerade hierdurch ist sein wissenschaftlicher Werth viel größer als der seines

Borgangers. Seitdem Sybet die Kehrseite der Revolution hervorgehoben, find vernichtende Schläge gegen die früher allgemein adoptirte, von Mignet und Thiers verherrlichte revolutionare Legende gefallen. Ad. Schmidt in Deutschland, Mortimer-Ternaux, Ballon, Guiffren u. a. in Frankreich haben aus den authentischen Berichten der revolutionären Beamten felbst die Fulle von Berbrechen und Glend geschildert, welche die Revolution im Gefolge hatte und durch welche fie wiederum weiter getrieben wurde; die finfteren und schändlichen Beweggrunde, welche einen großen Theil ihrer Führer und fanatischsten Unhänger leiteten. Bas zumal Ald. Schmidt in den Tableaux de la Révolution française und den "Parifer Zuftanden mahrend der Revolutionszeit" für die späteren Sahre der Revolution geleistet hat, das giebt Taine für deren Beginn, den man fo häufig im ausschließlichen Lichte eines allseitigen reinen und edlen Enthusiasmus hat barstellen wollen. Bortrefflich ift geschildert, wie aus der Hungersnoth auf der einen, dem Eindringen der "phitosophischen" Ideen in die Bolksmaffen auf der andern Seite die Unruhen, Plünderungen und Todtschläge seit bem Frühjahre 1789 sich entwickelten. Noch nirgends find die furchtbaren Konvulsionen, die schon vom Beginne an die Revolution der Anarchie zuführten, so eingehend und zwar auf Grund der authentischsten und mit großem Fleiße aus den Archiven gesammelten Aftenstücke dargestellt worden. In den vier Monaten, welche dem Bastillesturm vorhergingen, fanden mehr als 300 Emeuten in Frankreich ftatt (S. 13), in der Provence allein binnen 14 Tagen vierzig bis fünfzig (S. 23)! Die Erfolge biefer von Plünderungen und Mordthaten begleiteten Aufstände, die Straflosigkeit ihrer Urheber und Theilnehmer verursachten immer neue, immer mörderischere und nichtswürdigere Frevelthaten gegen Gigenthum und Personen. Nicht weniger als sechs große und allgemeine "Jacquerien" des Landvolkes burch gang Frankreich gabit Taine mahrend der Dauer der Konstituante, in jenem Zeitraum, den man als den holden Frühling der Republik darzustellen liebte! - Auf das schärffte verurtheilt Taine das Werk der ersten Nationalversammlung (S. 199 ff.), etwa in derselben Richtung wie Sybel, den er freilich nirgends citirt. Sein Schlußurtheil (S. 277), das auch die guten civilrechtlichen Anordnungen der Konstituante hervorhebt, wird man nur unterschreiben können. Die härteste Berdammung aber für das Werk dieser Versammlung von Utopisten ift Taine's äußerst lehrreiche Darftellung ber völligen Auflösung der Verwaltung, der Machtlosigfeit der durch die neue Verfaffung eingesetzten Behörden, der daraus entstehenden Bermanenz von Unordnung und Gewatt. Wie die einzelnen Gemeinden fich der Centralregierung gegenüber als unabhängige Republiken benahmen, jo nöthigten wieder die einzelnen Unruheftifter die Gemeindebehörden zur Unterwürfigkeit unter ihr souveranes Belieben — in den größten Städten wie in den armsetigsten Dorfgemeinden. In Marfeille zwingt die von einer fleinen Minderheit eingesetzte Munizipalität, gegen die wiederholten Besehle der Minister und der Nationalversammlung selbit. die Bejatung zur Räumung der Forts und rafirt die letteren (S. 304 ff.). In Paris geben Morder frei aus, wenn fie nur behaupten, "fie hatten Die Nation rächen wollen" (S. 312). In Lyon ist während dreier Tage das Regiment in den Sanden der öffentlichen Dirnen, die Bekanntmachungen und Befehle erlaffen (S. 351). Vierundneunzig Packete in den Archiven sind angefüllt mit Berichten dieser Unordnungen gefährlichster Art (S. 315). Giebt es eine schärfere Verurtheitung von Lajanette's pompojer "Erklärung der Menschenrechte", als der Nachweis, wie diesetbe sofort von den Kommunisten in's Praktische übertragen wurde (S. 382 f.)?

Man erinnert sich, weichen Unwillen in Frankreich die Hervorhebung dieser Dinge durch deutsche Historiker erregte; es ist ein Triumph der deutschen Wissenschaft und der Wahrheit überhaupt, daß jetzt von Franzosen selbst der detaillirteste Beweis der Richtigkeit geliesert wird.

Freilich ist Taine durchaus einseitig. Er zeichnet eben nur die Schattenseiten der Revolution. Bloß aus Polizeiberichten und den Memoiren ausgesprochener Gegner gewinnt man doch tein erschöpsendes Bitd einer großen und wirkungsreichen Revolution. Um nur alle Thaten der Revolution als Ausfluß des niedersten Böbels ausgeben zu können, leugnet Taine (E. 135) die längst erwiesene Mitschuld Lafanette's an den Borgangen des 5. und 6. Oftober 1789. Recht aut ist seine Vergleichung der Emigration mit der Flucht der Hugenotten nach Aufhebung des Edikts von Nantes (S. 211); aber viel zu günstig schildert er doch wieder die Privilegirten, um deren Versolgung durch Die Revolutionäre als grundlose Schändlichkeit nachzuweisen. Die Privitegirten, jagt er (3. 181), hätten alle münschenswerthen Resormen von setbst gewährt; niemats sei eine weltliche und geistliche Uristofratie liberater, menichticher, den nüptichen Neuerungen zugethauer gewesen (S. 192). Dieje jethe wettliche Aristofratie, die fich den gemäßigten monarchiichen Reformen Turgot's und Necker's durch die schändlichsten Intriguen, durch Pamphiete von unvergleichlicher Gemeinheit gegen

die Personen des Königs und seiner Gemahlin widersetzte; die ben "Mehltrieg" organisirte; die in ihrer ungeheuren Mehrheit das Beisviel des Königs in der Abschaffung der Hörigkeit (1779) verwarf; die in der Notablenversammlung den letten Bersuch einer nichtrevolutionären Umgestaltung vernichtete; die noch 1789 gegen die Bereinigung mit dem dritten Stande fich ftraubte und erft durch die ersten beiden "Jacquerien" zu den Opfern des 4. August genöthigt wurde! Dieser selbe Episkopat, welcher noch 1780 den König um die Todesftrafe gegen alle Berfaffer "religionsfeindlicher" Bücher ersuchte; welcher 1786 sich weigerte, sich einer allgemeinen Steuer zur Abhülfe der furchtbaren Finanznoth zu unterwerfen; welcher noch 1788 mit Bewilligung eines elenden "Geschenkes" von 1800000 Livres, zahl= bar in zwei Sahren, seinem dringend angerufenen "Batriotismus" genügte! Möchten Taine feine archivalifchen Studien Zeit laffen, ben "Esprit révolutionnaire avant la Révolution" des trefflichen Felir Rocquain durchzugeben, welchen mahrlich niemand einer Vorliebe für die revolutionare Legende beschutdigen wird! - In rührenden Ausdruden schildert Taine die Aufopferung der Adlichen im Militärdienfte (S. 421 ff.). Er vergißt, welche Buth unter den Soldaten und im Bürgerstande überhaupt das Reglement des Jahres 1781 erregt hatte, das die Nichtablichen von jeder Beförderung ausschloß; er vergißt, daß diese bescheidenen und anspruchstofen ablichen Offiziere selbst ihre Soldaten erft zum Ungehorfam gegen die Befehle der Regierung angefeuert hatten, als die lettere nütliche und anti-aristofratische Reformen gegen den Widerstand der Parlamente hatte durchführen wollen. - Er preift (S. 9) die von Recker und Brienne eingesetzten Provinzial= versammlungen als die Konstituirung des Selfgovernment, während dieselben doch nicht die mindeste politische Bedeutung hatten (Rocquain a. a. D. S. 385 Note). — Es ist mindestens ungerecht, als abschließende "Pinchologie der Revolution" eine Schilderung des Säuferwahnfinns zu geben! (S. 458 f.)

Indes so wenig dieser zweite Band Taine's als endgültige Chascafteristik der Revolution in ihrer konstitutionellen Phase betrachtet werden kann, so liesert er doch, wie erwähnt, eben so authentische wie neue Materialien zu deren Geschichte und ist deshalb dankbar zu besprüßen. Mit dem solgenden Theile wird der Verk, schon genauer erforschtes Gebiet betreten, und muß man abwarten, ob er auch hier neue Ausschlässe zu bringen im Stande ist.

Antonio Rodriguez Villa, Cartas político-económicas escritas por el Conde de Campomanes. Madrid, Murillo. 1878.

Der Berausgeber, welchem wir für die spanische Geschichte bes 16. und 17. Jahrhunderts fo viele werthvolle Beiträge verdanken, hat fich durch die Auffindung und Beröffentlichung der fünf Briefe, welche Graf Campomanes in den Jahren 1787 bis 1790 an den Finangminister Lerena richtete, ein neues Berdienft um die Geschichte seines Baterlandes erworben. Unter allen Männern, welche sich im vorigen Jahrhundert um die Hebung des spanischen Bolfes bemühten, ift befanntlich Campomanes der geistig weitaus bedeutendste, zugleich von Charafter reinste, in seiner prattischen Thätigkeit wie in seinen schrift= ftellerischen Arbeiten wirklich originell und hervorragend. Diefer Mann nun, an welchem jeder lebhaftes Intereffe nehmen muß, der ihn einmal kennen gelernt hat, ericheint uns in den von Billa ber= ausgegebenen Briefen in einem vollfommen neuen Lichte. wir ihn bisher nur im engen Unschtuffe an die beftehenden Buftande ihre Berbefferung erftreben fahen und alle feine Schriften einen mehr oder weniger amtlichen Charafter trugen, schüttet er in diesen Briefen, die wol schwertich an ihre Adresse gelangten, wenn sie überhaupt für dieselbe bestimmt waren, sein volles Herz vor uns aus. Und da hören wir denn nicht weniges, was nicht allein Campomanes, sondern auch die spanischen Zustände seiner Zeit von einer wesentlich neuen Seite zeigt. Wir hatten bisher in Campomanes einen Mann von vorwiegend hiftorischer Bildung gefannt. Auch hier fußt er auf hiftorischem Fundament. Nachdem er im ersten Briefe den Zustand der spanischen Wirthschaft unter Philipp V. und Kerdinand VI. geschildert, giebt er im zweiten eine umfassende llebersicht über die ötonomischen Berhättniffe von Alfons XI. bis auf Rart II. Aber aus dieser Bergangenheit zieht er jest den Schluß, daß mit einer vorsichtigen Anknüpfung an das Bestehende nichts zu gewinnen sei, daß vielmehr Diefes Bestehende von Grund aus verderbt sei und von Grund aus verändert werden musse. Tabei operirt er zu unserer nicht geringen lleberraschung mit den Ronseguenzen des contrato social que es la suprema ley (3 83). Zein Gesellschaftsvertrag ift allerdings nicht ber Rouffeau'iche, aber Campomanes erscheint uns hier dennoch ftarfer von den französischen Zoeen berührt, als das bisher angenommen werden konnte. Er jagt, er wolle einmal einen Augenblick als reiner Philosoph denken und untersuchen, wie weit die souverane Autorität und wie weit die bürgertiche Freiheit gegen muffe. Denn der Buftand Spaniens sei von der Art, daß er durch ökonomische Reformen nicht gebessert werden könne. Solange Spanien unter einem schrankenslosen Absolutismus stehe, welcher die Monarchie zu Grunde gerichtet habe und vollends zu Grunde richten werde, sei keine wirkliche Besserung zu hoffen. Wie freilich dieser Absolutismus einzuschränken sei, darüber läßt er sich nicht aus. Seine positiven Borschläge beschränken sich vielmehr doch auf ökonomische Reformen, welche er dann im vierten und fünsten Briese entwickelt. Höchst eigenthümliche Ideen, durchweg aus einer scharfen, schonungslosen Kritik der wirklichen Vershältnisse hervorgegangen.

Wenn man diese Briefe gelesen hat, kann man kaum umhin, von den unter der Regierung Karl's III. wirklich erreichten Berbesserungen geringer zu denken, als man bisher wol gethan hat, und der Radikastismus der Kortes von 1810 wird noch um ein gut Theil begreifslicher. Der Campomanes dieser Briefe hätte in ihnen sehr gut seinen

Plat gefunden.

h. b.

Codex diplomaticus Cavensis nunc primum in lucem editus curantibus dd. Michaele Morcaldi, Mauro Schiani, Sylvano de Stephano O. S. B. Tomus IV. Mediolani, Pisis, Neapoli Hulricus Hoepli editor bibliopola. 1877.

Nachdem in den drei erften Banden des Codex diplom. Cavensis (f. S. 3. 30, 399 ff.; 33, 248 ff.; 38, 167 ff.) die ättesten Urkunden des Klosterarchivs von La Cava bis zum Jahre 1000 (vom Jahre 792 an, im Ganzen 536 Nummern) herausgegeben waren, beginnen mit dem vorliegenden 4. Bande die Urfunden des 11. Jahrh. Wie reich icon für diefes Sahrhundert die Schätze jenes Archives find, erhellt schon daraus, daß in demselben in 170 Rummern (DXXXVII bis DCCVII) nur die Urkunden der ersten 18 Jahre (1001-1018) enthalten find. Freilich gewähren auch diese Urfunden für die politische Geschichte Unteritations nur eine höchft spärtiche Ausbeute, denn auch fie find noch fämmtlich Privaturkunden, und zwar handelt ber größte Theil in ermudender Ginformigfeit von einem und demfelben Gegenftande, der Berpachtung von Ländereien, meift durch geiftliche Stifter, namentlich durch das Rtofter St. Maffimo in Salerno, aus beffen Archive der größte Theil dieser Urkunden in das von La Cava übergegangen ift. Auffallend gering ist hier die Bahl der eigentlichen Gerichtsurkunden; neben der Berpachtung, dem Berkauf, der Ber-

taufchung und Berichenkung von Grundstücken find es hauptsächlich faft nur andere Afte auch der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche hier zur Darstellung kommen. Interessant sind namentlich drei ausführliche Heirathstontrafte (Nr. DCX von 1006, DCXXVI von 1009 und DCXCI von 1016), ferner die beiden Urfunden Nr. DLXXIII von 1004 und DCXXVIII von 1010, welche die Verheirathung einer freien Frau nach einander mit zwei Hörigen jenes Klofters Ct. Maffimo betreffen. Ausgestellt ift die überwiegende Mehrzahl dieser Urfunden in Salerno felbst oder in Ortschaften aus der Umgegend Diefer Stadt; nicht dem Gurstenthum Calerno angehörig find im Ganzen nur 25, nämlich 5 aus Avellino und 2 aus Monte Aperto. alfo aus dem Fürstenthum Benevent, 6 aus Amalfi (bagu kommen aber noch einige andere amalfitanische Urfunden, welche in die große Urfunde Nr. DCLX aus Salerno vom Jahre 1012 aufgenommen find), 9 aus Luceria im griechischen Apulien, ferner zwei griechische Urfunden, die eine von 1005 (9dr. DLXXV) ohne Ortsangabe, die andere von 1015 (Mr. DCLXXXIV) aus dem Raftell Urbuton, endlich eine aus Reapel. Jene Urkunden aus dem griechischen Apulien find dadurch befonders intereffant, daß auch fie wieder beweisen, daß in jener Landschaft, auch nachdem sie unter griechische Herrschaft gekommen war, das altlangobardische Recht und Berichtsverfahren fortbestanden bat. Gedruckt waren von allen diesen Urkunden bisher nur 8, nämtich 7 bei De Blasio, Series principum Salerni (9tr. DLXXVII vom August 1005 S. XXVII. Rr. DCV vom September 1008 S. XXVI. Nr. DCXC vom Januar 1016 & LXXXIX, Nr. DCXCII auch vom Januar 1016 S. XC. Rr. DCXCVI vom Januar 1017 S. XCII. Rr. DCCIII vom Januar 1018 S. XCIII, Rr. DCCVI vom März 1018 S. XCIV) und eine, jene griechische Urfunde aus Urkulon, bei Trinchera, Syllabus graecarum membranaram p. 16. Doch ift auch der größte Theil der übrigen Urfunden sowot von Te Blasio als auch von Meo gekannt und verwerthet und von dem letzteren auch schon eine kurze Inhaltsangabe der meisten mitgetheilt worden.

Die Bestimmung der Chronotogie dieser Urkunden war um so leichter, als der allergrößte Theil dersetben, wie schon bemerkt, dem Fürstenthum Saterno angehört und in diesen allen nach den Resgierungsjahren Fürst Guaimar's III. gezählt wird. Um so auffallender ist es, daß die Herausgeber gerade bei der Bestimmung einiger dieser saternitanischen Urkunden sich geirrt haben. Daß Nr. DCXVIII (S. 139), datirt: 21 a. principatus Salerni d. n. Guaimarii et 1 a.

principatus ejus Capue, gl. principe, mense Martio VII ind. und Rr. DCLVI (S. 203), datirt: 24 a. principatus Salerni d. n. Guaimari gl. princeps et 4 a. principatus ejus Capue et ducatus Amalfi et 3 a. ducatus illius Sirrenti et 1 a. suprascriptorum principatuum et ducatuum d. Gisulfi eximii principis filii ejus mense Magius X ind., nicht der Zeit dieses Guaimar III. angehören können, hatte schon die Bergleichung mit den zunächst vorhergehenden und folgenden Ur= funden lehren muffen, in denen immer nur nach den Regierungsjahren besselben in Salerno gegahlt wird. Dieselben fallen in Die Zeit seines Sohnes und Nachfolgers Guaimar IV., welcher, wie bekannt, auch jene anderen Fürstenthümer unter seiner Herrschaft vereinigt hat, in die Jahre 1039 und 1042. Frrig ist auch in Nr. DCXCIV (S. 268) vom Sahre 1015: 28 a. principatus d. n. Guaimarii et 2 a. d. Johanni ejus filio gl. principibus mense Augusto XIV ind., die Bahl 2 in 1 forrigirt worden; denn, wie schon Meo, Annali VII p. 52 nach: gewiesen hat, hat Guaimar nicht erst 1016, sondern schon Ende 1015 seinen Sohn Johann zum Mitregenten angenommen. Daß Nr. DCCII (S. 280) zu 1016 (ftatt 1017) gerechnet ift, ift augenscheinlich nur ein Druckfehler.

Auch hier haben die Herausgeber dem Texte der Urkunden ein chronologisches Berzeichniß derselben mit kürzerer Inhaltsangabe vorsangeschickt und nachher ein Verzeichniß der Orte, in denen sie ausgestellt sind, und dann einen allgemeinen Nameninder folgen lassen. Beigegeben sind ferner 4 Taseln mit Schristproben; davon ist besonders interessant Tasel IV, das Facsimile einer sehr schön, zum Theil mit Goldtinte geschriebenen Urkunde aus Salerno vom Jahre 1015.

Auch dieser Band enthält einen Anhang, in welchem H. Gaetano d'Aragona als Fortschung zu dem in dem vorigen Bande abgedruckten Haupttheile des kavenser Coder der langobardischen Gesetze, die in diesem auf die Gesetze der langobardischen Könige und der Fürsten von Benevent folgenden Kapitularien der fränkischen Könige, Karl's des Großen, des Sohnes desselben Pippin, Ludwig's des Frommen und Lothar's, herausgegeben hat. Auch hier hat derselbe ganz getreu den Tert dieser Handschrift wiedergegeben. Er bemerkt in der Borrede, daß er über das Verhältniß derselben zu den anderen Handschriften und zu den bisherigen Ausgaben der Kapitularien weder bei Pert noch bei Rozan genauere Angaben gefunden habe, die Arbeit von Boretius habe er nicht benutzen können. Er selbst hat auf die Unterssuchung dieser Fragen verzichtet und sich darauf beschränkt, die Handschung dieser Fragen verzichtet und sich darauf beschränkt, die Handschung dieser Fragen verzichtet und sich darauf beschränkt, die Handschung dieser Fragen verzichtet und sich darauf beschränkt, die Handschung dieser Fragen verzichtet und sich darauf beschränkt, die Handschung

schrift mit der Ausgabe Muratori's zu vergleichen und in den Ansmerkungen zu den einzelnen Stücken zu bemerken, welchen Nummern in jener Ausgabe sie entsprechen. Doch ist auch er zu der Erkenntniß gekommen, sowol daß die Handschrift sehr sehlerhaft, als auch daß die Neihenfolge der Kapitularien in ihr eine sehr verworrene sei. Boretius (die Kapitularien im Langobardenreich S. 50 ff.) hat schon gezeigt, daß diese kapitularien im Langobardenreich S. 50 ff.) hat schon gezeigt, daß diese kapitularien von sehr geringem Werthe ist, da in ihr eben so wie in der ihr nahe verwandten chigischen Handschrift die Auswahl und Anordnung dersetben eine willkürliche, für den praktischen Gerichtsgebrauch bestimmte, ist. Der Herausgeber hat eben so wie in dem 3. Bande die Bilder der tangobardischen Könige, so hier auf 4 Tasen die auch in dieser Handschrift gezeichneten Bilder Ludwig's des Frommen, Pippin's und Lothar's (von diesem zwei, das eine in sitzender Stellung, das andere ein Meiterbild) in Facsimise abbilden tassen.

F. Hirsch.

Monrad Maurer, Studien über das jogenannte Christenrecht König Sverrir's ein: Feligabe zum Tottorjubitäum des Hrn. Proj. Dr. L. v. Spengel. München, Maijer. 1877.

Texicibe, das ältene Hoirecht des germanischen Rordens. Eine Feitschrift zur Feier des 400 jährigen Beitebens der Univerität Upfala. München, Kaifer 1877.

Texielbe, Gutathing und Gutathingslög. Separatabbrud aus Erich und Gruber, Allgemeine Encottopädie der Willemichaiten und Künfte. Erite Settion.

In einer 1872 in Bartich's germanistischen Studien publizirten Abhandtung hatte Konrad Maurer das unter dem Namen "Christenzicht des Königs Sverrir" uns erhaltene Stück der altnorwegischen Mechtsquellen einer genanen Untersuchung unterworsen und war zu dem sicheren Resultate gelangt, daß jenes Christenrecht mit König Sverrir jedenfalls ganz und gar nichts zu thun habe. In der ersten der oben bezeichneten Schristen kommt der Vers. auf den Stoff zurück und behandelt, aufnüpsend an das bereits früher gewonnene Resultat und dasselbe voraussehend, speziell Duellen, Methode und Zweck jenes Christenrechtes. Die Bezeichnung "Christenrecht König Sverrir"s" rührt davon her, daß die uns erhaltene Handschrift an ihrer Spize einen zweisellos von Sverrir herrührenden Erlaß enthätt, der jedoch mit dem Christenrecht in keinem Zusammenhange steht, aber gleichwol

fpaterhin dem gangen Inhalt der Handschrift den Ramen gab. Das sogenannte Christenrecht Sverrir's ift nach Maurer's Untersuchungen fompilirt aus den Rechtsbüchern des Gulathinges und des Frostathinges. Diese beiden Rechtsbücher wurden bereits früher von M. zum Gegenstand höchst eingehender und sorgfältiger, in den Abhandlungen der munchener Akademie publizirter Studien gemacht. Daran anschließend stellt M. nunmehr fest, inwiefern die einzelnen Baragraphen des Chriftenrechtes aus jenen Rechtsbüchern herrühren, und fommt zu dem Resultate, daß der Kompilator bezüglich der Bula= thingslög eine aus der älteren (Dlaf) und der jüngeren (Magnus) gemischte Redaktion, bezüglich der Frostathingslög aber eine Recension benutt haben muffe, welche alter ift als die uns erhaltene. Der handschriftliche Text des Chriftenrechtes ift nach Mi's Feststellung un= zweifelhaft nur Abschrift eines alteren Driginales, welch letteres mahr= scheinlich zwischen 1269-1273 als Entwurf eines gemeinsamen, für das gesammte norwegische Königreich zur Geltung bestimmten Chriftenrechtes ausgearbeitet wurde. Der Berfasser des Entwurfes steht zwar wefentlich auf firchlichem Standpunkte, eine Reihe von Stellen befunden jedoch das zweifellofe Beftreben desfelben, die Rechte des Königthums gegenüber erceffiven Machtansprüchen der Kirche zu mahren.

Die einzelnen Untersuchungen, auf Grund deren M. zu seinen Resultaten gelangt, sind meisterhaft durch philosogische Afribie, durch icharssinnige Kombination und absolute Sicherheit in der Behandlung des spröden Stoffes der altnordischen Rechtsquellen.

Die zweite der in der Neberschrift genannten Abhandlungen beschäftigt sich mit der Geschichte der Hosprechte in den drei nordischen Reichen. Die Untersuchung über diese Materie war dis jest eine sehr wenig abgeschlossene und stand, wie das von M. am Ende seiner Arbeit gegebene Reserat über die Ansichten der älteren Schriftsteller über den Gegenstand beweist, auf höchst unsicherem Boden. Auch M. demerkt ausdrücklich, es habe nicht seine Absicht sein können, eine definitive Entscheidung der schwierigen Kontroverse geben zu wollen; dazu bedürse es vorerst einer genauen Untersuchung der im ganzen Norden zerstreuten zahlreichen Handschriften des dänischen und schwedischen Hosprechtes und insbesondere einer besseren Ausgabe der dänischen Legalquellen. Daß für die letzteren gegenüber den norwegischen und schwedischen noch so unwerhältnismäßig wenig geschehen ist, mag denn auch an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden.

Das wichtigste Refultat, zu dem Mi. gelangt, ift die fichere Teft= stellung der Einen gemeinsamen Quelle, welche den drei nordischen hofrechten zu Grunde liegt. M. untersucht zuerst jedes der drei Mechtsbücher für sich. Zuerst das norwegische Burgmannenrecht. Er widerlegt die Ansicht Minnch's, daß das Rechtsbuch von Sakon dem Alten herrühre. Mi. neigt der Ansicht zu, daß das norwegische Burgmannenrecht überhaupt nur Privatarbeit gewesen und dann mißbrauch= lich mit dem Ramen Sakon in Berbindung gebracht worden fei. Sinsichtlich der beiden Redaktionen des ichwedischen Hofrechtes kommt De. zu dem Ergebniß, "daß nicht nur den beiden schwedischen Sofrechten unter sich, sondern auch diesen und dem norwegischen Burgmanneurechte eine gemeinfame attere Quelle zu Grunde lag, welche fur Schweden und nicht für Norwegen bestimmt war und welche neben den Strafbestimmungen, die sich auf gemeine Verbrechen bezogen, auch bereits die ipeziell auf den Burgdienst bezüglichen Vorschriften enthalten hatte. Man wird ferner nicht übersehen dürfen, daß bezüglich dieser vorauszujegenden älteren Quelle manche jehr charafteriftische Umitande auf deutiche Einflusse gindeuten" (3. 77). Auch den schwedischen Text betrachtet Mi. als uripringliche Privatarbeit, die dann erft hinterher mit Gesetses frait ausgestattet worden jei. Das danische Hofrecht stimmt fast pollia überein mit En. I, der Uriprung aus einer mit den beiden ichwedischen und dem norwegischen gemeinsamen Grundlage ift nicht zu bezweifeln. Die Behauptung des daniiden Sifterifers Rojed Ander, daß das älteste Hofrecht dänischen Uriprunges sei, wird in eingehender Untersudung zurückgewiesen, sowot auf Brund der Sprache als des Inhaltes. Als Zeitpunkt der gesetslichen Publikation wird der 17. Mai 1400 und als Gesetzgeber Rönig Erich von Vommern festgestellt. Die atteste schwedische Bortage (Y) sest Mi. in das Ende des 13. Jahrhunderts Magnus Ladulas. Aus ihr gingen zunächst der norwegische und ein anderer Text hervor, der die Grundlage der dänischen, der älteren schwedischen und einer dritten Redaktion murde, welche ihrerieits wieder als Basis der jüngeren schwedischen und zweier anderer Redaktionen zu betrachten ift (f. die Stammtafel auf 3. 142 Rote 2 und die dazu im Text gegebene genaue Erlänternng).

Von anderer Art als die beiden im Vorstehenden besprochenen Arbeiten M.'s ist die dritte. Der Berf, hat für die große Ersch und Grubersche Encyflopädie in dieser Arbeit die ganze Summe der Geichichte der attnorwegischen Rechtsquellen sowie der Entwicklung des

altnorwegischen Staates in territorialer Beziehung sub voce Bulathingslög und Gulathing zusammengestellt. Der vorliegende Separatabdrud füllt einen mäßigen Quartband. Mc Arbeit geht außerordentlich viel weiter, als der Name besagt; neben dem Gutathing werden in ausführlicher fritischer Erörterung auch die drei anderen Dingverbande in ihrer hiftorifch-ftaatsrechtlichen Entwicklung feit der älteften hiftorisch verfolgbaren Zeit bis zur Ausbildung des normegischen Gesammtstaates behandelt. Dabei ergiebt fich für den Berf. reichlicher Antag, mit fritischer Schärfe gegen nicht wenige ber bis= herigen Meinungen vorzugehen. Speziell die atteste norwegische Besekaebung der Rönige Sakon des Guten und Dlaf des Seiligen wird an der hand des leider überaus geringfügigen Quellenmaterials auf ihren Inhalt geprüft und derselbe so weit als möglich festgestellt. Hervorzuheben sind im ersten Artikel insbesondere noch die trefflichen fritischen Erörterungen über die sog. Goldfeder, das unter dem Gin= flusse der Rirche um das Jahr 1164 entstandene Rechtsbuch, ferner über die Bedeutung des in den Quellen nicht felten genannten Eprathinges und fein Berhältniß zum Frostathing und endlich die Fest: stellung desjenigen Ginflusses, den die Ausbildung des Geseksprecher= amtes auf die Auflösung der Dingverbande ausübte. Der zweite Artitel giebt in fehr ausführlicher fritischer Darstellung eine voll= ständige Rechtsgeschichte aller altnorwegischen Rechtsquellen von den atten Provinzialrechten bis zu der einheitlichen Reichsgesetzgebung des Rönigs Magnus Lagabätir. Ginzelne Abschnitte Diefer Quellengeschichte hat der Berf. bereits in selbständigen größeren Arbeiten untersucht. jo insbesondere das fog. Christenrecht König Sverrir's und vor allem die Geschichte der Gulathings = und Frostathingslög. In der vorliegenden Arbeit wird bezüglich aller einzelnen Rechtsbücher zunächst ein umfaffendes Referat über den vorhandenen handschriftlichen Bestand und eine sorgfältige Tertfritik gegeben, sodann in eine Erörterung aller Gingelfragen eingetreten, die in Bezug auf das betreffende Stud von Interesse find, so besonders Alter und Zeit der Abfaffung, Privatarbeit oder offizieller Gesetzett, Vergager, Berpältniß zu anderen Rechtsbüchern zc. So erhalten wir nicht allein eine äußere Textgeschichte für alle einzelnen Bestandtheile der alt= norwegischen Rechtsbildung, sondern eine in sich völlig abgeschlossene, zujammenhängende innere Geschichte der altnorwegischen Rechtsentwicklung, welche in dieser Weise zu bieten dermalen wol niemand im Stande ift als unfer Berf. Die portiegende Bearbeitung der Beschichte der altnorwegischen Rechtsquellen ist zweisetlos die beste Leistung auf diesem Gebiete.

Philipp Zorn.

Fr. Radziszewski, wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach (historija i statistijak Nadricht von den berverragenderen Bibliothefen und Archiven). Krafan 1875.

Wer sich über potnische Bibliotheken und Archive instruiren will, dem können wir dieses Büchtein empsehten, wenn es auch, was Gesnauigkeit anbetrifft, nicht immer weitergehende Ansprüche befriedigt. Anch die preußischen Bibliotheken und Archive sind hier zusammensgestellt, doch weniger ausführtich behandelt wie die potnischen.

X. L.

K. Jarochowski, opowiadania i studya historyczne (historijche Taritellungen und Etnoien Barichan 1877.

Eine Sammlung von bereits früher in verschiedenen Zeitschriften und Sammelwerfen gedruckten Auffätzen und zwar: 1) Beitrag zur Geschichte des Interregnums nach dem Tode Michael Wisniowiecki's und der ersten Monate der Regierung Johann Sobieski's (nach den Berichten des brandenburgischen Gesandten Hoverbeck vom 20. Januar 1674 bis zum 22. Dezember desselben Jahres). 2) Die dänische Kandidatur während des Interregnums nach dem Tode Michael Wisniowiecki's (nach dänischen Materiatien, veröffentlicht im fünsten Bande der Aarsberettningar fra det Kongelige Geheimearchiv, wosjethst sich in Hoft 2 und 3 befinden: Aktstykker vedkommende det

<sup>1)</sup> Diese Behaupung wird norwegischerieits beitätigt durch eine mir während der Korretun zugekommene Schrift: "Udiigt over de Nordgermaniste Reiskulders Hiders Hinrie af Konrad Maurer. Udgivet af den Korske Hilderiske Forening. Förste Halvel. Kristiania, Brögger. 1878. S. 112." Bon Seiten des norwegischen Geschichtsvereines war der deutsche Forscher ersucht worden, seine Studien über die altnorwegischen Rechtsauellen in einer für das norwegische Andlitum bestimmten Schrift zu verössentlichen. Mit der vorliegenden Publikation hat M. seinen Bunich ersüllt. Reue Resultate will die Abhandtung nicht dringen, sondern nur die gewonnenen in übersichtlicher Tarstellung sür das norwegische Publikum zusammeniassen. — Auf das die Gesammt geschichte der norwegischen Rechtsauellen dis auf die neueste Zeit behandelnde Werf von L. M. Aubert werden wir demnächt in dieser Zeitschrift zurücktommen.

Polske Kongevalg 1674). 3) Joh. Stan. Jablonowski, Wojewode von Reußen, und sein Streit mit König August II. (wieder abgebruckt aus den Jahrbüchern der posener Gesellschaft der Wissenschaftsfreunde Bd. 9). 4) Epilog der thorner Affaire von 1724 (abgedruckt aus denselben Jahrbüchern Bd. 6). 5) Nebersall des Klosters zu Paradies durch die Brandenburger im Jahre 1740 (abgedruckt aus der Zeitsschrift Przegląd polski; vgl. H. 3. 18, 407). 6) Neberrumpelung Warschaus durch August II. im Jahre 1704 (abgedruckt aus der Zeitschrift Ateneum, geschrieben vor allem nach Materialien aus dem dresdener und kopenhagener Archiv).

X. L.

J. Szujski, roztrząsania i opowiadania historyczne (Historische Forschungen und Darstellungen). Aratau 1876.

Ebenfalls eine Sammlung von bereits früher, in den Jahren 1866 bis 1876 (in der Inhaltsangabe steht zwar 1870, was doch aber nur ein Druckfehler sein kann), gedruckten Auffäten von fehr ver= schiedenem Berth. Es find die folgenden: 1) Stanislam Stafzic als politischer Schriftsteller. 2) Marnna Minifzech und die zwei falfchen Demetrius. 3) Ralinka's Werk über die letten Jahre der Regierung Stanislam August's. 4) Solowiem's Geschichte des Falles Polens. 5) Buppe's Verfassung der Republik Polen. 6) Orzechowski auf dem Landtage zu Sadowa Wifznia 1566. 7) Diplomatische Verhandlungen Sigismund August's mit dem öfterreichischen Hofe. 8) Die ehemalige Republik und ihre Posthumi. 9) Otto's III. Wallfahrt nach Guesen. 10) Hiftorische Wanderung durch Krakau. 11) Charakteristik Sigis= mund August's. 12) Georg Dzarowski und Kardinal Fleury. Bon Diesen zwölf Abhandlungen find in Bezug auf die Reichhaltigkeit des nen herbeigebrachten Quellenmaterials die werthvollsten die Nrn. 2, 7 und 12. Um die Ansichten und Tendengen Szujski's tennen gu ternen, find vor allem Rr. 1 und 8 hervorzuheben.

X. L.

## Schriften der frafauer Atademie.

1. Rozprawy i sprawozdania wydz. hist. - filoz. (Abhandlungen und Berichte der historisch=philosophischen Klasse). V—VII. Krakau 1876 u. 1877.

Band 5 enthält: 1) A. Sokolowski, die böhnische Königswahl nach dem Tode Sigismund's des Luxemburgers. 2) A. Lewiski, Mieszko II. Eine werthvolle Abhandlung, durch nüchterne und sorg-Sistoriche Leitidrist. R. & Bd. V. fältige Quellenkritik ausgezeichnet. 3) A. H. Kirkor, Pokutien in archäologischer Beziehung. — Bd. 6: 1) W. A. Maciejowski, Anton Sigismund Helcel als Rechtsgelehrter und Historiker. 2) St. Smolka, die Ueberlieferung über Kasimir den Mönch, ein Beitrag zur potnischen Historiographie des 13. Jahrhunderts (vgl. darüber die Anzeige von Al. Semkowicz im Przegląd krytyczny 1877 S. 411—415). — Bd. 7: 1) K. Gr. Stadnicki, Kornjat Gedyminowicz und seine Nachkommen. 2) A. Prochaska, Poten und Böhmen in der Zeit der hussitischen Bewegung dis zur Abberufung Kornbut's aus Böhmen. Abgedruckt sind hier Theil 1 und 2 dieser werthvollen, auf gründticher Quellenkritik und erschöpsender Literaturkenntniß bernhenden Abhandtung; der Schluß dersetben soll im nächsten Bande nachsotzen. Als Beitage zu diesem Bande ist abgedruckt: W. Zaktrzewski, wie soll man Briese und historische Aktenjammlungen aus dem 16. und den solgenden Jahrhunderten ediren?

2. Rozprawy i sprawozdania wydz. tilol. (Abhandlungen und Berichte ber philologiichen Mlaije). IV. V. Krafau 1877.

Band 4: 1) S. Weclewsfi, über das Leben und die Schriften des G. E. Groddeck (vgl. darüber die Anzeige im Przegląd krytyczny 1877 S. 25—29). 2) St. Gr. Tarnowsfi, Andreas Maximitian Fredro, eine literarijche Charafterijtik. 3) R. Wecherzynsfi, über Konrad Cettes' Ausenthalt in Polen und seinen Einstuß auf die Auferweckung des Humanismus. — Bd. 5: Wt. Wislocki, Chronotogische Reihenfotge der gedruckten und handschriftlichen Arbeiten des Gregor Piramowicz. Gine sehr werthvolle, gründliche und überaus sorgfältige Arbeit.

3. W. Ketrzyński, Stanislai Górski conciones in maximo totius regni Poloniae conventu apud Leopolim de republica habitae A. D. MDXXXVII. Cracoviae 1877. (Zevaratabbrud aus dem noch nicht er ichienenen Archiv der biheriichen Rommijiien)

Diese Conciones des sogenannten Hühnerkrieges von 1537 (wojna kokosza) wurden bisher allgemein dem Orzechowski zugeschrieben; der Herausgeber weist deren Autorschaft dem St. Gorski, dem bestannten Sammler der Acta Tomiciana, zu, meiner Ansicht nach ohne alle triftige Begründung. Ich kann hier nicht des Näheren auf diesen interessanten Streitpunkt eingehen, will aber zugestehen, daß erst der Herausgeber durch seine sorgiättige Edition es ermöglicht hat, eine wissenschaftliche Diskussion über diese Frage sühren zu können.

4. X. Liske, dwa dyaryusze kongresu wiedeńskiego z r. 1515 (zwei Tagebücher des wiener Kongresses von 1515). Krafau 1877. (Sepasratabbruck aus dem noch nicht erschienenen Archiv der historischen Kommission.)

Diese beiden bisher ungedruckten und unbenutzten Tagebücher des wiener Kongresses von 1515 stammen das eine aus Danzig aus der Handschrift der Bornbach'schen Recesse, das andere aus einer Handschrift des joachimsthater Ghmnasiums in Berlin. Das erste ist deutsch geschrieben und stammt von Eberhard Ferber her, das zweite lateinisch von einem unbekannten Versasser. Ich habe sie hier in den Originaltexten veröffentlicht. Ueber das Verhältniß dieser Tagebücher zu einander und zu anderen Quellen, sowie auch über ihre Bedeutung habe ich an einem anderen Orte (in den Forschungen zur deutschen Geschichte 18, 445 ss.) berichtet.

5. X. Liske, Ulryka Werduma dyaryusz wyprawy Jana Sobieskiego z r. 1671 (Ulrich's von Berdum Tagebuch des Feldzuges Johann Sobieski's aus dem Jahre 1671). Arafan 1877. (Separatabbruck aus ebendemjelben Archiv.)

Ulrich von Werdum ist am 1. Januar 1632 auf dem Schlosse Werdum in Oftfriestand zur Welt gekommen. Als Hofmeifter verweilte er in den Jahren 1670-1672 in Polen und zwar in Diensten des französischen Agenten Abbé de Paulmiers, welcher die polnische Aristokratie bearbeiten sollte, den König Michael vom Throne zu stürzen und dem Duc de Longueville die Krone Polens anzuvertrauen. Die äußerst interessante Beschreibung des Aufenthaltes Werdum's in Polen habe ich in polnischer Nebersetzung in meinem Buche: Cudzoziemcy w Polsce (siehe S. 3. 38, 542) veröffentlicht. Hier bringe ich in dem deutschen Driginaltert nach einer Handschrift der berliner kal. Bibliothek das Werdum'sche Tagebuch des Feldzuges von 1671, den Johann Sobiesti gegen die Kojaden und Tataren geführt hat und den auch Baulmiers und Werdum mitgemacht haben. Es ist dies ohne allen Zweifel die intereffanteste Beschreibung, die wir von diesem Feld= zuge befiten. In der Ginleitung bringe ich einen Auszug aus feiner Reisebeschreibung durch Deutschland, Frankreich, England, Dänemark und Schweden, vor allem die Beschreibung von Paris und London. Einer gütigen Mittheilung des Hrn. A. Pannenborg in Aurich ver-Danke ich die Nachricht, daß Utrich noch außer obiger Handschrift gabl= reiche andere Schriften, sämmtlich bisher ungedruckt, hinterlassen hat, daß er 1679 fürstlich oftfriesischer Geheimer Rath und Bicekammerpräsident zu Aurich geworden und am 20. März 1681 gestorben und zu Werdum in der Kirche begraben worden ist.

6. Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. II: Codicem epistolarem saeculi decimi quinti 1384—1492 edid. A. So-kolowski et J. Szujski. Cracoviae 1876.

Diese, was das Neußere anbetrifft, sehr stattliche und dem Inhalte nach fehr wichtige und interessante Bublikation zerfällt in zwei Theile; den erften, die Urfunden, Aftenftude und Korrespondenzen aus den Jahren 1384-1444, hat Sofotowsfi, den zweiten, aus den Jahren 1444-1492, hat Szujsti bearbeitet. Wir haben hier gegen 400 Altenstücke vorwiegend politischer Natur aus den Jahren 1384 bis 1492, eine reiche und interessante Sammlung, welche die verschiedensten Fragen der damaligen polnischen Geschichte beleuchtet. Wenn wir nun erwägen, daß bisher außer Dlugosz und einigen minder reichhattigen Sammtungen die Duellen für diese Zeitepoche sehr spärtich gefloffen sind, so dürfen wir diese Bublikation als eine wesentliche Bereicherung des bezüglichen Quellenmaterials ausehen. Die Art und Weise der Herausgabe läßt aber leider manches zu wünschen übrig. Der erste Theil ist, wenn auch an Inhalt ärmer, doch ohne Aweiset sorgfättiger edirt. Zahlreiche Erläuterungen zeugen theits von der Belegenheit des Herausgebers, theils davon, daß er das behandelte Gebiet guellenmäßig beherricht. Die bei den aus zahlreichen libri formularum entnommenen Urfunden sehtenden Tatirungen sind auf verständige Weise ergangt und jedes Mat eine solche Ergangung auf's sorgfättigste motivirt. Der Inder ift mit Sachkenntniß angelegt. Der Text selbst ist vorwiegend forrett wiedergegeben, nicht als ob er ein durch und durch fehterfreier wäre, denn dieses tieß sich faum erreichen in Anbetracht des Umstandes, daß der überwiegend größte Theit aus Abschriften entnommen ist und zwar sehr häufig aus durchaus nicht forreften Abschriften. In solchen Fällen läßt auch die Genauigkeit des Textes manches zu wünschen übrig; aber dies fällt vorwiegend dem Materiale, weniger dem Herausgeber selbst zur Laft. Sorgfältiger hatte aber der Herausgeber die Beichlusse der Tagfahrt von Radomsk behandeln können, welche er unter Nr. II abgedruckt hat. Diesetben waren bereits früher in den Abhandlungen und Be= richten der historischaphitosophischen Rtasse (1, 170-173) veröffentlicht worden, aber von zahlreichen Fehlern entstellt. Der Berausgeber druckt hier den Text zwar forretter ab, aber doch bleiben in ihm noch etliche Fehler.

Schlimmer fieht es mit dem zweiten Theile aus. Bier finden wir beinahe nur einen Textabdruck ohne alle eingehendere Bemerkungen. Die fehlenden Daten find zwar ergänzt, aber beinahe regelmäßig ohne alle Motivirung; die Anoten werden ftets auf gordische Beise gelöft. In Bezug auf Beibehaltung ober Modernifirung der Orthographie herricht eine wahrhaft chaotische Systemlosigkeit. Dieselbe soll zwar modernisirt werden, wird aber zur Abwechslung auch wieder beibe= halten, und der Herausgeber erklärt selbst in der Borrede, keine gehörige Sorgfalt diesem Gegenstande gewidmet zu haben. Dabei finden wir hier eine Unmaffe von Drucksehlern (in dem ersten Theile viel weniger). Der Inder beruht auf einem anderen Sufteme wie der des ersten Theiles, er läßt viel an Sorgfalt und Genauigkeit zu munfchen übrig; Austaffungen in ihm gehören nicht zu ben Seltenheiten. Und im Texte mangelt es an Fehlern auch da nicht, wo der Abdruck nach forgfältigen, gleichzeitigen Abschriften ober fogar nach Driginalen bewerkstelligt worden ift. Warum der Herausgeber den siebenten in der Bibliothek des Grafen Dziedufzneti in Lemberg befindlichen und ebenfalls, wenn auch fälschlich, dem Dlugosz zugeschriebenen Brief hier nicht abgedruckt hat, wenn er ihn auch, wie aus der Note S. 284 ersichtlich, in händen gehabt hat, ift mir nicht erklärlich. Es ist boch nicht etwa geschehen, weil er am schwierigften von diesen Bricfen zu Iesen ift?

Von den Briefen des Dlugosz, welche in der gräslich Dziedusitähei'schen Bibliothef in Lemberg ausbewahrt werden, würde ich übrisgens nur den Brief vom 15. Dezember 1478 (bei Szujski Nr. 238) für wirklich mit Dlugosz' eigener Hand geschrieben ansehen. Die Schriftzüge dieses Briefes sind doch zu verschieden von den anderen. Am ähnlichsten von den anderen ist noch der Brief vom 11. Dezember 1477 (bei Szujski Nr. 234), alle übrigen rühren ohne Zweisel von der Hand desselben Sekretärs P. her, welcher den siedenten Brief vom 10. April 1478 (bei Zeißberg, Kleinere Geschichtsquellen S. 39—41) geschrieben hat.

Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. IX. (Jahrsbücher der pojener Gesellschaft der Bissenschaftsfreunde Bd. 9.) Posen, 1876. Selbstwerlag. (Bgl. über die früheren Bände der Jahrbücher H. 3. 18, 409; 25, 430; 31, 234.)

Enthält: 1) A. Jarochowski, Johann Stanislaw Jablonowski, Wojewode von Reußen, und sein Streit mit König August II. Eine

intereffante Abhandlung aus der Feder des gründlichen Renners der fächsischen Epoche in Poten. 2) Neber geschlechtliche Gemeinsamkeiten und die Entstehung der Wappen und Familiennamen in Polen. Der ungenannte Berf. scheint diesem schwierigen Thema nicht gewachsen; die kurze Abhandlung enthält zwar manche zutreffende Bemerkung. aber im allgemeinen läßt fie, was Gründlichkeit und Beherrschung des Stoffes anbetrifft, viel zu munschen übrig. 3) Lukowski, Nachricht von einer unbekannten Diöcesanspnode des Erzbischofs Johann Odroważ von Sprowa aus dem Jahre 1456. Sehr bewandert in der Paläographie scheint der Verf. nicht zu sein, auf S. 62 ift ihm wenigstens ein komisches Quid pro quo passirt. Wir lesen bort: Johannes Archiep, et Primas Wylem, virum, dnum. Johannem prepositum S. Johannis extra muros Gnesnenses . . . arguebat . . . und S. 63 wird schon auf Grund dieses Citats als Borgesetter der Mönche s. sepulcri ein gewisser Wylem eingeführt. Nun ist aber Diejes ungtücksetige Wylem ohne Zweifet ein arger Lejeschnitzer ftatt Wenerabilem, die Abfürzung Wnlem hat der Berf. für Wylem gelesen. 4) R. Saule, die Echtheit der Steine von Mikorgyn. Gine jum großen Theil polemische Abhandlung, gerichtet gegen die Behauptung, daß die mit runenähnlichen Aufschriften versehenen, in Mitorzyn aufgefundenen Steine eine Fälschung seien. Der Nachweis wird hier des Langen und Breiten durchgeführt, aber unseres Er: achtens kaum mit Erfolg. 5) St. Rogmian, Rarl Libelt, eine Biographie. 6) 3. Roscielski, die Schoari und die grabischen Rha= pjodien in Negypten. 7) St. Rogmian, über die religiojen Clemente in den Werken Shakespeare's.

X. L.

T. Woje i echowski, Chrobacya, rozbiór starożytności słowiańskich (Chrobatien, Durchiicht der flawijchen Untiquitäten, I. Krafau 1873.

Daß ich dieses bereits vor fünf Jahren erschienene Werk bisher hier nicht angezeigt habe, hat seinen Grund nicht darin, als ob es nicht verdiente angezeigt zu werden (es ist im Gegentheil eine der hervorragenderen Leistungen), sondern darin, daß ich immer gehofft, daß die Fortsetzung bald erscheinen werde.

In der Einteitung behandelt der Verf. die verschiedenen Methoden, nach denen man die flawischen Antiquitäten bisher untersucht hat, weist ihre Vortheite und Mängel nach und gelangt zu dem Resultate, daß die einzige zum Ziele führende Methode die retrograde sein müsse,

d. h. daß, um die Zustände des polnischen Boltes in den ältesten Zeiten, für die es bekanntlich an hinreichendem sicheren, gleichzeitigen Duellenmaterial sehlt, zu untersuchen, man von den Zuständen der Jetzeit ausgehen müsse, um von dieser Basis aus weiter Schritt für Schritt zurückschreitend endlich zu einer klaren Anschauung über die Zustände der Urzeit zu gelangen. Die Methode selbst ist durchauskeine neue, der Berf. hat sie nur näher präcisirt und wissenschaftlich und konsequent durchgeführt; dies ist sein unzweiselhastes Verdienst; aber dazu hätte es einer so langen und so breit ausgeführten Bezwündung nicht bedurft.

Diese Methode wendet nun der Berf. in dem zweiten Theile seines Buches weniaftens in einer Richtung nicht auf die allgemein flawischen Antiquitäten an, wie man aus dem Titel schließen könnte, fondern auf die Zustände des ehemals Chrobatien genannten Theiles der flamischen Welt, welcher mehr oder weniger das fpatere Rlein= polen umfaßt hat. Er nimmt nämlich ein Berzeichniß aller Ortschaften dieses Diftriftes aus dem Jahre 1676 mit Anführung der Gründe, warum er gerade dieses und nicht ein anderes gewählt, und führt nun eine genaue, forgfältige und mit großem Scharffinn angelegte Untersuchung durch, um nachzuweisen, was sich aus diesen verschiedenen Ortsnamen in Bezug auf die Urzustände dieses Theiles des ehe= maligen polnischen Gebietes für Schluffe ergeben. Diese ganze Untersuchung, welche den zweiten Theil dieses Buches vollständig einnimmt, zerfällt in eine etymologische und eine historische und führt zu wirklich überraschenden und äußerst anziehenden Resultaten. Wenn auch nicht alle von ihnen sich in Zukunft stichhaltig erweisen durften, so wird doch jedenfalls das, was als unwiderleglich anzunehmen ift, hin= reichen, um diesem Buche einen bleibenden Werth und dem Berf. einen ehrenvollen Plat in der Reihe der archäologischen Forscher zu X. L. sichern.

H. v. Zeißberg, Kleinere Geschichtsquellen Polens im Mittelalter. Eine Nachlese. Wien 1877. (Separatabbruck aus dem Archiv für öftersreichische Geschichte Bb. 55.)

Zeißberg hat sich durch seine zahlreichen Publikationen auf dem Gebiete der polnischen Geschichte des Mittelalters einen so angesehenen Namen geschaffen, daß er mit Recht zu den gediegensten Arbeitern auf diesem Felde gezählt wird. An eine Publikation, die aus den Händen eines solchen Gelehrten hervorgeht, sind wir daher berechtigt

einen anderen Maßstab anzulegen wie an ein Werk eines weniger bekannten und weniger geschätzten Arbeiters. Wir müssen aber gestehen, daß uns die letzten Publikationen Z.'s durchaus nicht so beskiedigt haben wie seine früheren. Es tritt in ihnen eine gewisse lebereitung zu Tage. So hat er des Johannes von Komorowo Chronik nach Siner äußerst sehlerhaften und tückenhasten Abschrift herauszegeben und in Krakau besindet sich das vollskändige Original dieser Chronik, seit Mitte 1875 ist es Sigenthum der dortigen Universsitätsbibliothek. Diese Hahr kennzeichnet auch die tetzte Publikation Z.'s. Es ist dies eine Sammlung von ettichen Schriftstücken, die theils unmittelbar, theils mittelbar die potnische Geschichte des Mittelsatters betreffen; ihr Werth ist ein sehr verschiedener, und ein Zussammenhang existirt unter ihnen gar nicht. Sie sind aus den verschiedensten Bibliotheken entnommen, zum Theit auch den tembergern und krakauern.

An erster Stelle sinden wir ein Verbrüderungsbuch des Alosters zu Lubin, entnommen aus einer Handschrift der kaisertichen Bibliothek zu Petersburg. W. Arndt hat es dasethst aufgesunden, abgeschrieben und dem Herausgeber übergeben, der es hier mit einer Einteitung versehen und abgedruckt hat. Eine sehr große Wichtigkeit würden wir dieser Sammtung von ettichen Hunderten von Namen, zum großen Theil nur Tausnamen, auch dann nicht beimessen, wenn sie auf sorzsättigere Weise herausgegeben wäre. Die Hände nämtlich, welche dieses Schriftsstück in die petersburger Handschrift eingezeichnet haben, wechseln unsaushörtich; wir sinden zwar auch in dem Abdruck zu wiederholten Walen das Zeichen für "eine andere Hand", aber wir müssen doch wissen, welcher Zeitepoche dieselbe angehört, und dies sinden wir hier zum allergrößten Theil gar nicht berücksichtigt. Auf diese Weise sind wir gar nicht im Stande, in dieses Chaos von Namen irgend eine Ordnung zu bringen.

An zweiter Stelle haben wir hier zwei Urkunden, welche sich auf die beabsichtigte Kanonisation der Königin Hedwig beziehen. Sie sind einem Pergamentblatte des frakauer Kapitelarchivs entnommen und werden wol in einem der weiteren Bände der von Piekosinski herausgegebenen Codic. diplomat. im Zusammenhange mit anderen verwandten Duellen die passensste Verwendung finden.

Nr. III ist einer temberger Handschrift entnommen und giebt uns ein Bruchstück aus den Rechnungen Königs Wtadislaws III. Das Fragment, so tückenhaft es ist, ist doch jedenfalls interessant. Ich habe den Abdrud mit der übrigens gang teferlich geschriebenen hand fchrift verglichen und gefunden, daß derfelbe vieles zu wünfchen läßt. Dies find nämtich die Lefefehler und Auslaffungen, we'che fich in Diesem 21/2 Seiten einnehmenden Schriftftud finden: Seite 20 Beile 27 statt Zborzana ties Sborzana. 3. 28 statt Babyczky ties Balyczky. 3. 29 ftatt mre. XX lies mre. CC. 3. 30 ftatt mre. CC lies mre. XXX. In derselben Zeile ift vor Hincze de Rogow ausgelaffen: Johanni Oszeczki mrc. CC. 3. 32 statt Barthossio custodi thesaurorum regalium, Ramyanthe X mrc. C tica Barthossio custodi thesaurorum regalium X. Namyanthe mrc. C. 3. 35 ift vor Junthe familiari ausgelajjen: Johanni de Cobilani mrc. CL. — S. 21 3. 2 statt monasterio Raschoviensi (ice monasterio Baschoviensi (Banschow, Baschow fiehe Liber beneficiorum 3, 125). 3. 8 ftatt Raszowsky ties Baszowsky. Wozu das Fragezeichen nach Rey in Diefer Beile fteht, ift mir nicht erklärlich, ebenso wogu bas sie nach der Zahl 12 in 3. 17. 3. 19 ftatt flor, VI' lies flor, V'I (d. h. 501 flor., aber nicht 600). 3. 25 nach minute hat der Herausgeber ausgelassen pecunie. 3. 26 statt VIII' lies V'III (d. h. 503, aber nicht 800). 3. 33 statt Roscheowsky ties Roschcowsky. 3. 34 statt centenarum lies centenaria. 3.36 nach marc, und nach panni find Rommata zu setzen. 3. 37 statt Cracouiensis lies centenaria. -S. 22 3. 1 statt Welicesy lies Welicensi. 3. 4 statt centum lies centenarium. 3. 6 statt centenarum sics centenaria.

Nr. IV ist ein kleiner Nekrolog des Klosters Lud, trot seines geringen Umfanges dankenswerth als Beitrag zur Geschichte dieses Klosters; auch er wird in den Mon. Pol. Hist. Plat sinden müssen. Aussührlich erläutern wird man ihn erst können, wenn der Cod. dipl. maioris Poloniae '), dessen erster Band bereits erschienen ist, vollendet sein wird. Sosort bei der ersten Durchsicht dieses Nekrologs ist uns das unterm 5. November verzeichnete Ereignis ausgesallen: Anno domini 1350 odiit dominus Kasimirus rex magnisicus Polonie, welches der Herausgeber mit keiner Erläuterung versehen hat. Im Jahre 1350 ist aber kein polnischer König gestorben. Da die Zahl mit arabischen Zissern geschrieben ist und in den im Mittelatter ges bräuchlichen Zeichen die 5 bekanntlich der 7 sehr ähnlich sieht, so bes dünkte mich sosort, als ob hier ein Leseschler vorhanden sein könnte

<sup>1)</sup> Wir werden diese Publikation erst anzeigen, wenn sie vollendet sein wird, was bald geschehen soll.

und daß wir statt 1350 vielmehr 1370 zu lesen haben. Ich habe mich daher an Wierzbowski in Vien gewandt mit der Bitte, diese Stelle in der wiener Handschrift näher einzusehen, und da hat es sich denn gezeigt, daß hier ausdrücklich 1370 und nicht 1350 steht. Außerdem steht noch, wie mir ebenfalls Wierzbowski berichtet, an der Seite des unterm 13. März verzeichneten Ereignisses die Jahreszahl, aller Wahrscheinlichkeit nach MCCCCXL. was der Heraussgeber nicht beachtet hat. Auch wäre wol die auf S. 8 der Handschrift über und neben dem Monat August verzeichnete Nota abzuszudrucken gewesen; sie ist nicht leicht zu lesen.

Unter Nr. V. VI und VII finden wir etliche Briefe des Rar: dinalbischofe Diesnicki, des Johannes Dlugosz, Johannes Elgot (den der Herausgeber als Briefsteller nicht hat ausfindig machen können) und einer unbefannten Person. Alle diese Briefe, aus trafauer Sand= ichriften ober temberger Driginalen abgedruckt, find gleichzeitig auch (mit Ausnahme eines Bricfes) in dem Codex epistolaris von Szujski veröffentlicht worden. Aus dem Bergleich dieser Abdrücke unter einander und, wo fich dies thun ließ, mit den Driginalen zeigt fich, daß fie fowot von Zeifberg wie auch von Szujski durchaus nicht korrekt wieder: gegeben worden find. Bei 3. habe ich u. a. folgende Lefefehler und Austaffungen gefunden: Seite 27 Zeite 3 ftatt expleuit lieg expleuerit. 3. 8 ftatt Johanni ties Johanne. 3. 21 ftatt partibus ties precibus. 3. 31 statt mutuat lies mutuet. 3. 38 statt afflagitauerit lies efflagitauerit. - E. 28 3 3 ift ab zu ftreichen. 3. 5 ftatt Praemislio lies Praemislia. - S. 29 3. 11 ift vor auertere das Wort vel ausgelassen worden. 3. 14 statt Szmolineza ties Szmolnicza. 3. 23 hat der Herausgeber nach den Worten legationis sue ausgelaffen: ut v. p. castra et fortalitia sua reciperet debitis, que restant, solutis: hoc unum novum afferebat: rogare debebat. 3. 28 ftatt quosquos ties eos, quos. 3. 29 ftatt perducere fies perduci. 3. 36 ftatt Llubomlya ties Llubowlya. - S. 30 3. 11 ftatt deliberationi ties deliberationem. 3. 35 statt facto lies facta. — S. 31 3. 19 statt sibi ties falsi. 3. 21 statt intelligit ties intelliget; statt veritur ties veretur. Beite 23 ftatt facilior ties faciliter; ftatt prandium ties prestandum. - Der Brief auf G. 32 ift nach dem Driginal forrett abgedruckt, nur steht in dem Driginal statt Broszman, wie der Herausgeber gelesen, in Wirklichfeit Brosznan (sic!). Der folgende Brief, ebenfalls nach dem Driginal, hat nur einen Fehler. S. 33 3. 19 ftatt meam lieg nostram. - In dem folgenden Briefe S. 34 und 35 finden sich aber wiederum mehrere Leseschler, tropdem er auch nach dem durchaus leserlichen Driginal gedruckt ift. S. 34 3. 26 statt occupat lies occupet. 3. 29 statt continuando lies contumando. S. 35 3. 7 ftatt gratulanter lice gratanter; ftatt quum lies quoniam. 3. 8 ftatt latericei lies laterici. 3. 12 ift ad weg= gulaffen. — Sehr fehlerhaft ift auch der folgende Brief S. 35 und 36. S. 36 3. 4 statt legacionem lies legacione. Durch eine falsche Interpunktion und unglückliche Lefung ift der folgende Sat total unglücklich ausgefallen. Er lautet bei Zeißberg S. 36 3. 7 bis 11: Si quis defectus fuerit, petatis magistrum Johannem muratorem, vt de propriis supleat et ego cum reuersus fuero sibi hic soluam de pecunia. Nam istam quam mitto detis aliquam marcam Karez carpentario. Statt diefes fehlerhaften Textes muß aber ftehen: Si quis defectus fuerit, petatis magistrum Johannem muratorem, vt de propriis supleat et ego cum reuersus fuero sibi hic soluam. De peccunia etiam ista, quam mitto, detis aliquam marcam Karcz carpentario. Auf derselben Seite 3. 23 statt Maczycowssky lies Maczyeowsky. 3. 25 ift in wegzulaffen, im Driginal steht es nicht. 3. 27 ftatt duas acerwas lies duos acerwos. 3. 28 ftatt auriga lies aurigis. — Der folgende Brief S. 37 bis 39 ift, wie aus Szujski Cod. epistol. ersichtlich, von Johann Elgot geschrieben, er findet sich in einer frafauer Sandschrift. Die Unterschiede zwischen ben Texten 3.'s und Sz.'s find zahlreich, wenn auch beide aus einer Quelle stammen. Ich will nur das anführen, wo Zeißberg sicherlich falsch gelesen hat. S. 37 3. 36 statt partibus lies patribus. S. 38 3. 13 und 14 finden wir einen solchen Sat: Effeci presentari dicto magistro Galka, quum illa hora carpebat iter. So hat der Sat keinen Sinn. Der richtige Text läßt sich aber leicht restituiren. Bor effeci ift nämlich ftatt eines Punktes ein Komma zu feten, und in 3. 11 scripsit in scriptas umzuändern. 3. 31 statt admisso ties commisso. 3. 35 hat der Herausgeber nach nonnulli das Wort alii ausgelaffen. 3. 37 statt elimandum ties eliminandum. S. 39 3. 8 statt V. p. V lies V. p. vero. — Der lette von den Briefen ift wiederum nach dem lemberger Driginal abgedruckt, womit ich den Abdruck, wie auch die übrigen verglichen. Der Herausgeber hat in seinem Abdruck mehrere Lücken gelassen, wo er den Text nicht lesen tonnte. Dieselben laffen sich beinahe alle ohne große Schwierigkeiten ausfüllen. Die Lücke S. 40 3. 25 ift mit dem gang leserlichen Worte domino auszufüllen. Die Lücke 3. 32 läßt sich wenigstens verringern; ftatt der Punkte seigen wir: a...antur, diese Buchstaben tassen sich deutlich tesen. Die Lücke 3. 35 ist mit berti auszufüllen: Adalcherti). Die Lücke 3. 36 muß durch ni ergänzt werden, die 3. 38 durch genitricis, welches deutlich zu tesen ist. Die Lücke S. 41 3. 1 muß durch Gro etc. auszesüllt werden, so steht es im Original. Außersdem sinden sich noch solgende Lesechelre und Austassungen in diesem Briese, welcher von allen Originaten, die hier abgedruckt worden sind, am schwierigsten zu tesen ist: S. 40 3. 36 statt redis ties redus, was ohne Zweisel nur Ornchschler ist. S. 41 3. 6 statt aurum ties animum. 3. 12 statt Pyandziczowsky ties Pyandziczowszky. 3. 13 nach dem Worte Lendam hat der Herausgeber weggelassen: contutit. 3. 16 statt potius lies Petrus. 3. 18 statt (ad) ties in, welches ausdrücklich im Original steht, also nicht zu ergänzen ist.

Unter Nr. VIII und IX sinden wir eine ganze Reihe auf mühsiame Weise von dem Herausgeber aus verschiedenen Bibliotheken und Archiven zusammenzelesene Schriftfücke zur Geschichte des Callimachus; unter Nr. X die zwar aus verschiedenen Abhandlungen bereits bestannte, aber bisher noch nicht herausgegebene Schrift de institutione regii pueri. Unter Nr. XI endlich haben wir "als letztes Stück dieser Nachlese" einen Auszug aus dem Nekrotog des Dominikanerstonvents in Arafau. Der Werth desselben ist ein untergeordneter; er enthält nur hie und da sonst unbefannte interessante Daten, aber viele, die irrthümlich oder geradezu ersunden sind.

X. Liske.

R. Maurer, urzędnicy kancelaryjni Władysława Jagiełły, studyum dyplomatyczne (die Mangleibeamten Bładisław Jagiełło's, cine diplomatijche Studie). Barichau 1877

Die polnische Tiplomatik liegt bisher so ziemtich brach. Erst in der allerletzten Zeit, wo sich das Leben auf dem Gebiete der polnischen Historiographie so bedeutend gehoben hat, wird auch diese allmähelich in Angriss genommen. Diese zu den besten Hossnungen berechtigende Erstlingsarbeit behandelt mit der nöthigen Sorgsalt, Sache kenntniß und Genauigkeit das Kankleipersonal des Königs Władiselaw Jagiello.

X. L.

Joannis Długossii seu Longini can, crac, Historiae Poloniae libri XII ad veterrimorum librorum manuscriptorum fidem recensuit, variis lectionibus annotationibusque instruxit Ignatius Żegota Pauli cura et impensis Alexandri Przezdziecki. Cracoviae 1877 et 1878. IV. V. (Bgl. über die früheren Bände S. 3. 38, 536.)

Das Unternehmen der Herausgabe der Werke des Johannes Dlugosz schreitet rüstig vorwärts. Wir besitzen jest bereits 13 Bände dieser Ausgabe: Bd. 2—6 enthält die Historia Poloniae in polnischer Nebersetzung, Bd. 7—9 enthält den Liber beneficiorum, Bd. 10—14 enthält den vollständigen lateinischen Text der Historiae Poloniae; es sehlt nur noch Bd. 15 der Gesammtausgabe, woselbst die Indices Platz sinden werden, und Bd. 1, wo eine Biographie des Olugosz und seine kleine Schriften: Briese, vitae sanctorum, vitae episcoporum n. s. w., abgedruckt werden sollen. Der modus procedendi ist leider derselbe geblieben wie bei den vorigen Bänden, viel Vortheilhafteres als von jenen läßt sich auch von diesen beiden letzen Bänden nicht sagen. Vergleiche darüber die gründliche Anzeige im Przegląd krytyczny 1877 S. 464—469. Verfasser dieser Anzeige ist A. Semkowicz.

X. L.

## Neunzehnte Plenarversammlung der historischen Kommission bei der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften.

München, im Oftober 1878.

Die historische Kommission hielt in den Tagen vom 26. dis 28. September ihre diesjährige Psenarversammlung. An den Sitzungen betheiligten sich der Vorstand der tgl. Akademie der Wissenschaften Stiftspropst und Reichsrath v Döllinger, der Viceprässdent der k. Akademie der Wissenschaften zu Wine und Direktor des geheimen Haus. Habemie der Wissenschips Kitzungen und Staatsarchivs Kitzunger rath v. Sydes, der Neichsarchivdirektor Geheimeath v Löherregierungserath v. Sydes, der Reichsarchivdirektor Geheimeath v Löher, der Geh. Regierungsrath Bait aus Berlin, der Klosterpropst Freiherr v. Liliener on aus Schleswig, der Hospital Proj. Sidel aus Wien, die Prossiperen Dümmeler aus Halle, Hegel aus Erlangen, Wattendach aus Versin, Wegele aus Würzburg und Beizsächen Abah und der Geh. Haus und der Verdischen Hochschilden Pochschilden Proj. Kluck ohn und der Geh. Haus und der Araberarchivar Prof. Rockinger. In Abwesenheit des Vorstandes, Geh. Regierungsraths v. Kanke, leitete der ftändige Sekretär der Kommission, Geheimrath v. Giesebrecht, die Verhandlungen.

Nachdem die vorjährige Plenarversammlung an Seine Majestät den König die Vitte um Verlängerung der ihr zur Bollendung ihrer Arbeiten gestellten Frist gestellt hatte und diese Vitte in der huldvollsten Weise Gewährung sand, begann die Kommission ihre diessährigen Sikungen mit dem Ansbruck des freudigsten und wärmsten Dankes für die hochherzige Muniscenz König Ludwig is II. Sie sichte, daß sie gleichsam in eine neue Vera ihrer Thätig-

feit einträte, in welcher es ihr vergönnt jein werde, ihre umjagenden Arbeiten in würdiger Beije durchzuführen und zu erganzen. Indem fie fich bewußt ift, Werte von dauerndem Werthe und grundlegender Bedeutung für uniere nationale Geschichte in das Leben zu rufen, hofft fie zugleich in ihnen Monu mente zu hinterlaffen, welche allen späteren Zeiten befunden werden, wie die Könige Baperns Maximilian II. und Ludwig II. mit beharrlicher Gürjorge und edelster Liberalität das Studium der Weichichte Banerns und des gesammten deutschen Baterlandes gepflegt haben.

In dem Gefühle neuen Lebens beichloft die Kommission, jetzt die Babl ihrer ordentlichen Mitglieder, was jeit mehreren Jahren nicht geschehen war, durch einige nambafte Historifer zu ergänzen, wie die Ausführung von Arbeiten, die sie früher hatte guruckfiellen muffen, auf's neue in Betracht zu gieben. Auch die Unterniigung einer landwirthichaitlichen Schrift, die nicht ohne historisches Intereffe ift, glaubte fie nicht von der Sand weisen zu follen, um ihr Bestreben, das Weichichtsstudium nach den verichiedenften Seiten zu fordern, an den Zag zu legen.

Mehr als hundert Bande find bereits durch die Rommission veröffentlicht worden, aber tein Weichäftsjahr ist reicher an neuen Publikationen geweien als das lette. Geit der vorjährigen Plenarverjammlung find ericbienen:

1 Baneriiches Wörterbuch von 3. Andreas Edim eller. Zweite mit des Berfauers Nachtragen vermehrte Ausgabe, bearbeitet von (B. Karl Frommann,

Lieferung XII. Schlug.)

2) Weichichte der Wiffenjchaften in Deutschland. Reuere Beit. - Bd. IV. Weichichte der Erdtunde von Osfar Beichel. Zweite vermehrte und verbefierte Auftage, berausgegeben von Sophus Muge. - Bo. XVII. Geschichte der Mathematif in Deutschland von C. J. Werhardt.
31 Deutsche Reichstagsaften. Bd. VII. — Temphe Reichstagsaften unter

Raifer Sigmund 1410 -1420. Herausgegeben von Dietrich Rerter.

4) Die Chroniten der deutichen Städte vom 14. bis um's 16. Jahr hundert. Bo. XIV. - Die Chronifen der niederrheinischen Etädte. Moln. 230. 111.

5, Briefe und Aften zur Geschichte des dreißigjährigen Mrieges in den Beiten des vorwaltenden Einfluffes der Bittelsbacher. Bd. IV. Die Politif Banerns 1591-1607. Erne Balfie, Bearbeitet von Gelix Stieve.

6. Jahrbücher der dentichen Geichichte. — Philipp von Echwaben und Otto IV. von Braunichweig, von Eduard Vintelmann. 25. II. 1208 bis 1218.

71 Weisthümer, gesammelt von Jakob Grimm. Bo. VII. Ramen und Sadreginer, verfaßt von Richard Edröder.

5) Forjehungen zur dentichen Geschichte. Bd. XVIII.

9) Allgemeine deutsche Biographie. Lieferung XXVIII—XXXVI.

Aus den Berichten, welche im Fortgange der Berhandlungen die Leiter der einzelnen Unternehmungen erstatteten, ergab fich, daß auch für das nächste Jahr eine größere Angabl neuer Bublifationen zu erwarten ift. Zugleich erhellte aus diesen Berichten die überaus bereitwillige Unterftützung, mit welcher Die Boritande der Archive und Bibliothefen die Arbeiten der Kommission gu unternügen fortsabren und durch welche sie auf's neue die Kommission zum größten Dante verpflichtet haben.

Wie im verflossenen Jahre die neue Ausgabe von Schmeller's Wörter buch zum Abschluffe gebracht ift, hofft die Kommission bald auch die von 3. Grimm begonnene Cammlung der Weisthümer vollendet zu feben. Rach dem das vortreifliche Namen und Sachregifter von Proj. R. Schröder

vollendet ist, sieht nur noch das von Proj. Birlinger in Bonn bearbeitete

Wortregifter aus.

Das große Unternehmen: "Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit" geht seiner Vollendung entgegen. Boraussichtlich werden im nächsten Jahre die Geschichten der Historiographie, der klassischen Philologie und der Geologie publizirt werden und die Geschichten der Physist und Medizin alsbald solgen. Bon Ansiang an war eine Ergänzung diese Unternehmens sür die früheren Zeiten in Aussicht genommen und nur wegen äußerer Schwierigfeiten später außer Betracht gelassen. Ein schriftlich eingereichter Antrag des Borstandes Geh. Naths v. Nanke regte setzt die Ausschnung der Geschichte der Wissendagen Antag, als deren Resultat sich ergab daß es sich empfehen würde, zunächst die Bearbeitung der Geschichte des deutschen Unterrickswesens von den Ansängen desselben dis zur Witte des 13. Jahrhunderts zu versultassienen. Sobald es thunlich ist, wird darüber das Weitere bekannt gegeben werden.

Das von Prof. I Beizjäcker geseitete Unternehmen der deutschen Reichstagsalten wird gleichzeitig nach verschiedenen Seiten gesördert. Der kürzlich erschienene siebente Band ist der erste der Alten Kaiser Sigmund's; ihm wird sich bald ein zweiter, gleichfalls vom Oberbibliothekar Prof. Kerser in Würzburg bearbeitet, anschließen. Für die Periode König Ruprecht's arbeitet Dr. Erenheim in Göttingen unter Beihülse des Dr. Friedensburg, und auch von dieser Abtheilung sieht ein Band in naher Aussicht. Für die Zeiten Kaiser Friedrich's III. sind die Arbeiten durch Dr. Fr. Ebrard in Straßburg jortgeseht worden; auch ist Dr. Hitte eine Zeit lang an ihnen bes

theiligt gewesen.

Huch die Arbeiten für die große durch Prof. C. Begel berausgegebene Sammlung der deutschen Städtechroniken find nach verschiedenen Richtungen fortgeführt worden. Der zulett erichienene vierzehnte Band brachte die tolner Chronifen zum Abichluß. Der fünfzehnte Band, die Chronifen der bagerijchen Städte, ift im Drud nahezu vollendet; er enthalt die Widmann'iche Chronik von Regensburg in der Bearbeitung vom Archivsefretar Edmund Freiherrn v. Cefele, die landshuter Rathschronif und mühldorfer Annalen nebit Stadt recht aus dem 14. Jahrhundert in der Bearbeitung des Archivaffeifors Dr. Ih. Beigel, endlich Razmair's Chronif von München, bearbeitet vom Reichs archivrath v. Muffat; nur durch die ichwere Erfrankung des letteren ift der völlige Abichluß des Druckes verhindert worden. Außerdem ist für das nächste Jahr die Edition des zweiten Bandes der braunschweiger Chroniken durch Archivar Sangelmann in Braunichweig in fichere Aussicht genommen. Ferner hat der Herausgeber die Bearbeitung der mainzer Chronifen begonnen und ju diejem Zwecke Dr. Mobert Bohlmann als Mitarbeiter berufen. Die bisher noch unedirte Ehronif: "Sagen von alten Dingen der erlichen Stadt Menze" aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, welche über die inneren Un gelegenheiten der Stadt seit dem 14. Jahrhundert aussührlich berichtet, wird den Anfang dieser Bublikation bilden.

Für die Sammlung der Hanjereceise hat der Herausgeber Dr. K. Koppmann neues Material theils durch einen längeren Ausenthalt in Königsberg, theils aus ihm übersandten danziger Stadtbüchern gewonnen. Der Druck des fünsten Bandes, welcher voraussichtlich dis zum Jahre 1415 reichen wird, ist

angefangen.

Bon den Jahrbüchern des deutschen Reiches werden demnächst zwei neue Bände veröffentlicht werden. Der Druck der Jahrbücher Kaiser Lothar's des Sachien, bearbeitet vom Cherlehrer Dr. W. Bernhard in Berlin, ist bereits weit vorgeschritten, und der erste Band der Jahrbücher Kaiser Konrad's II. ibis 1031), bearbeitet von Prof. H. Breklau, wird alsbald beginnen. Die Bearbeitung der Jahrbücher Kaiser Friedrich's II. hat Hofrath Prof. Eduard Binkelmann in Heidelberg übernommen. Auch für die Jahrbücher Heinrich's IV. und Heinrich's V. wird sich voraussichtlich ein geeigneter Bearbeiter ietst gewinnen lassen.

Für das umfaffende Unternehmen der Wittelsbach'ichen Korrespondenz im 16. und 17. Jahrhundert find die Arbeiten regelmäßig fortgesett worden. Für ältere pfälzische Abtheilung, namentlich die Korrespondenz des Pfalzgrafen Johann Rafimir, hat Dr. Fr. v. Begold theils aus den hiefigen Archiven, theils aus den handichriftlichen Schätzen der Bibliothèque nationale zu Karis neues werthvolles Material gejammelt; andere Bereicherungen wurden durch eine Meije nach Zürich und die überaus liberale Mittheilung von Attenitücken aus dem Archiv des Grajen v. Tohna Schlobitten gewonnen. Die Korre ipondenz des Pfalzgrafen Johann Kafimir ift auf drei mäßige Bunde berechnet, von denen der erfte im Laufe des nächsten Sahres im Manuftript vollendet jein wird. Auch ihr die unter Leitung des Webeimraths p. Löher stebende ättere baieriiche Abtheilung find die archivaliichen Nachforschungen fortgesett worden. Dr. A. v Truffel fand wichtiges neues Material theils in den hiefigen Archiven, theils bei einer nach Bien unternommenen Reise in dem dortigen f. f. Haus , Hoj = und Staatsardip und in dem Archive des Mini iteriums des Innern. Die Bearbeitung des Materials ifir den zweiten Band und die diesem entsprechende zweite Balite des dritten Bandes der Briefe und Alten zur Geichichte des sechzehnten Jahrbunderts" ift jest so weit fortgesührt, daß der Druck des zweiten Bandes beginnen konnte und seinen regelmäßigen Fortgang nehmen wird. Die Arbeiten für die jüngere pfälzische und baierische Abtbeilung, geleitet von Prof. Cornelius, waren besonders auf die Vollendung des vierten Bandes der "Briefe und Atten zur Geichichte des dreißigfabrigen Arieges" gerichtet. Mau hoffte in demielben eine vollstandige Tarlegung der baierischen Politif in den Jahren 1591 - 1607 geben zu tonnen. Aber der Stoff erwies fich jo umfangreich, daß in dem jungit ericbienenen vierten Bande nur die erfte Hälite veröffentlicht werden konnte, der aber in Sahresfrift die zweite jolgen wird. Der Bearbeiter diefer Bande, Dr. Gelix Stieve, wird alsbald im Intereffe der Arbeit eine Reife nach Wien und Brüffel unternehmen.

Die allgemeine deutsche Biographie hat unter der Redaltion des Freiherrn v. Litieneren und des Proj. Wegele regelmäßigen Fortgang. Mit der 33. Lieferung ist der ürbente Band zum Abichtuse gefommen, und auch vom

achten find bereits mehrere Lieferungen gedruckt.

Die Zenichrift: "Forschungen zur dentichen Geschichte" wird in der bis berigen Weise unter Redaktion des Geb. Regierungsraths Bait, der Pro ieisoren Begele und Dümmler auch in Zutunft fortgesührt werden.

Leider erindr die Kommission noch vor dem Schlusse ihrer Situngen, daß sie ein langjähriges ihr werthes Mitglied durch den Tod verloren hatte. In der Frühe des 28. Septembers starb der Reichsarchivrath Aug, v. Musjiat, der als außerordentliches Mitglied der Kommission ieit ihrer Begründung angehörte und im Jahre 1863 zum ordentlichen Mitgliede ernannt wurde. Und den Beitrebungen der Kommission nahm er unausgeietst Antheit und noch seine letzte Arbeit war für eine ihrer Publikationen bestimmt.

## VII.

# Das Teftament Peter's des Großen.

23011

# Barrn Breglau.

Von dem sogenannten Testament Peter's des Großen waren bis vor furzer Zeit zwei Texte befannt. Den ersten, ber fich als ein Resumé des Testamentes gab, publicirte Dt. Lefur in seiner im Jahre 1812 veröffentlichten Schrift: "Des progrès de la puissance Russe depuis son origine jusqu'au commencement du XIX. siècle" (Paris 1812), die, wie die Mittheilungen des englischen Militärattaches bei der ruffischen Urmee Sir Robert Wilson (Private Diary of Sir Rob. Wilson 1, 257)1) außer Zweifel stellen, im Auftrage des französischen Ministeriums der auswär= tigen Angelegenheiten abgefaßt und verbreitet ist. Der zweite Text, der eine vollständige Kopie zu sein beansprucht, findet sich in den Mémoires du Chevalier d'Eon von Frederic Gaillardet, deren erste Auflage 1836 in Paris erschien, während die zweite Auflage vom Jahre 1877 den Titel Mémoires de la Chevalière d'Eon führt. Alle späteren Abdrücke gehen birett ober indirett auf den Gaillardetichen Text zurück und bedürfen bei der vor= liegenden Untersuchung feiner Berücksichtigung.

Schon im Jahre 1863 hatte C. Bertholz, Stadtbibliothekar in Riga, in einer Broschüre: "Napoléon I, auteur du Testament de Pierre le Grand", von der im Jahre 1877 in der "Russischen Revue" eine auch durch Separatabbruck verbreitete

<sup>1)</sup> Nach einem Citat bei Bertholz, Separatabdruck S. 2. Mir war das Buch nicht zugänglich.

deutsche Bearbeitung erschienen ist, den Nachweis zu führen ver jucht, daß das Testament Peter's des Großen eine Fälschung. daß es im Jahre 1812 von Napoleon I. verfaßt, wie er meinte, in die Jeder diftirt sei. Diese Ansicht hat in Deutschland und Frankreich in gelehrten Preisen vielfache Zustimmung gefunden; namentlich hat eine anomme Broschüre: "Les auteurs du Testament de Pierre le Grand. Page historique" (Paris 1872). ats deren Berfasser ziemlich allgemein A. Thiers gilt, sich ihrem Ergebniß angeschtossen. In England bagegen, in Ungarn und Desterreich ist auch nach den Untersuchungen von Bertholz vielfach an der Echtheit des Testamentes festgehalten worden, wie dasselbe denn auch fortgefahren hat, in den Erörterungen über die ruffische Politif eine hervorragende Rolle zu ipielen. Giner der nam= hajtesten Historifer des heutigen Belgien endlich, Th. Juste, hat sich in seiner fleinen Edrift: "Pierre le Grand. Son règne et son testament" (Bruxelles 1877) quar gleichfalls für die Unchtheit des Testamentes entschieden, aber eine etwas andere Hopvothese über seine Entstehung vorgetragen. Er sieht nicht wie Bertholz den Text Lesur's für den ältesten an, sondern vermuthet, das Testament sei in der That vom Chevalier d'Con nach seiner Rücktehr aus Ruftland verfaßt, dieser im parifer Archiv vorgefundene Auffat habe dann im Jahre 1812 der Bublifation Lesur's als Grundlage gedient, in der man "les idées et la griffe napoléoniennes" wicdererfenne.

In ein ganz neues Stadium ist die Frage durch einen glücklichen Fund P. Bailleu's getreten, den R. Koser zuerst befannt gemacht hat. Im berliner Archiv besindet sich ein dritter Text des Testamentes, den ein gewisser Sofolnies im Jahre 1797 dem französischen Direktorium eingereicht hat und von dem eine Abschrift durch die österreichische Regierung bei einem wegen Hochsverraths in Untersuchung gezogenen Goelmann A. v. Rochanowski mit Beschlag belegt wurde. War durch diesen Fund, wie Koser mit Recht bemerkt, die Verkholzische Ansicht beseitigt, so meinte Koser num dem Texte Gaillardet's erhöhte Beachtung schenken zu müssen; er betrachtete die Möglichkeit, daß derselbe von d'Eon aus Rußland mitgebracht sei, nicht als völlig ausgeschlossen.

Mir scheint es möglich zu sein, auf Grund des neuen Jundes und anderer Aften des berliner Staatsarchives zu einem absschließenden Ergebniß über die viel erörterte und bei ihrem Einsgreifen in die praftische Politif nicht unwichtige Frage zu gestangen. Die Untersuchung wird wesentlich auf dem Wege der kritischen Textvergleichung geführt werden müssen; sie beginnt am besten mit einer Nebeneinanderstellung der Texte Sokolnicki's (1797) und Lesur's (1812).

Text Sotolnicfi.

Résumé du plan de l'aggrandissement de la Russie et de l'asservissement de l'Europe tracé par Pierre I.

1º de ne rien négliger pour donner à la nation Russe des formes et des usages Européens: dans cette vue d'engager les différentes Cours et surtout les Savants de l'Europe, soit par des spéculations d'intérêt, soit par les principes philantropiques de la philosophie ou autres motifs encore, à concourrir à ce but.

2º de maintenir l'etat dans un sisteme de guerre continuelle, afin d'agguerir le soldat et tenir tou-jours la nation en haleine et prête à marcher au premier signal.

3º de s'etendre par tous les moyens possibles vers le Nord, le long de la Baltique, et vers le Sud.

4° exciter la jalousie de l'Angleterre, du Danemark et du Brandenbourg contre la Suede: au moyen de quoi ces puissances fermeront les yeux sur les usurpations qu'on pourra faire sur ce pays et qu'on finira par subjuguer.

5º Intéresser la maison d'Autriche

Tert Leiur.

1º Ne rien négliger pour donner à la nation russe des formes et des usages européens: et dans cette vue engager les différentes cours et surtout les savants de l'Europe, soit par des spéculations d'intérêt, soit par les principes philanthropiques de la philosophie ou autres motifs encore à concourir à ce but.

2º Maintenir l'Etat dans un système de guerre continuelle afin d'aguerrir le soldat, et de tenir toujours la nation en haleine et prête à marcher au premier signal.

3º S'étendre par tous les moyens possibles vers le nord, le long de la Baltique, ainsi que vers le sud, le long de la mer Noire; et pour ce

4º Entretenir la jalousie de l'Angleterre, du Danemark et du Brandebourg contre la Suède; au moyen de quoi ces puissances fermeront les yeux sur les usurpations qu'on pourra faire sur ce pays, qu'on finira par subjuguer.

5º Intéresser la maison d'Autriche

à chasser le Turc de l'Europe et sous ce prétexte entretenir une armée permanente et établir des chantiers sur les bords de la mer noire et en avançant toujours s'étendre jusqu'à Constantinople.

6º Entretenir l'anarchie dans la Pologne: influencer ses diètes et surtout les élections de ses Rois; la morceller à chaque occasion et finir par la subjuguer tout à fait.

7º Contracter une allience étroite avec l'Angleterre et entretenir avec elle des relations directes au moyen d'un traité de commerce: lui permettre même d'exercer une espèce de monopole dans l'intérieur: ce qui insensiblement aménera un fauffilement des nationnaux avec les marchands et les matelots Anglais qui fourniront tous les moyens de perfectionnement et d'aggrandissement de la marine russe, à l'aide de la quelle il faut aussitôt viser à la domination sur la Baltique et sur la mer noire. Point capitale dont depende la reussite et l'accélération du plan.

à chasser le Turc de l'Europe et, sous ce prétexte entretenir une armée permanente, et établir des chantiers sur les bords de la mer Noire, et en avançant toujours, s'étendre jusqu'à Constantinople.

6° Entretenir l'anarchie dans la Pologne; influencer ses diètes, et surtout les élections de ses rois: la morceler à chaque occasion qui s'en présentera et finir par la subjuguer.

7º Contracter une alliance étroite avec l'Angleterre, et entretenir avec elle des relations directes au moven d'un bon traité de commerce, lui permettre même d'exercer une espèce de monopole dans l'intérieur, ce qui insensiblement introduira une familiarité entre les marchands et les matelots Anglais et les nationaux, qui, de leur côté, favoriseront tous les movens de perfectionnement et d'agrandissement de la marine russe, à l'aide de laquelle il faut aussitôt viser à la domination sur la Baltique et sur la mer Noire, point capital dont dépend la réussite et l'accélération du plan.

8º Il recommande à tous ses successeurs de se pénétrer de cette vérité, que le commerce des Indes est le commerce du monde, et que celui qui peut en disposer exclusivement est le vrai souverain de l'Europe; qu'en conséquence on ne doit perdre aucune occasion de susciter des guerres à la Perse, de hâter sa dégénérescence, de pénétrer jusqu'au

8° de se méler à tout prix soit de force soit par ruse des querelles de l'Europe et surtout de celles de l'Allemagne. Pour ce

9º Paroitre toujours d'être l'Alliée de l'Autriche, profiter du plus petit ascendant qu'on pourrait avoir sur elle, pour l'entrainer dans des guerres ruineuses afin de l'affaiblir par dégrés. la secourir même quelque fois et ne cesser de lui faire secretement des ennemis dans l'interieur de l'Empire en excitant contre elles la jalousie des Princes . . . . Nota. Cet article sera d'autant plus facile à remplir, que la maison d'Autriche n'a cessé jusqu'ici de se leurrer du projét de conquerrir la monarchie universelle ou du moins de retablir l'Empire d'Occident et que pour cela il lui faut, avant tout, commencer par soumettre l'Allemagne.

10° Choisir toujours parmi les Princesses d'Allemagne des épouses pour les Princes Russes et multiplier ainsi les Alliances par les rapports de famille et d'intérêt et partout l'influence dans cet Empire. golfe Persique et de tâcher alors de rétablir par la Syrie l'ancien commerce du Levant.

9º Se mêler à tout prix, soit par force, soit par ruse des querelles de l'Europe et surtout de celles de l'Allemagne et pour ce

10° Rechercher et entretenir constamment l'alliance
de l'Autriche, la flatter dans
son idée favorite de prédominance, profiter du plus petit
ascendant, qu'on peut avoir sur
elle, pour l'engager dans des
guerres ruineuses, afin de l'affaiblir
par dégrés; la secourir même quelquefois, et ne cesser de lui faire
secrètement des ennemis dans toute
l'Europe et particulièrement en Allemagne, en excitant contre elle la jalousie et la
méfiance des Princes.

Nota. On y parviendra d'autant plus facilement, disaip Pierre, que déjà cette maison orgueilleuse a manifesté plus d'une fois l'ambition de dominer sur les anciens Etats de l'Europe, et qu'à chaque occasion où elle voudra le tenter, nous enlèverons quelques bonnes provinces qui cerneront, la Hongrie, que nous finirons par incorporer à notre Empire comme un équivalent.

11º Choisir toujours parmi les princesses d'Allemagne des épouses pour les princes russes, et multiplier ainsi les alliances par les rapports de familles et d'intérêt pour augmenter notre influence dans cet empire.

11º Se servir de l'ascendant de la religion sur les Grecs désunis ou schismatiques qui se trouvent rependus dans la Hongrie, la Turquie et les parties meridionales de la Pologne, se les attacher par toutes les voies captieuses, se faire appeller leurs protecteurs et gagner un titre à la supprématie sacerdotale: sous ce prétexte et par leur moyen, la Turquie subjugée et la Pologne entamée, la conquête de la Hongrie ne serait qu'un jeu: en promettant toute fois à l'Autriche des indemnisations en Allemagne, tandisque le reste de la Pologne ne pouvant plus se soutenir ni par ses propres forces ni par ses liaisons politiques viendrait d'elle même se ranger sous le joug.

12º Dès lors tous les instans deviennent précieux: il faut préparer en secret toutes les batteries pour frapper le grand coup, et les faire jouer avec un ordre avec une prévoyance et une célérité qui ne donnent pas le temps à l'Europe de se reconnaitre. Il faut commencer par proposer séparément. très secrètement et avec la plus grande circonspection d'abord à la Cour de Versailles puis à celle de Vienne de partager avec une d'elles l'empire de l'Univers: en leur faisant remarquer, que la Russie étant de fait souveraine de tout l'Orient et n'ayant plus rien à gagner que le titre, celle proposition de sa part ne pouvait nullement leur être suspecte. Il est au contraire hors de doute que 12° Se servir de l'ascendant de la religion sur les Grecs désunis ou schismatiques, qui se trouvent répandus dans la Hongrie, la Turquie et les parties méridionales de la Pologne, ses les attacher par toutes les voies captieuses, se faire appeler leurs protecteurs et gagner un titre à la suprématie sacerdotale. Sous ce prétexte et par leur moyen la Turquie serait subjuguée; et la Pologne,

ne pouvant plus se soutenir ni par ses propres forces ni par ses liaisons politiques, viendrait d'elle même se ranger sous se joug.

13º Dès lors tous les instants deviennent précieux. Il faut préparer en secret toutes les batteries pour frapper le grand coup et les faire jouer avec un ordre, une prévoyance et une célérité qui ne donnent plus le temps à l'Europe de se reconnaître. Il faut commencer par proposer séparément, très-secrètement et avec la plus grande circonspection d'abord à la cour de Versailles, puis à celle de Vienne de partager avec l'une d'elles l'empire de l'univers, en leur faisant remarquer que, la Russie étant de fait souveraine de tout l'Orient, et n'avant plus rien à gagner que cetitre, cette proposition de sa part ne peut leur être suspecte. Il est hors de doute, que ce projet ne peut manquer de les flatter et ce projet ne peut manquer de les flatter et allumer entre elles une guerre à mort: guerre qui deviendrait bientôt generale, vu les liaisons et les relations étendues de ces deux cours rivales et ennemies naturelles, ainsique l'intérèt que seraient nécessitées de prendre à cette querelle toutes les autres puissances de l'Europe.

13º Au milieu de cet acharnement général la Russie se fera demander des secours tantôt par l'une tantôt par l'autre des puissances belligerantes; laquelle après avoir longtemps balance pour leur donner le temps de s'epuiser et d'assambler elle meme ses forces elle paroitra à la fin se decider pour la maison d'Autriche et tandis qu'elle ferait avancer ses troupes de ligne jusqu'au Rhin, elle les ferait suivre immédiatement par une nuée de ses hordes asiatiques: et à mesure que celles-ci avanceraient dans l'Allemagne deux flottes considérables partiraient, l'une de la mer d'Azof et l'autre du port d'Archangel chargées d'une partie de ces mêmes hordes sous le convoi des flottes armées de la mer noire et de la Baltique, elles paroitraient inopinement dans la méditerranée et sur l'Ocean pour verser tous ces peuples nomades féroces et avides de butin et en inonder l'Italie, l'Espagne et la France: dont ils saccageraient une partie des habitans, emeneraient l'autre en esclavage pour en repeupler les deserts de la Sibérie delaissée et rendraient le reste hors d'état de secouer le joug.

d'allumer entre elles une guerre à mort, qui deviendrait bientôt générale, vu les liaisons et les relations étendues de ces deux cours rivales et ennemies naturelles, ainsi que l'intérêt que seraient nécessitées de prendre à cette querelle toutes les autres puissances de l'Europe.

14º Au milieu de cet acharnement général, la Russie se fera demander des secours tantôt par l'une, tantôt par l'autre des puissances belligérantes et après avoir longtemps balancé pour leur donner le temps de s'épuiser et d'assembler elle même ses forces, elle paraîtra se décider à la fin pour la maison d'Autriche; et tandis qu'elle ferait avancer ses troupes de ligne jusqu'au Rhin, elles les ferait suivre immédiatement par une nuée de ces hordes asiatiques; et à mesure que celles-ci avanceraient dans l'Allemagne, deux flottes considérables partiraient l'une de la mer d'Azof et l'autre du port d'Archangel. chargées d'une partie de ces mêmes hordes, sous le convoi des flottes armées de la mer Noire et de la Baltique: elles paraîtront inopinément dans la Méditerranée et sur l'Océan pour verser tous ces peuples nomades, féroces et avides de butin et en inonder l'Italie, l'Espagne et la France, dont ils saccageraient une partie des habitants, emmèneraient l'autre en esclavage pour repeupler les déserts de la Sibérie, et mettraient le reste hors d'état de secouer le joug. Toutes ces diversions don-

neront alors une latitude entière à l'armée de ligne, pour agir avec toute la vigueur et toute la certitude possible de vaincre et de subjuguer le reste de l'Europe.

Die Bergleichung der beiden Texte Leine's (L.) und Eo folnicki's (3.) zeigt, abgesehen von dem, was L. mehr hat (dem ganzen Art. 8 und dem Schlufiat des Art. 14), jowie von dem Umstande, daß die russischen Plane gegen Ungarn bei L. in der Note zu Art. 10 (9 bei E.), bei S. in Art. 11 (12 bei L.) be handelt werden eine große Reihe von Tifferengen in Begug auf den Ausdruck und die Wortfassung 1). Dabei stellt sich fast durchweg der Text von 2. als der bessere, mehr französische dar: es ergiebt sich, daß an Stelle ichleppender, unkorrefter oder unfranzösischer Wendungen fürzere oder forrektere getreten find. Eine vollständige Aufzählung dieser Abweichungen wird unnöthig fein, und es durfte genugen, das Gejagte durch einige der auffallendsten Beispiele zu belegen. In Art. 6 heißt es bei E .: la subjuguer tout à fait: die letten drei Worte, die bei &. fehlen, find überflüffig, wie sie sich auch in der gleichen Wendung bes Art. 4 nicht finden. In Art. 9 heißt es in E .: paraître toujours d'être l'allié de l'Austriche, dafür bei & cleganter und forrefter: rechercher et entretenir constamment l'alliance de l'Autriche. In demiclben Artifel ift bei L. entrainer dans des guerres ruineuses, eine ganz ungebräuchliche Wendung, durch engager dans des guerres ruineuses cricht; in der Ummerfung dazu findet fich bei S. das vulgäre se leurrer du projet, was bei L. beseitigt ist. In Art. 10 jagt E.: multiplier les alliances... et partout l'influence dans cet Empire. Hier ift partout (im Sinne von surtout) gang unzulässig; L. hat korreft augmenter notre influence. Geradezu ungrammatisch ist in Urt. 12 man-

<sup>1)</sup> Ich jehr dabei ab von den Worten "le long de la mer Noire" in Art. 3, die bei S. wol nur durch Verschen des Kopisten sehlen, und einigen ähnlichen Fällen.

quer de flatter et allumer; die Wiederholung der Präposition ist absolut ersorderlich, und demgemäß schreidt L. d'allumer. Schr schleppend ist das laquelle après avoir u. s. w., das S. in Art. 13 giedt; dagegen ist gegen et après avoir, wie L. schreidt, nichts zu erinnern. Am auffallendsten ist, um nur noch dies eine anzusühren, eine Abweichung in Art. 7. S. schreidt hier: amènera un fausilement des nationaux avec les marchands et les matelots anglais; dasur giedt L.: introduira une familiarité entre les marchands et les matelots anglais et les nationaux. Sämmtliche mir zu Gebote stehenden französsischen Wörterbücher, auch die größten und sorgsättigsten, kennen zwar das im samiliären Stil übliche Verbum kausiler, aber kein Sudstantivum kausilement: dasselbe erscheint daher als eine unstranzössische Wortbildung, während kamiliarité natürlich vollständig einwandsrei ist.

Schon aus dieser Vergleichung ergiebt sich, wie mir scheint, die Priorität des Textes von S. Es ist schwer zu glauben, daß Sotolnicki oder seine Tuelle einen in gutem und etegantem Fransösisch abgesäßten Text absichtlich entstellt und verballhornt haben sollte, während es andrerseits sehr wol begreislich ist, daß Lesur oder seine Tuelle den inkorrekten französischen Ausdruck des Schriftstückes, das er wiedergab, verbesserte, da sein Buch für ein französisches Publikum bestimmt war.

Zu demselben Rejultat führt nun aber auch die Vergleichung der sachlichen Abweichungen der beiden Texte. Zunächst zeigt sich in L. das sichtliche Bestreben, dem Schriststäck mehr, als das der Text von S. thut, den Charafter eines von Peter dem Großen selbst herstammenden Aufsaßes zu vindiciren. Die Rote zu Art. 9 beginnt dei S.: Cet article sera d'autant plus facile à remplir que u. s. w. Dafür giebt L.: On y parviendra d'autant plus facilement, disait Pierre, que u. s. w., und macht dadurch diese Note zu einer wörtlich wiederholten Bemerstung Peter's des Großen. In gleichem Sinne ist die Nenderung in Art. 10 aufzusassien; sür l'influence dans cet empire dei S. heißt es bei L.: notre influence. Hier ist zunächst wieder klar, daß kaum ein Grund denkbar ist, weshalb ein ursprüngsta

liches disait Pierre und notre verwischt sein sollte, während man sich leicht erklären kann, warum etwa dersenige, dem daran lag, die Autorschaft Peter's des Großen schärfer hervortreten zu lassen, diese Worte einschob. Sodann aber widersprechen diese wörtliche Anführung und die einmalige Rede in erster Person der ganzen sonstigen Ausdrucksweise des Dokuments und dem Charakter als Resumé (nicht als wörtliche Kopie), den es sich selbst beilegt, und sie erweisen sich dauch dadurch als spätere Zuthaten.

Die redaktionelle Abweichung, die was bei S. in §. 11 von der Eroberung Ungarns gesagt ist, bei L. in die Anmerkung in §. 10 verlegt, ist ziemtich indisserent und kommt für unsere Zwecke weder nach der einen noch nach der anderen Seite in Betracht. Dagegen ist eine andere Abweichung in dieser Note sowie in §. 10 S., 11 L. sehr begreistich: 1797 konnte man sehr wol noch von einem Plane Desterreichs "de soumettre l'Allemagne", von einem Desterreich zu gebenden Versprechen von "indomnisations en Allemagne" reden, während das 1812 nach dem Ende des deutschen Reiches und der Beseitigung des österreichischen Einflusses in demselben nicht mehr gerathen sein mochte. Auch hier liegt es auf der Hand, daß der Text von S. der frühere, der von L. nachträglich verbessert ist.

Den bentlichsten Beweis für dieses Verhältniß aber giebt der Art. 8 des Textes von L., der bei S. sehlt. Formell und sachtich erweist sich derselbe als eine Interpolation. Formell des wegen, weil er zu der ganzen Cefonomie des Resumé nicht paßt. Alle 11 ersten Artifel von L. und S. beginnen mit einem Infinitiv dei S. mit, dei L. ohne de: 1) de ne rien négliger. 2) de maintenir. 3) de s'étendre. 4) exciter. 5) intéresser, 6) entretenir, 7) contracter. 8) de se mêler, 9) paraître. 10) choisir. 11) se servir. Daß dazwischen unmöglich ursprünglich ein Artifel gesitanden haben sann, der mit den Worten ansing: il recommande à tous ses successeurs de se pénétrer de cette vérité u. s. w., ist ganz außer Zweisel: es ist star, daß das eine ungeschiekte Einschiedung von jemandem war, der sich nicht die Mühe gab, die Disposition des ganzen Schristitückes genau zu erwägen. Eben bahin aber führt eine Vetrachtung des Inhaltes des Artifels,

bei der ich allerdings ein späteres Ergebniß schon vorwegnehmen muß; man begreift leicht, daß der Gedanke an den indischen Handel und seine Bedeutung für die Herrschaft der Welt, an die Herrschlung der mittelalterlichen Handelswege durch Syrien und die Levante eher in den Kreisen der Umgebung Napoleon's I. entstehen konnte als im Kopfe eines polnischen Emigranten. Was endlich den letzten Saß des Art. 14 betrifft, den L. mehr hat, so ist es wiederum eher denkbar, daß ihn jemand hinzusügte, der sich wunderte, daß von der im Eingange des Artikels erwähnten bis zum Rhein vorgeschobenen Linienarmee später nicht mehr die Rede war, als daß ihn jemand wegließ, der ihn in seiner Quelle vorsand.

Ich hoffe danach, daß es feinen Widerspruch finden wird, wenn ich als bewiesen erachte, daß der Text Lesur's durch redationelle Nenderungen, fleine Weglassungen und große Zusätze, aus dem Sofolnicki's hervorgegangen und als eine Fälschung desselben anzusehen ist. Entspricht einer von beiden einer echten Grundslage, so kann dies nur der Text Sofolnicki's sein. Und es ist weiter sestzuhalten, daß, da der Text Sofolnicki's erst 1797 dem französischen Direktorium und dem General Bonaparte bestant wurde, der Lesur's erst nach diesem Jahre entstanden sein fann.

Unders als die Texte S. und L., und prätentiöser als sie, tritt der Text auf, den Gaillardet seinen Mémoires sur la chevalière d'Eon (2. Aussage, Paris 1877) einverleibt hat. Was hier S. 48 st. mitgetheilt ist, giebt sich als eine "Copie littérale du testament laissé par Pierre le Grand à ses descendants et successeurs au trône moscovite": der Chevalier d'Eon soll sie 1757 "avec un travail spécial sur la Russie" dem Abbé de Bernis und Ludwig XV. überreicht haben. Die Ueberschrist sautet: Copie du plan de domination Européenne, laissé par Pierre le Grand à ses successeurs au trône de la Russie, et déposé dans les archives du palais de Péterhof près de St. Petersbourg. Ex beginnt: Au nom de la très-sainte et indivisible trinité. Nous, Pierre, empereur et autocrateur de toute la Russie (müßte forrest heißen de toutes les Russies) etc. à tous nos descendants et successeurs au trône et gouver-

nement de la nation russienne. Dann folgen Considérations préliminaires, die zu Gaillardet's Bedauern der Chevatier d'Eon nicht wörtlich kopirt, sondern abgefürzt hat, darauf die 15 Artikel des Planes. Es ist wieder eine Vergleichung nöthig, für die ich den Tert Lesur's wähle.

#### (Saillardet.

- I. Entre tenir la nation russienne dans un Etat de guerre continuelle, pour tenir le soldat aguerri et toujours en haleine: ne le laisser reposer que pour améliorer les fiances de l'Etat, refaire les armées et choisir les moments opportuns pour l'attaque. Faire ainsi servir la paix à la guerre, et la guerre à la paix, dans l'intérêt de l'agrandissement et de la prospérité croissante de la Russie.
- II. Appeler par tous les moyens possibles de chez les peuples les plus instruits de l'Europe, des capitaines pendant la guerre et des savants pendant la paix, pour faire profiter la nation russe des avantages des autres pays sans lui faire rien perdre des siens propres.
- III. Prendre part en toute occasion aux affaires et démêlés quelconques de l'Europe, et surtout à ceux de l'Allemagne, qui, plus rapprochée, intéresse plus directement.

IV. Diviser la Pologne en y entretenant le trouble et des jalousies continuelles; gagner les puissants à prix d'or; influencer les diètes, les corrompre afin d'avoir action sur les élections des rois; y faire nommer ses partisans, les protéger, y faire entrer

#### Leiur.

2. Maintenir l'Etat dans un système de guerre continuelle, afin d'aguerrir le soldat et de tenir toujours la nation en haleine et prête à marcher au premier signal.

- 1. Ne rien négliger pour donner à la Russie des formes et des usages européens, et dans cette vue engager les différentes cours et les savants de l'Europe soit par des spéculations d'intérêt, soit par les principes philanthropiques de la philosophie .... à concourir à ce but.
- 9. Se mêler à tout prix, soit par force, soit par ruse des querelles de l'Europe et surtout de celles de l'Allemagne.
- 6. Entretenir l'anarchie dans la Pologne, influencer ses diètes, et surtout les élections de ses rois, la morceler à chaque occasion qui s'en présentera et finir par la subjuguer.

les troupes russiennes et y séjourner jusqu'à l'occasion d'y demeurer tout à fait. Si les puissances voisines opposent des difficultés, les apaiser momentanément en morcelant le pays, jusqu'à ce qu'on puisse reprendre ce qui aura été donné.

V. Prendre le plus qu'on pourra à la Suède et savoir se faire attaquer par elle pour avoir prétexte de la subjuguer. Pour cela l'isoler du Danemarck et le Danemarck de la Suède, et entretenir avec soin leurs rivalités.

VI. Prendre toujours les épouses des princes russes parmi les princesses d'Allemagne pour multiplier les alliances de famille, rapprocher les intérêts, et unir d'elle-même l'Allemagne à notre cause en y multipliant notre influence.

VII. Rechercher de préférence l'alliance de l'Angleterre pour le commerce, comme étant la puissance qui a le plus besoin de nous pour sa marine, et qui peut être le plus utile au développement de la nôtre. Echanger nos bois et autres productions contre son or, et établir entre ses marchands, ses matelots et les nôtres des rapports continuels, qui formeront ceux de ce pays à la navigation et au commerce.

VIII. S'étendre sans relâche vers le nord, le long de la Baltique, ainsi que vers le sud, le long de la mer Noire.

- 4. Entretenir la jalousie de l'Angleterre, du Danemark et du Brandebourg contre la Suède; au moyen de quoi ces puissances fermeront les yeux sur les ursurpations qu'on pourra faire sur ce pays, qu'on finira par subjuguer.
- 11. Choisir toujours parmi les princesses d'Allemagne des épouses pour les princes russes, et multiplier ainsi les alliances par les rapports de famille et d'intérêt pour augmenter notre influence dans cet empire.
- 7. Contracter une alliance étroite avec l'Angleterre, et entretenir avec elle des relations directes, au moyen d'un bon traité de commerce, lui permettre même d'exercer une espèce de monopole dans l'intérieur ce qui insensiblement introduira une familiarité entre les marchands et les matelots anglais, et les nationaux qui de leur côté favoriseront tous les moyens de perfectionnement et d'agrandissement de la marine russe etc.
- 3. S'étendre par tous les moyens possibles vers le nord le long de la Baltique, ainsi que vers le sud, le long de la mer Noire.

IX. Approcher le plus possible de Constantinople et des Indes. Celui qui y régnera sera le vrai souverain du monde. En conséquence susciter des guerres continuelles tantôt au Turc, tantôt à la Perse: établir des chantiers sur la mer Noire: s'émparer peu à peu de cette mer ainsi que de la Baltique, ce qui est un double point nécessaire à la réussite du projet: hâter la décadence de la Perse: pénétrer jusqu'au golfe Persique: rétablir, si c'est possible, par la Syrie l'ancien commerce du Levant, et avancer jusqu'aux Indes, qui sont l'entrepôt du monde.

Une fois là, on pourra se passer de l'or de l'Angleterre.

X. Rechercher et entretenir avec soin l'alliance de l'Autriche; appuyer en apparence ses idées de royauté future sur l'Allemagne, et exciter contre elle, par-dessous main, la jalousie des princes.

Tâcher de faire réclamer des secours de la Russie par les uns ou par les autres, et exercer sur le pays une espèce de protection qui prépare la domination future.

XI. Intéresser la maison d'Autriche à chasser le Turc de l'Europe, et neutraliser ses

- 5. Intéresser la maison d'Autriche à chasser le Turc de l'Europe et sous ce prétexte entretenir une armée permanente et établir des chantiers sur les bords de la mer Noire et en avançant toujours s'étendre jusqu'à Constantinople.
- 7. . . . il faut aussitôt viser à la domination sur la Baltique et sur la mer noire, point capital dont dépend la réussite et l'accélération du plan.
- 8. . . . se pénétrer de cette vèrité, que le commerce des Indes est le commerce du monde, et que celui qui peut en disposer exclusivement est le vrai souverain de l'Europe; qu'en conséquence on ne doit perdre aucune occasion de susciter des guerres à la Perse, de hâter sa dégénérescence, de pénétrer jusqu'au golfe Persique et de tâcher alors de rétablir par la Syrie l'ancien commerce du Levant.
- 10. Rechercher et entretenir constamment l'alliance de l'Autriche; la flatter dans son idée favorite de prédominance ...... et ne cesser de lui faire ... des ennemis dans toute l'Europe et particulièrement en Allemagne en excitant contre elle la jalousie et la méfiance des princes.
- 14....la Russie se fera demander des secours tantôt par l'une tantôt par l'autre des puissances belligérantes....

5. Intéresser la maison d'Autriche à chasser le Turc de l'Europe.... jalousies lors de la conquête de Constantinople, soit en lui suscitant une guerre avec les anciens États de l'Europe, soit en lui donnant une portion de la conquête, qu'on lui reprendra plus tard.

XII. S'attacher etréunir autour de soi tous les Grecs désunis ou schismatiques qui sont répandus, soit dans la Hongrie, soit dans la Turquie, soit dans le midi de la Pologne; se faire leur centre, leur appui, et établir d'avance une prédominance universelle par une sorte de royauté ou de suprématie sacerdotale: ce seront autant d'amis qu'on aura chez chacun de ses ennemis.

XIII. La Suède démembrée, la Perse vaincue, la Pologne subjuguée, la Turquie conquise, nos armées réunies, la mer Noire et la mer Baltique gardées par nos vaissaux, il faut alors proposer séparément et très-secrètement, d'abord à la cour de Versailles, puis à celle de Vienne, de partager avec elles l'empire de l'univers.

Si l'une des deux accepte, ce qui est immanquable, en flattant leur ambition et leur amour-propre, se servir d'elle pour écraser l'autre; puis écraser à son tour celle qui demeurera, en engageant avec elle une lutte qui ne saurait être douteuse, la Russie possédant déjà en propre tout l'Orient et une grande partie de l'Europe.

12. Se servir de l'ascendant de la religion sur les Grecs désunis ou schismatiques qui se trouvent répandus dans la Hongrie, la Turquie et les parties méridionales de la Pologne, se les attacher par toutes les voies captieuses, se faire appeler leur protecteur et gagner un titre à la suprématie sacerdotale.

13. Dès lors tous les instants deviennent précieux. Il faut préparer en secret toutes les batteries, pour frapper le grand coup et les faire jouer avec un ordre, une prévoyance et une célérité qui ne donnent plus le temps à l'Europe de se reconnaître. Il faut commencer par proposer séparément, très-se crètement et avec la plus grande circonspection, d'abord à la cour de Versailles, puis à celle de Vienne, de partager avec l'une d'elles l'empire de l'univers, en leur faisant remarquer, que la Russie étant de fait souveraine de tout l'Orient et n'ayant plus rien à gagner que ce titre, cette proposition de sa part ne peut leur être suspecte. Il est hors de doute que ce projet ne peut manquer de les flatter et d'allumer entre elles une guerre à mort .....

XIV. Si, ce qui n'est point probable, chacune d'elles refusait l'offre de la Russie, il faudrait savoir leur susciter des querelles et les faire s'épuiser l'une par l'autre. Alors profitant d'un moment décisif, la Russie ferait fondre ses troupes rassemblées d'avance sur l'Allemagne, en même temps que deux flottes considérables partieraient, l'une de la mer d'Azof et l'autre du port d'Archangel, chargées des hordes asiatiques, sous le convoi des flottes armées de la mer Noire et de la mer Baltique, S'avancant par la Méditerranée et par l'océan, elles inonderaient la France d'un côté, tandisque l'Allemagne le serait de l'autre, et ces deux contrées vaincues, le reste de l'Europe passerait facilement et sans coup férir sous le joug.

Ainsi peut et doit être sub juguée l'Europe.

14. la Russie . . . . après avoir longtemps balancé pour leur donner le temps de s'épuiser et d'assembler elle-même ses forces. elle paraîtra se décider à la fin pour la maison d'Autriche: et tandisqu'elle ferait avancer ses troupes de ligne jusqu'au Rhin, elle les ferait suivre immédiatement par une nuée de ses hordes asiatiques. et à mesure que celles-ci avanceraient dans l'Allemagne, deux flottes considérables partiraient l'une de la mer d'Azof et l'autre du port d'Archangel, chargées d'une partie de ces mêmes hordes. sous le convoi des flottes armées de la mer Noire et de la Baltique: elles paraîtront inopinément dans la Méditerranée et sur l'Océan pour verser tous ces peuples nomades, féroces et avides de butin et en inonder l'Italie, l'Espagne et la France, dont ils saccageraient une partie des habitants, emmèneraient l'autre en esclavage . . . et mettraient le reste hors d'état de secouer le joug. Toutes ces diversions donneront alors une latitude entière à l'armée de ligne, pour agir avec toute la vigueur et toute la certitude possible de vaincre et de subjuguer le reste de l'Europe

Es bedarf nach dieser Vergleichung keines ausdrücklichen Veweises mehr, daß auch der Text Gaillardet's (G.) mit L. und S. im innigsten Jusammenhange steht. Bezeichnet der erstere seinen Text als eine wörtliche Kopie des Testamentes, während Lesur und Sokolnicki sich begnügen, von einem Resumé des Planes

Peter's des Großen zu reden, so würde ja die Annahme am nächsten liegen, daß L. und S. Auszüge aus G. seien. Dabei ist an und für sich ein dreifaches Filiationsverhältniß möglich, das man etwa durch das folgende Schema ausdrücken kann:

a) 6. b) 6. c) 6. 2. 3. 2. 5. 2. 6. 2.

Die erste Unnahme, daß L. und S. von einander unabhängige Auszüge aus dem Testamente G. seien, verbietet sich von selbst; es ist einfach undentbar, daß zwei Excerptoren von einander unabhängig jo völlig gleichmäßige Veränderungen, Umstellungen, Zusätze, Weglassungen, mit dem ihnen vorliegenden Driginalterte vorgenommen hätten; darüber braucht man fein Wort zu ver lieren. Die zweite Möglichkeit, daß L. aus G., S. wieder aus 2. geschöpft hätte, ist durch den oben geführten Rachweis der Priorität von E. vor L. beseitigt. Aber auch die dritte ist un zuläffig. Man muß beachten, daß der achte, Indien betreffende Artifel, den L. vor E. voraus hat, in dem neunten Artifel bei (3. sein wörtlich entsprechendes Gegenbild hat. Sätte nun S. bei der Benntzung von G. diesen Artikel fortgelassen, jo wäre es, wenn L. aus E. schöpfte, undenkbar, daß dieser Artikel sich in L. fände. Man fann auch nicht etwa annehmen, daß L. neben der Benutzung von S. noch aus G. direft geschöpft und diesem den indischen Urtifel entlehnt hätte; denn nicht nur, daß dieser bei G., obwol zum Theil wörtlich übereinstimmend, doch in anderer Verbindung erscheint als bei L., so würde auch Lejur, wenn er neben dem Rejumé Sofolnichi's noch die wörtliche Kopie des Chevalier d'Eon gefannt hätte, ohne jede Frage nicht jene, jondern diese wiedergegeben haben, würde sich auch nicht so vorsichtig über die Eristenz des Planes haben ausdrücken fönnen, wie er mit seinem .. on assure, qu'il existe dans les archives particulières des empereurs de Russie" u. j. w. thut.

Ist es somit erwiesen, daß L. und S. nicht aus G. stammen können, und bleibt der Zusammenhang der drei Texte doch unver

fennbar, jo bleibt nur die Möglichkeit, daß umgekehrt (3). aus L. S. herzuleiken ist. Hat L. aus S. und (3). aus L. geschöpft, jo ist alles einsach erklärt, und da diese Möglichkeit von allen vorhandenen die allein übrig gebliebene ist, so werden wir sie als feststehende Thatsache anzusehen haben.

Wir fommen damit auf die zweite Fälschung in der Geichichte unieres Schriftstückes. Dr. Gaillardet ift bei feinen Borstudien für die Memoiren des Chevalier d'Con auf das von Lejur gegebene Rejumé animertiam geworden 1). Da er nun in ber 1779 veröffentlichten Vie politique du chevalier d'Eon von Lafortelle die Motiz fand, daß d'Con bei seiner Mückfehr aus Runland dem Rricasminister Marichall de Belle Isle, dem Mi nister des Auswärtigen Abbe de Bernis und den für Petersburg und Warghau ernannten Gesandten Marguis de l'Hospital und Graf Broglie instructive Memoiren über die russischen Ab fichten auf Polen gemäß den Plänen Peter's des Großen unterbreitet habe, Memoiren, die ein vorzügliches Bild von dem gegenwärtigen Buftande Ruglands gaben und seine Bufunft wie in einer Perspettive erkennen ließen - jo entblödete er jich nicht, ani (Brund dieser Noti; 2) das vorgeinndene Rejumé in eine wörtliche Rovie des Testamentes Peter's des Großen umzuarbeiten und zu erdichten, daß d'Eon dieselbe aus Petersburg mitge bracht habe.

Aber sind wir berechtigt, einem angeblichen Beichichtschreiber in unseren Tagen eine is freche Fälschung zuzutrauen? Sehen wir uns darauf die Persönlichteit des Hrn. (Vaillardet und seine Urt zu arbeiten ein wenig näher an.

Die erste Anslage der Memoiren des Chevalier d'Eon hat Gaillardet im Jahre 1836 publicirt; in der Borrede zur zweiten von 1877 äußert er sich über den Charafter seiner damaligen Arbeitsweise. Er erzählt darin, wie er sich im Alter von

<sup>1)</sup> Es bleibt iich für unjere Zwecke gleich, ob er dasselbe aus Leiur's Buch kennen gelernt bat, oder ob er etwa im iranzösischen Archiv, das er benust bat, die handichriftliche Borlage Leiur's, die dieser vielleicht bona tideabgedruckt baben mag, kennen gelernt hat.

<sup>2)</sup> Gaillardet eitirt dieselbe naiverweise E. 54. 55.

25 Jahren und nachdem er gerade in Gemeinschaft mit Alexander Dumas das Aufschen erregende, in ununterbrochener Reihenfolge hundert Mal wiederholte Drama "La Tour de Nesle" verfaßt hatte, an die Biographie des Chevalier d'Eon gemacht habe. Rein Bunder, meint er, daß mir, der ich damals nur von fomplieirten Verwicklungen, tragischen Liebesverhältnissen und finsteren Geheimnissen träumte, das Leben d'Eon's, jo abentenerlich es war, zu einfach erichien, "Mon imagination travailla donc, et il résulta de ce travail, que mon livre se composa d'une partie authentique et d'une partie romanesque." lind wie ist dieser romanhafte Theil entstanden! Baillardet in seiner bußfertigen Stimmung giebt auch darüber Aufschluß!). In einem Briefe an d'Eon fand er die Worte: Mad. la comtesse de Rochefort me parle souvent de vous avec amour: darauf hin giebt er im 2. Kapitel seiner Memviren eine sehr detaillirte Schilberung des Liebesverhältnisses zwischen dem Ritter und der Gräfin. In einem Manuffript der Memoiren von Mad. Campan fand er die Notiz, daß d'Eon Borleger der Kaigerin Elijabeth gewesen sei. Da er anitatt lecteur aus Bersehen lectrice las, ließ er d'Eon als Weib verkleidet nach Rußland fommen, Elisabeth sich höchlichst über diesen geistreichen Einfall Ludwig's XV. er freuen und fnüpft daran pikante Scenen aller Urt, Die jeinem guten Geschmack wenig Ehre machen. Er erfindet Liebesverhält niffe d'Con's mit einer Ruffin Radeja Stein, mit der Herzogin Sophie Charlotte von Mecklenburg, der späteren Rönigin von England, Unterredungen des Staatsfanzlers Worongoff mit dem selben und was nicht sonst noch; er macht seinem eigenen Ge ständnisse zusolge aus dem Chevalier, von dem er jett jagt: "il était à peu près, sinon tout à fait vierge", cinc Art von Kaublas.

Man sieht, Gaillardet ist ein Mann, um im alten Krimina-

<sup>1/</sup> Allerdings nur, um nachzuweisen, daß ein gewisser Jourdan, Medatteur des Siècle, der unter dem Titel "Un hermaphrodite" eine Geschichte d'Eon's veröffentlicht hat und den er des Plagiais beschuldigt, alle diese Ersindungen mit abgedruckt habe.

404

tistenstil zu reden, zu dem man sich der That versehen fann, die wir ihm zuschreiben. Und wenn er nun versichert, in der neuen, zweiten Auflage seines Buches wolle er nur die lautere Wahr beit berichten, nur authentische Dokumente benuten, sich aus dem Romanichreiber zum gewissenhaften Historifer entpuppen, wenn er ausdrücklich erflärt, die Ropie "du fameux testament de Pierre le Grand", die er zuerst befannt gemacht habe, gehöre zu jenen authentischen Dokumenten, jo wird man schon an sich nach dem befannten Sprichwort dem einmal übersührten Lügner teinen Stauben schenken. Man wird es um so weniger dürsen, als die Art, wie der Romandichter Geschichte schreibt, auch in der neuen Auflage seines Buches gang eigenthümlich bleibt. 3. 29 bis 35 länt er ein jehr interessantes Gespräch abdrucken, das d'Eon mit einer gut unterrichteten Perfonlichkeit führt und in welchem die lettere den Chevalier über die intimiten Weheimnisse, insbesondere die Chronique scandaleuse des ruffischen Sofes auftlärt. Mit jonderbariter Naivetät ichieft er diesem (Sespräch Die iplaende Bemerfung voran: "The wir weiter gehen, wollen wir unjeren Lejeren merswürdige Ginzelheiten über das Innere Des Damaligen Et. Petersburger Hoies mittheilen, welche wir im Archive des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten ge funden haben. Da wir nicht im Stande waren, alle diese Be richte in extenso zu topiren, haben wir sie in die kondensirte Form von Enthüllungen gebracht, welche eine ruffliche oder fromde Periönlichteit dem Chevalier d'Eon macht." Wird man noch Bedenken tragen, dem Manne, der aus trockenen Gefandt schaftsberichten einen pikanten und gut geschriebenen Dialog ber stellt, jugutrauen, daß er aus dem nüchternen Rejumé Lesur's eine wörtliche Ropie des Teitamentes Peter's des Großen gemacht hat? Ter einzige Unterschied ist der, daß er die erstere Tän jehung jest eingesteht, die lettere nicht. Und man sieht leicht, warum. Das Teitament Peter's des Großen war zu mertwürdiger Berühmtheit gediehen, während die Memoiren des Che valier d'Eon längft im Stanbe der Bibliothefen vergessen waren. Dieje Erfindung unieres Autors hatte noch mehr Glück gemacht als sein hunderte von Malen aufgeführtes Drama; sie war in ernsthaften historischen Schriften und seierlichen Parlamentsreden, in unzähligen Leitartischn englischer, deutscher, magnarischer Blätter besprochen worden, sie hatte eine politische Rolle gespielt. Kann man sich wundern, wenn der stolze Bater sich nicht entschließen konnte, dies wolgerathene Kind seiner Phantasie selbst als einen häßlichen Bechselbalg zu offenbaren?

Wir dürfen als das Ergebniß unserer bisherigen Unter suchungen sesthalten, daß die beiden Texte Lesur's und Gail lardet's sich als Fälschungen des Sokolnicki'schen Resumés darstellen, daß demgemäß die weitere Prüfung sich auf das letztere beschränken kann.

Das Altenstück, welches unser Resumé enthält, war durch die österreichische Regierung bei dem Sdelmann Anton Corvin Rochanowsti am Szczano im Gebiete von Sandomir mit Beschlag belegt. Es besteht aus mehreren Stücken:

- a) Copie du mémoire présenté au directoire exécutif de la Rep. Française par le citoyen —, vom 28 Vend. / 19 Oct. 1797. Dasselbe enthält den Borschlag, in ähnlicher Beise, wie das bei der unter Bonaparte stehenden französischen Armee in Italien bereits geschehen war, so auch bei der Armee in Deutsch land eine polnische Legion zu bilden. Es schließt mit der Bitte um eine Empsehlung des Direktoriums für den Autor an Bonaparte.
- b) Apperçu sur la Russie. Dasjelbe beginnt: Une méditation de deux années dans les prisons de Pétersbourg, des recherches suivies sur les différentes données morales et phisiques(!) des forces de la Russie, les lumières et les renseignemens que m'ont fourni sur ces objets plusieurs des mes compatriotes et qui ont été à même d'épuiser dans les archives Russes saisies à Varsovie le 18 avril 794 m'ont procuré la connoissance d'un plan inique mais vaste et hardi tracé par Pierre I

<sup>1)</sup> Luelle für das Folgende sind die im berliner Staatsarchiv abschriftlich aufbewahrten Atten des im Jahre 1798 vor der tais. österreichtichen Regierung in Krafau geführten Staatsprozesses gegen eine Anzahl polnischer Berschwörer

d'asservir l'Europe sous le joug des Russes. Le plan est conservé dans les archives secrets du Cabinet des Souverains, je n'ai pu qu'en saisir les principaux articles et les graver dans ma mémoire.

Persuadé, qu'il n'est en ce moment que la France seule qui soit en état de sauver l'Europe du péril prochain qui la menace, qu'il est urgent de profiter et de l'impatience des Polonais à secouer le joug honteux qui les opprime et de l'indisposition du jeune Roi de Suède contre le nouveau Czar qui n'est parée que par la crainte de le voir à ses portes, et enfin la dissimulation des Magnates Russes qui n'attendent qu'un moment favorable pour abattre leurs tyrans et changer de maitre: j'ai pensé qu'un résumé succinct de ce plan pourrait n'être pas indifférent aux Chefs de la première nation du monde que l'Europe envisage aujourdhui comme les arbitres de sa destinée. Paran judicit fich bus pben mitgetheilte Mejumé jelbit.

- er Observations, eine längere Reihe von Unmerfungen zu ben einzelnen Artifeln des Rejumé. Darauf folgt Supplément aux observations ci-dessus. Dann ein Schlußfan: Je finis cet appercu qui peut être est déjà trop long pour les hommes qui pesent en ce moment les intérêts de genre humain. Je vous le porte, Citovens Directeurs, comme le tribut de mon dévouement à la cause de la liberté et de l'hommage qui vous est dû en me réservant par la suite et dans un tems convenable d'en publier un développement plus étendu et de vous le présenter, lorsque vous le jugerez nécessaire et que j'en serais requis, plusieurs données utiles sur la manière d'insurger ou de faire la guerre à la Russie. Salut et Respect. Présenté au directoire Exécutif de la Rép. Française 28 Vendém. an 6 19 Oct. 1797. Bon ben jorgfältig ausgelöschten Unterichriften war nach einer Anmerkung des Kopisten nur noch lesbar: Sokolnicki, député général des Polonais.
- d) Schreiben Sofolnicki's an Tabrowski, Kommandanten der polnischen Legion in Italien. Sofolnicki überichickt eine Absichrift der obigen Mémoires und bemerkt: il est le résultat

du conseil des citoyens Barss, Bonneau, Kochanowski et Woyczinski. Paris, 2 Brumaire an 6 / 23 Oct. 1797.

lleber die Provenienz der Schriftstücke und ihren Autor ist nur Folgendes zu ermitteln. Anton Kochanowski, bei dem sie konfiscirt wurden, erklärte, er habe dieselben in Dresden von einem gewissen Wasileski erhalten, der als Offizier bei der polnischen Legion in Italien gedient habe, aber nach dem Tode Friedrich Wilhelm's II. in seine Heimat zurückgesehrt sei. Sokolnicki kenne er nicht, auch Wasileski habe ihn nicht gekannt.

Michael Rochanowski - wol ein Verwandter Anton's -, der oben als einer der Rathgeber Sofolnicki's bezeichnet ift, erklärte im Berhör vom 24. September 1798 über Sofolnidi: berfelbe jei ehemals polnischer Offizier gewesen und habe freiwillig mit Herrn Zafrzewsfi die Gefangenschaft in Betersburg getheilt; er habe studirt und sich mit militärischen und wissenschaftlichen Gegenitänden beschäftigt, musse aber wenig Geld gehabt haben. Nach ber Befreiung Bafrzewsfi's iei er nach Grofpolen gegangen, im Herbst 1797 aber in Paris gewesen. "Er schrieb sehr viel, welches ich aber nicht einmal ausgelesen, weil es mir zu unreif schien: jeine Projekte wurden unfrerseits nicht nur nicht gebilligt, sondern getabelt. Ich hörte von ihm ben Eingang zu einem militärischen Projeft, welcher mit der Schilderung der geheimen Absichten Rußlands in Europa aufing." . . . . . . . . "Den weiteren Berfolg diejes Projeftes, ba ich aus dem überaus langen Gingange auf eine noch größere Beitläufigkeit desselben schloß, habe ich nicht ausgehört."

Wonczinsti endlich erflärt in einem Verhör im Februar 1798, Sotolnicki sei Inhaber eines polnischen Regiments gewesen. "Er war bei mir in Paris und machte sich bereit, zu den Legionen zu gehen." Von dem Plan des Sotolnicki zur Errichtung eines Refrutirungsbureaus am Rhein habe er Kenntniß gehabt, dersielbe sei aber gleich nach dem Frieden von Campo Formio außgegeben worden. Wenn Sotolnicki in dem Briese an Dabrowski sich auf seine, des Wonczinsti, Zustimmung beruse, so habe er sich damit nur leichter Zutritt verschaffen wollen. Uebrigens sei

"der von Natur ruhmsüchtige" Sofolnicki ein Bisionär und voll Präsumption.

Weiter besindet sich unter den mit Beschlag belegten Papieren ein Schreiben Mostowski's an M. Kochanowski, vom September 1797, worin Sokolnicki empsohlen wird. Es heißt von ihm: le porteur de la présente, en qui vous trouverés du zèle et des talents et qui a le mérite d'avoir volontairement partagé la captivité de Potocki et de Zakrzewski, vous parlera du projet de refaire Ailleurs la Légion Polonaise d'Italie. Daß Sokolnicki auch mit Ignaz Potocki in Berbindung stand, bestätigt sein an denielben gerichtetes Schreiben vom 25. März 1797, worin er ihn an die gemeiniame Haft erinnert. Dasselbe liegt ebenfalls bei den Prozehaten.

Es wird faum nöthig jein, dem Angeführten weitere Er läuterungen hinzugufügen. Wie fich aus den Aften des in Krafan 1798-99 geführten Polenprozesses ergiebt, lebte in der Zeit, da unser Rejumé entitand, eine zahlreiche Rolonie emigrirter Polen in Paris, Die fich mit den abentenerlichsten Projekten trug. Da liegt eine Tenfschrift vor, in welcher die Herstellung einer griechischen Republik und die Restauration Polens vorgeschlagen wird, das man als zehntes Auriürstenthum dem deutschen Neiche einverleiben musse, während Lipland und Aurland ein elftes Aurfürstenthum bilden jollten. Da findet sich ein Memoire über die Motive, welche, abgesehen von dem polnischen Interesse, die französtüche Republik zum Kriege gegen Ruftland und zur Wiederher stellung Polens veranlassen müßten. Da lieft man das Projekt ju einem Manifeit gegen die ruffliche Politik, das zur Beröffent lichung bestimmt gewesen zu sein scheint. Da ist der auch sonst bekannte Plan entworsen, den aufgelösten polnischen Reichstag unter dem Schutze der französischen Armee in Oberitalien zusammentreten zu laffen, u. dergl. m. In den Kreis dieser Projekte achört offenbar auch unfer Rejumé eines Testamentes Peter's des Großen, deffen Autor selbst seinen Genoffen als ein unreifer Visionär erichien. Daß es keinerlei Anspruch darauf hat, für authentisch zu gelten, bedarf kaum eines anderen Beweises als ber eigenen Erklärungen Sofolnichi's über feine Entstehung durch

zweijähriges Nachdenken in den Gefängnissen von Petersburg, durch Untersuchungen über den physischen und moralischen Zustand Rußtands und durch die Mittheilungen einiger Freunde auf Grund von angeblich in Warschau vorgesundenen russischen Staatspapieren. Sagt doch Sokolnieki zum Ueberstuß ausdrücklich, daß er keine schriftliche Tuelle gehabt und daß er nur die wichtigsten Punkte des "plan inique mais vaste et hardi tracé par Pierre I" seinem Gedächtnisse habe einprägen können. Die Frage, ob Peter der Große überhaupt ein politisches Testament hinterlassen hat, wird durch die vortiegenden Unterzuchungen nicht erledigt, aber so viel wird als ihr sicheres Ergebniß gelten können, daß das Schriftstück, welches bisher vielsach dazür gehalten ist, tediglich eine Fälschung ist.

Merkwürdig aber ist immerhin, wie viel mehr Glück diese Erfindung des unreifen Bifionars gehabt hat als die Projette seiner ernsten Landsteute. Db Sotolnicht selbst feine Absicht aus geführt und sein Aperçu sur la Russie Bonaparte vorgelegt hat, oder ob dasselbe erft im Jahre 1812 aus dem Archive her vorgezogen ist, bleibt dahingestellt: sicher ist, daß man sich seiner erinnerte, als es galt die öffentliche Meinung in Europa für den Bernichtungstrieg Napoleon's I. zu gewinnen, daß wir in der Bublikation Lesur's eine mit Zusätzen napoleonischen Geistes vermehrte zweite Auflage der Sofolnichtischen Gedanken vor uns haben. Aber auch diese blieb verhältnigmäßig unbekannt, und erft dem Romanschreiber Gaillardet, dem Compagnon von Alexander Dumas, war es vorbehalten, indem er den Auszug aus dem Testamente, den er vorsand, fect in eine wortliche Abschrift verwandelte und ihm Verbesserungen und Zusätze eigener Fabrifation angedeihen ließ, dem merkwürdigen Dokument europäische Berühmtheit zu verschaffen. Der successiven Arbeit dreier Fälscher verbankt dasselbe jomit seine Entstehung.

### VIII.

# Der Urfprung des deutschen Fürstenbundes.

Bon

## 29. Qaillen.

1.

Erfte Berjude zur Gründung eines Fürstenbundes. (1778 – 1780.)

Der Wegensag der österreichischen und der preußischen Politik hat ein halbes Jahrhundert hindurch (1740 — 1790) die Politik des europäischen Feitlandes beherricht.

Nachdem in drei blutigen Kriegen der Kampf zu Gunsten Preußens entschieden war, begann eine Zeit äußeren Friedens, in der beide Staaten gleichwot teinen Augenblick aufhörten einander mit den Wassen der Politik zu bekämpsen. Die Art dieses Kampses entsprach der allmählich völlig verwandelten Stellung der beiden Staaten. Aus dem ichweren Ringen um sein Fortbestehen war der österreichische Staat, gestählt und verjüngt, zu neuem Leben hervorgegangen: das ichtasse und ohnmächtige Deiterreich Karl's VI. bildete sich um zu dem spannkrästigen und wassenstarken Desterreich Maria Theresia's. Die hohe Frau selbst zwar liebte die Ruhe: die innere Entwicklung der schönen Lande, die ihrem Scepter unterworsen waren, in Frieden zu fördern, war und blieb ihre einzige Sorge. Aber ihr zur Seite stand, immer mehr den entscheidenden Einfluß gewinnend, ihr Sohn Joseph II., den

die Verluste Desterreichs und sein eigener Ehrgeiz zu einer energisch eingreisenden und rücksichtslos offensiven Politik antrieben. Deutschland und Italien, Polen und die Türkei umfasten seine Bestrebungen, und als ihr letztes Ziel schwebte ihm immer die Demüthigung des Nebenbuhlers vor, der seine europäische Machtikellung auf die Ueberwältigung Desterreichs begründet hatte.

Gang entgegengesetht die Haltung Preußens: war Defter reich aus einer vertheidigenden eine angreisende Macht geworden, jo war es bei Preußen umgefehrt. Nach der großen Eroberung, die dem König Friedrich in seinen ersten Regierungsjahren gelungen war, hielt er seine Politik unwandelbar und ausschließ: lich darauf gerichtet, das, was er erworben hatte, seinem Hause für alle Zukunft zu sichern. So war es schon vor dem siebenjährigen Kriege, so wurde es noch mehr nach demselben. Damit erhielt seine Politif ein durchaus konservatives und desensives Gepräge: ihre Grundlagen zugleich und ihre Zielpunfte find (Bleichgewicht und Friede. Mit vollem Bedacht und weiser Gelbstbeschränfung überließ Friedrich, wie man heute zu sagen pflegt, das Borrecht der Initiative seinen großen Nebenbuhlern Joseph und Katharina. Joseph's Bestrebungen, in denen er immer etwas Feindseliges gegen sich argwöhnt, überall entgegenzuarbeiten, bildet fast den ausschließlichen Inhalt seiner Thätigkeit. Wenn man Die friedericianische Politif in jener Zeit beobachtet, fo glaubt man den Kommandanten einer belagerten Festung vor sich zu haben: Friedrich folgt den Bewegungen Joseph's mit aufmerksiamen Lugen; wo irgend ein Punkt von den Angriffen desselben bedroht wird, da eilt der König schnell zur Vertheidigung herbei.

Um diese seine desensive Stellung, zu deren Aufrechthaltung die Kräfte des eigenen Staates nicht ausreichten, nach allen Seiten hin zu sichern und zu besestigen, hatte König Friedrich das Bündniß mit Rußland geschlossen, das seit dem Jahre 1764 den Hauptstüßpunkt seiner Politik ausmachte. Aber beim Aussbruch des baierischen Erbsolgekrieges war er inne geworden, daß diese Allianz doch noch nicht imponirend genug sei, um seinen unruhigen Nachbar in Schranken zu halten, und er begann des

halb, sich noch nach neuen Bundesgenoffen umzuschauen. Damals zuerst hat er den Gedanken an einen deutschen Fürstenbund wieder aufgenommen, der in den Verwicklungen des 18. Jahrhunderts. immer im Gegensatz zu Desterreich, jo oft aufgetaucht ist. Friedrich jelbst hat sich häufig, zuletzt noch 1751, damit beschäftigt: schon vor ihm hat der Rurfürst von Sachsen, König von Polen, Muguit II., denjelben Gedanken angeregt, 1748 auch der Rurfürst von Pfalz Baiern. Auf einen Bund deutscher Gurften gestüßt, dachte jest Friedrich fich den Angriffen des Baufes Defterreich entgegenzusetzen. Abgeschen von seiner allgemeinen Lage bewog ihn hierzu noch besonders das Berlangen der Raiserin Ratharina. die nur nach einer ausdrücklichen Aufforderung deutscher Fürsten fich gegen Deiterreich ertlären wollte, und der Wunfch, seine westfälischen Lande vor einem österreichischen Angriff etwa von den Riederlanden her zu ichützen. Der alte Unterhändler aus dem siebenjährigen Kriege, Baron Edelsheim, bereifte einzelne deutsche Sofe: hauptsächlich in Sannover, auch in Baden und Heberall fand er die größte Reigung, sich zu einem defensiven Bunde zu vereinigen: denn überall fühlte man sich durch die josephinische Politik be broht und beunruhigt. Die Aufftellung eines Bundesheeres wurde beschlossen, ein Vertrag entworfen. Besonders bemerkenswerth ift, daß schon bei diesen Berhandlungen dieseinge Form des Bundes in Aussicht genommen wurde, die sich 1785 verwirklichte: es jollten zuerft die drei Kurfürsten von Brandenburg, Hannover und Sachsen zu einem Bunde zusammentreten, bem sich dann die übrigen deutschen Fürsten allmählich anschließen würden. Aber der ganze Plan scheiterte dann doch an der drohenden Haltung Frankreichs, das bei seinem Verhältniß zu England in der Aufstellung eines Heeres, deffen Kern die Han noveraner gebildet hätten, eine Geindieligkeit gegen sich selbst erblickte; und auch König Friedrich selbst betrieb die Sache nicht eben mit großem Eifer, da er sich von einem bloß defensiven Bündniß, zu dem allein Hannover sich verstehen wollte, keine nachhaltige Einwirfung auf Desterreich versprechen konnte.

So mistang der erste Bersuch zur Gründung eines Fürsten-

bundes, mit dem Friedrich weniger die Erreichung allgemeiner politischer Zwecke als augenblicklicher Bortheile verbunden hatte: an dem Gedanken aber, der dabei schlieftlich zu Grunde gelegen hatte, an dem Gedanken, durch neue Bundesgenoffen fich gegen Deiterreich noch größere Sicherheit zu verschaffen, hielt er um jo mehr fest, als er den teichener Frieden nur für einen furgen Waffenstillstand anjah. Nach faum geschlossenem Frieden hörte der Rönig von den rastlojen Anstrengungen Raiser Joseph's zur Hebung der militärischen Hulfsmittel Deiterreichs; er hörte von den Müstungen, von den zahlreichen Teitungsbauten, die eilfertig in Böhmen angefangen wurden. Raijer Jojeph jelbst griff allenthalben thätig ein; er unternahm eine Reise an der böhmischen Grenze entlang, von der man in Berlin jagte, daß sie mehr wie eine friegerische Refognoseirung als wie eine militärische Inipeftion ausiähe. Dazu erfuhr man Acufferungen bes Generals Augent, daß Kaiser Joseph weder Schlessen noch Baiern vergeffen habe, daß er aber erft die Alliang Preußens mit Rußland zeritören wolle, che er den Rönig von neuem angreife1). Alle diese Nachrichten versetzten den König in die größte Unruhe. Er hatte ichon während der letten Unterhandlungen geäußert, daß er wol nur zwei Jahre Ruhe haben werde; er glaubte jett ernitlich, daß Joseph nur den Tod seiner Mutter erwarte, um dann über ihn herzufallen. Sorgenvoll blickte er in Europa umher, wo er Schutz vor dem Unwetter finden könne, dessen baldiges Losbrechen er befürchtete.

Solches war die Stimmung König Friedrich's, als er im September 1779 im tiessten Geheimniß von Monstantinopel her den Antrag zu einer Tripelallianz zwischen Preußen, Rußland und der Türkei erhielt. Voller Freude über die unerwartete Aussischt auf Unteritützung gegen Testerreich, ohne alles Bedenken ging der König auf diesen Vorschlag ein. Wie wir seine Politik kennen, brauchen wir kaum hinzuzufügen, daß es sich hierbei nicht um eine offensive Allianz gegen Testerreich handelte; in den Ersche

<sup>1</sup> Berichte Alwensleben's aus Dresden, 20. und 23. Auguft 1779; über Augent, 10. und 13. Zeptember.

laffen an Graf Goery, jeinen Gefandten in Petersburg, ipricht er ausdrücklich aus, daß er durch diese Tripetallian; nur dem Unglück, das ein Arieg mit sich zu bringen pflege, vorzubengen bente. Seine Hoffnung war eben, daß Joseph fich bedenken werde, das mit Rugland und der Pforte gleichzeitig verbündete Preußen anzugreifen. Er beeilte sich, den türkischen Vorschlag nach Betersburg zu übermitteln und auf das lebhafteste zu be befürworten. In den Unterhandlungen nun, die Goert darüber mit Panin anknüpite, uit der Gedanke eines deutschen Fürsten bundes unter preußisch russischem Schutze wiederum aufgetaucht. Panin, der sich anfangs dem Bündnisse mit den Türken nicht abgeneigt bewiesen hatte, mußte dann doch erklären, daß seine Raijerin nichts davon hören wolle. Zagegen erfannte auch er bereitwillig die Nothwendigseit an, den Uebergriffen Sefterreichs. besonders der Ausbreitung seines Einflusses in Tentschland, ent gegenzinvirken, und stellte dafür die nachdrückliche Unterstützung Ruftlands in Aussicht. Indem die beiden Staatsmänner sich über die hierbei zu ergreifenden Mittel besprachen, meinte Panin, daß es nicht ichwer halten dürfte, die deutichen kürften zu einem Bunde zu vereinigen, unter dem Echupe Preußens und Ruß lande, die ja beide unzweifelhafte Beweise ihrer Uneigennützigteit gegeben hatten. Er wies noch besonders auf Sachsen und 3wei brücken hin, in denen man vielleicht Bewerber für die Raisertrone gewinnen könne. Graf Gvert seinerseits, der mit Eifer auf diese Gedanken einging, empfahl durch den Vertreter Ruglands am Reichstage, den Freiheren v. Affeburg, für diesen Bund in Teutsch land wirfen zu laffen. Panin war gang damit einverstanden: er äußerte sich, als habe er dies jelbst bereits beabsichtigt, und veriprach, den Freiheren v. Uffeburg unverzüglich davon zu benachrichtigen 1).

Man sieht: gleichsam als Ersay für die türkische Allianz bot Rußland seine Hülfe für das Zustandebringen eines deutschen Fürstenbundes.

<sup>1)</sup> Schreiben von Woert, 8. Ottober 1779, berichtigt durch ein anderes vom 10. November 1780.

Es fann nicht verschwiegen werden, daß Rönig Friedrich, wie die Lage einmal war, die Allianz mit dem Sultan dem Bunde mit den deutschen Fürsten bei weitem vorgezogen hatte. Man weiß, wie geringschätzig Friedrich über die politische Be deutung der deutschen Fürsten seiner Zeit überhaupt urtheilte. Indem er jest die Vortheile gegen einander abwog, die er fich von einer Allianz mit den Türken oder einem Bunde mit den deutschen Fürsten versprechen durfte, fand er, daß die legteren ihm doch feine wirfliche Butje gegen Desterreich barbieten würden. Während die Türkei im Falle eines Krieges 40000 Mann in's Teld stellen und selbst ernähren fonne, seien die meisten deutschen Fürsten durch übermäßige Ausgaben so sehr herabgekommen, daß fie überhaupt feine Soldaten mehr zu unterhalten im Stande wären. Braunichweig, Unsbach-Bairenth, Heffen, Walbeck, Hanan hätten ihre Truppen in Amerika, andere Reichsstände seien von Frankreich abhängig: was man etwa von den deutschen Fürsten noch haben fonne, werde man mit Gold aufwiegen muffen. Seine Absicht ging deshalb noch feineswegs dahin, den von Panin und Goert geäußerten Gedanken, dessen Vortheile immerhin noch groß genng waren, ganglich zu verwersen. Er erflärte es viel mehr schon damals für ein sehr gutes Ding, wenn, unter dem Borgeben, die Reichsverfassung zu erhalten, sich eine Union nach Art der schmalfaldener von 1531 zu Stande bringen lasse, nicht sowol um Truppen zu bekommen, als um sich der verschiedenen Kürsten zu versichern und ihrem Anschluß an Desterreich vorzubengen 1). Es fam ihm selbst wol cinmal der Gedanke, auch Franfreich für den Fürstenbund zu interessiren und durch den Einfluß dieses Staates die rheinischen Fürsten für denselben zu gewinnen. So ließ er denn auch in Rufland seine Bereitwillige feit erklären, für einen Fürstenbund in Deutschland zu wirken; aber indem er wiederholt hervorhob, wie wenig wirkliche Hülfe sich davon erwarten lasse, fam er immer wieder darauf zurück, in dringenden Worten die Alliang mit der Pforte zu empfehlen. Er wurde nicht müde, seinem Gesandten Gründe an die Hand zu

<sup>1)</sup> An Finckenstein, 27. Oftober 1779.

geben, nach denen auch dem ruffischen Interesse ein solches Bündniszu entsprechen schiene. Za, er ging so weit, in Rußland andeuten zu lassen, er werde allein mit der Pforte in Allianz treten, wenn Rußland derselben widerstrebe.

Aber eben Dieser Gifer Friedrich's, seine Defensivstellung gegen Deiterreich zu verstärken, gereichte dem König zu schwerem Rachtheil: indem er einen neuen Bundesgenoffen zu gewinnen dachte, verlor er vielmehr den letten, den er noch besaß. Raiserin Ratharina, die gerade damals den Gedanken der Bertrümmerung des türkischen Meiches in Europa faßte, konnte nicht anders als mit dem größten Widerwillen die Theilnahme bemerten, die Friedrich nicht zum eriten Male für die Pforte blieben ließ. Schon bei ihrem letten Mriege gegen die Türken war sie durch die Haltung Friedrich's von ihren orientalischen Eroberungen abgelenkt worden; nun trat die Unverträglichteit der Pringipien, auf denen die ruffische und die preußische Politif beruhten, immer flarer zu Zage: diese athmete nur Friede und Erhaltung, jene nur Krieg und Umiturg. Die Raiserin empiand die preußische Allianz nicht mehr als ein Mittel zur Förderung ihrer Plane, jondern als ein Bleigewicht. das den fühnen Elug ihrer großen Entwürfe hemmte. Es war natürlich, daß jie jich dem Staate und dem Fürsten zuwandte, deisen Politit im Grunde der ihrigen conform war; denn der tonjervativen Haltung Friedrich's gegenüber repräsentirte auch Raiser Joseph das revolutionare Element in dem europäischen Sniteme. Die historiiche Thatjache ist, daß, während durch den Wegenjag der Elemente, welche ihre Staaten und ihre Politif tonstituirten, die Allianz zwischen Ratharina und Friedrich sich löite, Ratharina und Jojeph bei der Gleichartigkeit ihrer Grund= iäre, wie durch Wahlverwandtichaft zu einander gezogen, sich zusammenfanden. Gener Besuch Joseph's in Rugland fand statt, aus dem eine Verbindung entsprungen ist, welche den Untergang Polens vorbereitet und die europäische Türkei in ihren Grundiesten erschüttert hat. Mit der französischen Revolution zusammengreifend, bat fie die Berhältnisse des Ditens umgestaltet, wie jene die Verhältniffe des Weitens.

Es versieht iich, dan Mönig Friedrich der Wandlung der

ruffischen Politik, die ihm nicht gang verborgen bleiben konnte, mit ängstlicher Aufmerksamkeit folgte. Aber die Bedeutung derjelben, die Rückwirfung auf seine eigene Stellung, hat er doch nur sehr allmählich erfannt. Bei der Stellung, die Defterreich dem letten ruffisch-türkischen Kriege gegenüber eingenommen, bei der Borliebe, die Maria Theresia für "ihre Muselmannen" immer an den Jag gelegt hatte, fonnte und wollte Rönig Friedrich nicht glauben, daß Kaiser Joseph jest eine durchaus entgegengesetzte Volitik ergreisen würde. Biel zu unvereinbar erschienen ihm überhaupt die öfterreichischen und die ruffischen Interessen im Prient, wie er sie verstand, als daß er selbst von einer perjönlichen Befanntschaft der beiden Monarchen eine ernstliche Gefahr für sein eigenes System befürchtet hätte1). Er wußte nicht, daß Raiser Joseph vorlängst den Vortheil einer Schwächung Preußens für größer erflart hatte, als den Schaden, der bem österreichischen Staate aus irgend einer Vergrößerung Ruflands je entstehen könne. Weit mehr als die orientalischen Dinge und die Wandlung der allgemeinen politischen Lage, welche aus den Berwicklungen derselben hervorgehen konnte, beunruhigten den König die Vorgänge in Deutschland, wo die rastlose Thätigkeit Raifer Joseph's eben damals einen neuen Sieg errang. Trog jeines Widerstrebens gegen den geistlichen Stand2) wurde der Erzherzog Maximilian veranlaßt, sich um die Koadjutorien in Röln und Münfter zu bewerben und die auf ihn fallende Wahl der Rapitel anzunehmen. Ganz Norddeutschland gerieth darüber in die größte Besorgniß. Man sprach davon, daß auch Laderborn und Hildesheim für den Erzherzog in Aussicht genommen jeien, Gerüchte, die eine Bestätigung zu finden schienen, als der= selbe durch die Resignation eines Domherrn eine Präbende in Paderborn erlangte. Die Folge war, daß Preußen, wie schon vorher mit Sachsen, so nun auch mit Hannover neue Verhand=

<sup>1)</sup> La grande contrariété des intérêts des deux cours impériales empêchera dans tous les temps la maison d'Autriche de coopérer avec la Russie à expulser les Turcs de l'Europe. Erfaß an Gorry, 25. Juni 1782.

<sup>2)</sup> Bgl. Arneth, Maria Therejia und Joseph II. 3, 236. Sistoriide Zeitschrift, N. F. B. V.

lungen anknüpfte, um der Ausdehnung des öfterreichischen Ein fluises auch über Norddeutschland mit vereinten Austrengungen eutgegenzuarbeiten. Ein Einverständniß zwischen beiden Mächten bahnte sich an, das, durch den englischen Ministerwechsel von 1782 geträftigt, später im Fürstenbunde seinen öffentlichen Ausstruck gefunden hat.

Gleichzeitig fand König Friedrich in diesen Begebenheiten neuen Anlaß, in Mußland auf eine lebhaftere Theilnahme an den deutschen Verhältnissen zu dringen und wiederholt an die Bevoll mächtigung eines Ministers zu erinnern, der mit den preußischen Bertretern zusammen im Reiche an der Errichtung eines Fürsten bundes arbeiten follte. Wenn jemals - fo ließ er in Betersburg erflären - jo jei jest die Rothwendigkeit vorhanden, dem Umsichgreifen Lesterreichs mit Nachdruck entgegenzutreten, und ein Bund der deutschen Fürsten - er vergleicht ihn einmal mit dem Seebunde der Raiserin Ratharina - jei das einzige Mittel, um dem Unterwühlen der deutschen Reichsverfassung, wie es von Wien aus betrieben werde, einen Damm entgegenzuseten. geduldig über die Bogerungen, denen er in Petersburg begegnete, ließ er durch sinckenitein bei Affeburg anfragen, ob er noch keine Weisungen zur Unterhandlung mit den deutschen Reichsfürsten empfangen habe. Mijeburg konnte indessen nur erwidern, daß er zwar por länger als einem Jahre von Panin Andeutungen in Diejer Beziehung erhalten, seitdem aber nicht das mindeste mehr darüber gehört habe. Auch von Petersburg selbst befam Friedrich feine bessere Antwort. Go jehr Panin in wiederholten Gesprächen mit Boern die Rothwendigkeit einer Beschränkung des öfterreichischen Einflusses anerfannte und so oft er auch die Absendung der Vollmacht für Affeburg in Aussicht stellte, so fügte er doch immer wieder hinzu, daß er für den Augenblick den König noch um (Seduld bitten muffe. Bald entschuldigte er dies damit, daß die Kaiserm erst die Garantie des teschener Friedens durch das Reich abwarten wolle, bald daß sie durch die Entwicklung des

<sup>1)</sup> Findenitein an Affeburg, 7. Oftober 1780. Antwort desselben, 13. Oftober.

See-Neutralitätsbundes zu sehr in Anspruch genommen werde, als daß sie sich ernstlich mit den deutschen Dingen beschäftigen könne. In Wirklichseit war es natürlich die Wendung in der allgemeinen Politik der Kaiserin, in Folge deren sie 1780 bei Seite schob, woran sie 1779 hatte deuten können. Als endlich die Ernennung eines Gesandten im Neiche wirklich erfolgte, gesichah sie im antipreußischen Sinne: nicht Assenz, sondern Rusmianzow wurde dazu auserschen.

2

## Schwanfungen Friedrich's. (1781. 1782.)

Wenn aber Rugland alle Theilnahme für einen deutschen Kürstenbund verlor, so ließ auch Friedrich seinerseits in den nächsten Jahren den Gedanken daran gänzlich fallen. Wir wiffen nicht, ob er sich noch in seinem Innern hin und wieder damit beschäftigt hat; sicher ist, daß in den Schriftstücken, die von ihm ausgegangen sind, jede Spur davon völlig verschwindet. Bei der Hinneigung der Raiserin Katharina zu Desterreich, die sich alle Tage mehr offenbarte, gerieth sein eigenes politisches Snitem io bedenklich in's Schwanken, daß er sich jeder eingreifenden politischen That fern zu halten beschloß, bevor nicht die allgemeine Lage Europas sich mehr geflärt haben würde. Mit der gespanntesten Aufmerksamkeit, die von schweren Sorgen und ernsten Befürchtungen für die Zufunft noch geschärft wurde, folgte er der Entwicklung der österreichisch russischen Beziehungen. Die Täuschung über die Bedeutungslosigkeit der Zusammenkunft Jofeph's und Ratharina's, die ihn fo lange befangen hatte, war vergangen. Er wußte jest, daß zwischen den Raiserhösen ein Bertrag unterhandelt werde, daß die orientalischen Entwürfe Ratharina's den Anlaß dazu gaben. Und wenn er nicht glauben mochte, daß die ruffische Raiserin das System der preußischen Allianz, dem er ihre großen Erfolge zuschrieb, ganzlich der neuen Berbindung mit Desterreich aufopfern werde, jo trat doch bas innige Einverständniß der beiden Raiserhöfe zu deutlich zu Tage und zu merklich empfand er selbst den Rückschlag desselben in dem wachjenden Unschwellen des öfterreichischen Ginfluffes in Deutschland.

als daß er nicht in die unbehaglichite und unruhigite Stimmung verjegt worden wäre. Er judite sich selbst mit der Erwartung zu beruhigen, daß seine alte Verbundete, Raiserin Ratharing. jollte es wirklich zum Abschluß eines Vertrages mit Desterreich tommen, doch sich auf einen blogen Freundschaftsvertrag be ichränken und alles für Preußen Rachtheilige vermeiden werde. Un dem Beiteben eines gewissen Berständnisses zweiselte er jo wenig, daß er sich auch durch die Erflärung der Raiserhöfe, die im Sommer 1781 den Abbruch der Allianzverhandlungen laut por aller Welt verfündeten, teinen Augenblick täuschen ließ! Tennoch aber gewährte es ihm eine gewisse Genugthung, sich dem Glauben hingeben zu können, daß die Verbindung zwischen den beiden Kaiserhöfen wenigstens nicht durch einen Alft in aller Form besiegelt worden jei. Die Empfindungen Friedrich's bei dem Unblid der ruffifich öfterreichischen Beziehungen waren einem beitändigen Wechiel unterworfen. Er ichwankte unaufhörlich zwijchen der Furcht, daß jein eigenes Bündniß mit Ruftand, welches dem Ramen nach noch immer bestand und an dem fest halten zu wollen Katharina wiederholt versicherte, am Ende doch noch gänzlich in iich zerfalle, und zwischen der Hoffnung, daß vielmehr die Verbindung zwiichen Rugland und Desterreich, die er einmal für unnatürlich anjah, nicht von langer Tauer jein werde. Tenn so richtig er das Verhältnift im allgemeinen be urtheilte, wenn er annahm, daß Joieph die orientalischen Plane Ratharina's unterftütze, um ihres Beistandes in Teutichland ver fichert zu werden, jo war er doch im einzelnen zu mangelhaft unterrichtet, um die wahre Natur und den Grad des Beritändnijjes zwijchen beiden Herrichern würdigen zu fönnen. Heberdies aber litten alle seine politischen Berechnungen unverkennbar an dem Gehler, daß er die gewaltige Perjönlichkeit der Kaiserin Ratharina bei weitem unterschätzte. Ihr Regiment erschien ihm, dem weiblichen Charafter entiprechend, ohne Plan, ohne Folge,

<sup>1)</sup> Si ce prince (Noient) veut à toute force etre l'allié de la Russie, il saura bien, à l'aide de son Mentor rusé, imaginer quelque expédient pour esquiver tout compromis de sa dignité impériale. Un findentieu, 24. Juni 1781.

ohne Grundjähe, ein wüster Hause von List und Intriguen. Tas russische Reich vergleicht er einer Barke, die ohne Führer und ohne Steuer, allen Winden preisgegeben auf dem Meere umhertreibe. Teshalb hegte er nicht den mindesten Zweisel, daß Aatharina von Joseph übervortheilt und hintergangen werde, und er ließ es an seltsamen Versuchen nicht sehlen, sie ihren vermeintlichen Illusionen zu entziehen. Simmal, so hoffte er mit Bestimmtheit, werde doch der Schleier von ihren Angen sallen und sie renig zu ihrem alten Freunde und Verbündeten zurücksehren. — Diese Hofftungen, sene Vesürchtungen bewegten im raschen Wechsel das Gemüth König Friedrich's: sie hielten einander derart das Gleichsgewicht, daß er es für das beste ansah, ohne im mindesten aus seiner Zurückhaltung herauszutreten, die sernere Entwicklung der russischen Versichsischen Veziehungen mit Ruhe und anscheinender Gleichgültigkeit abzuwarten.

In dieser Politik des Zögerns und Zuschauens bestärkte ihn noch die Rücksicht auf die Verwicklungen im Westen. Wenn auch der große Nampf zwiichen England und Frankreich noch fort dauerte, jo wuchs doch mit jedem Tage die Aussicht auf einen baldigen Frieden. Niemand fonnte bemielben mit größerer Cehnjucht entgegenschen als Friedrich. Er erwartete von dem Frieden überhaupt eine größere Theilnahme des westlichen Europa an den orientalischen Dingen und für sich selbit insbesondere die Möglichkeit, mit einer der bisher in Krieg verwickelten Mächte in ein näheres Berhältniß zu treten. Diese Hoffnung erhielt im Jahre 1782 neue Nahrung, als nach dem Sturze des Ministeriums North das neue Rabinet, dessen auswärtige Politik unter Dem leitenden Einflusse von Charles For stand, um der Iso= lirung Englands durch Wiederanknüpfen der alten Beziehungen zu den festländischen Mächten ein Ende zu machen, sich dem Könige Friedrich mit dem aufrichtigen Wunsche nach einer Verständigung näherte1). Wiewol Friedrich im Grunde seines Herzens

<sup>1)</sup> Bgl. das große Ednreiben von Fox an Friedrich II., in seinen Memorials and Correspondence 1. 338—343, und ein Schreiben desselben an Lord Holland vom 23. November 1792, 2, 378.

mehr einer Verbindung mit Frankreich zuneigte, so nahm er doch Dieses Entacacutommen Englands mit um so größerer Bereit willigfeit auf, als er barin ein Mittel zu finden glaubte, um Rufland, das trot der See-Rentralität mit England in Freundschaft lebte, von Desterreich wieder abzuziehen. Bor seinem Geiste erichien der Gedanke einer Tripelallianz Preußens, Englands, Rußlands, die fich noch durch ben Butritt Danemarts erweitern laffe - ein Gedanke, der einst der Politik des Grafen Panin 311 Grunde gelegen hatte und der wenige Jahre später der Traum des Grafen Hertberg werden follte. Aber fo fehr ihm diefer Gedanke schmeichelte und so gern er an die Durchjührbarkeit des= selben glaubte, fo magte er boch in seiner von allen Seiten ge fährdeten und schwankenden Stellung nicht mit entschiedenem Ernste darauf einzugehen. Mißtrauisch, wie er nach den Borfällen von 1762 gegen England immer geblieben ift, beforgte er auch jetzt von England erst in einen Krieg verwickelt, dann wieder verlassen zu werden. Deshalb vermied er es, vor Ab schluß des Friedens fich näher einzulaffen, indem er von England verlangte, daß es vor allen Dingen das Band zwischen Rufland und Desterreich zerreißen solle.

So blieb es auch hier bei Hoffnungen und Kombinationen: ein entscheidender Entschluß ward nicht gefaßt. Das Schwanfende aller Berhältniffe, die ihn umgaben, die Ungewißheit über das eigentliche Wefen der Verbindung zwischen Ruftland und Desterreich, die Unficherheit seiner eigenen Beziehungen zu Ruß. land, die Unentschiedenheit des großen Kampfes zwischen England und Frankreich — alle diese Momente bestimmten den König zu einer fast unbeweglichen Saltung in dem Gegeneinanderwogen der europäischen Interessen. Wie unbehaglich er sich auch in dieser Lage fühlen mochte, die ihm nirgends einen festen Stugpunkt barbot, er scheute doch sich gleichsam auch nur von der Stelle zu rühren, da er durch jede Bewegung seine Lage nur noch zu verschlimmern fürchtete. Chi sta bene, non muove: so war fein Sprichwort. Indeffen begann in ihm allmählich bie Sorge über die Soffnung das llebergewicht zu gewinnen. Weniger für sich selbst noch fürchtete er eine Katastrophe: aber mit bangem Heapels. Friedrich durfte sich ander Echtachten niedergeworsen, ihn jest politisch überwunden batte.

Es waren schwere und sorgenvolle Jahre für den alten König, der eben sein siedzigstes Jahr vollendete. In seinem Inneren freuzen sich unablässigtes Jahr vollendete. In seinem Inneren freuzen sich unablässig die Entwürse zu neuen Allianzen: nach außen hin ist seine Politik theilnahmloser und zurückhaltender als jemals früher. Noch immer glaubt er nicht recht an die Nothwendigkeit, einen entscheidenden Entschluß zu einem festen Insteme fassen zu müssen. Noch immer klammert er sich auf der einen Seite an den Schatten der dem Namen nach bestehenden russischen Allianz, auf der anderen Seite wiegt er sich in der Illusion, in jedem Augenblick ein Bündniß sei es mit England, sei es mit Frankreich schließen zu können. So verharrt er uns deweglich in dem Getriebe der europäischen Gegensähe. Es dedurste erst einer neuen Berwicklung, die ihm die ganze Gefahr seiner einsamen Lage enthüllte, ehe er sich zu einem entscheidenden Entschlusse aufrasste.

3,

Wiederaufnahme der Entwürse für einen deutschen Fürstenbund. (1783. 1784.)

Im Trient hatte der Vertrag von Kutschuk-Kainardsche und die Konvention von Linali-Kawak (1779) statt zu einem dauernden Frieden nur zu ununterbrochenem Hader geführt. Unfangs besnügte sich Katharina, die für unabhängig erklärte Krim durch einen ergebenen Chan zu beherrschen; bei den unabkässigen und nicht selten siegreichen Empörungen, mit denen derselbe jedoch zu kämpsen hatte, entschloß sie sich endlich, diese Halbinsel auch dem

Namen nach ihrem Reiche einzuverleiben, und bestimmte den Chan, zu ihren Gunsten seine Krone niederzulegen. Ein neuer Krieg mit der Pforte galt hierauf für um so unvermeidlicher, als die Einverleibung der Krim nur der erste Schritt zur Ausführung der orientalischen Entwürse der Kaiserin zu sein schien.

Friedrich hatte anjangs die Händel in der Krim als gleichgültige Dinge faum beachtet Allmählich aber begann er aufmerkiamer zu werden und ohne im mindeiten in die Verwicklungen einzugreifen, dem sich vorbereitenden Konflifte nicht ohne eine gewisse Zufriedenheit entgegenzuschen. Die Wahrheit zu jagen, hatte er längit und wiederholt den Wunich ausgeiprochen, daß Ratharina doch endlich einmal an die Ausführung ihres großen Planes erwitich Sand anlege und damit einen Rampf beraufbeichwöre, von dem er eine enticheidende Wendung in der ollgemeinen Politif Europas erwartete. Gur fich felbit fnüpfte er eine Fülle von Hoffnungen an diesen Rampi. Das Weld, das die Raiserhöfe dort ausgäben, meinte er, tonnten fie nicht gegen Preinen gebrauchen; die Soldaten, die durch das Schwert der Türken und die Beit umtommen wurden, konnten fie nicht gegen Prengen in's Geld führen: wenigitens auf zehn Sahre Rube glaubte er rechnen zu dürfen.

An sich berührte übrigens die Neugeitaltung der orienta lischen Verhältnisse den König nicht. Was machte es für Preußen aus, ob Katharina die Krim durch einen Chan oder durch einen russischen Gouverneur regierte, ob an der unteren Donan die Türken herrichten oder ein neues Reich sich bildete? Aur inswiedern diese Umwälzung auf die europäischen Machtverhält nisse zurückwirken würde, mußte Friedrich für die Sieherung des preußischen Interesses, welches ein Gleichgewicht der Mächte erforderte, Sorge tragen. Würden die Kaiserhöse größere Groberungen machen, so nahm Friedrich sich vor, sie durch mitistärische Demonstrationen etwa nach ihrem zweiten Feldzuge zu Zugeständnissen in Polen zu zwingen — ganz so, wie in demselben Falle Frankreich sich selbsit in den Niederlanden, Preußen in Polen schadlos zu halten dachte.

<sup>1</sup> Bgl. die Tentichrift von Bergennes bei Flaifan VII.

immer die orientalischen Interessen Ruglands und Desterreichs für unvereinbar angesehen und es für eine Unmöglichkeit gehalten, daß Raiser Joseph die Nachbarschaft Mußlands für diejenige der Pforte eintauschen wolle. Er betrachtete es deshalb als wahricheinlich, daß Joseph der Kaiserin mit der Aussicht auf seine Unterstützung nur habe schmeicheln wollen, im Augenblicke der Entscheidung aber fie im Stiche lassen werbe. Dann zweiselte er nicht, Katharina mit um so größerem Eifer und festerer Treue zu der alten Verbindung mit Preugen gurückfehren gu seben. Sollte aber das Unglanbliche geschehen, sollte wirtlich Joseph der Kaiserin aufrichtige und nachdrückliche Unteritützung gewähren, jo folgerte er daraus den Bruch der Allian; Seiterreichs mit Frankreich, das an der Erhaltung der Türkei das größte Interesse nehme. In biesem Falle dachte er seine alten Beziehungen zu Frankreich mit Leichtigkeit erneuern zu fönnen.

Wenigstens die erfte dieser Möglichkeiten, die Soffnung auf eine Entzweiung Ruftands mit Desterreich, welche die Wieder berftellung der freundichaftlichen Berbindung mit Ruftland gestattet hätte, mußte Friedrich gleich anfangs aus feinen Berechnungen itreichen. Um 4. Juli 1783 erschien der ruffische Gesandte in Berlin, Tolgorufi, bei dem Minister Baron Hertberg und eröffnete ihm im Auftrage feiner Raiferin, daß Rugland und Defterreich, im Hinblid auf Die Berwicklungen im Drient, ihre alten Berträge erneuert hätten. Wenn er hinzujügte, daß die ruffisch-preußische Mlianz davon in keiner Weise berührt werde, so war Friedrich darin anderer Meinung: er rief aus: "So hat uns denn Rußland ben Abschied gegeben!" Sein Schwanken wie fein Soffen hatte nun ein Ende. Wenn er bis zur Stunde immer noch den Schein einer Allianz mit Rufland äußerlich aufrecht erhalten hatte, so trug er jest fein Bedenken mehr, in die hand einzuichlagen, die ihm Frantreich soeben entgegenstreckte.

Wie Friedrich immer vorausgesetzt, hatte Frankreich gleich nach Unterzeichnung des Friedens mit England sich den orientalischen Dingen mit lebhafter Theilnahme zugewendet. Falls die Kaiserhöfe wirklich eine Art Theilung der Türkei vornehmen sollten,

war Graf Bergennes, der kluge und umsichtige Leiter der französischen Politik, entschlossen, sich dem zu widersetzen, und hielt dazu eine Beritändigung mit Preußen für unumgänglich. Bereits gegen Ende Juni hatte Graf Esterno, der frangosische Gesandte in Berlin, dem Rönig vertraulich Mittheilung davon gemacht. daß der allerchriftlichste König, beunruhigt durch die Plane der Raiserhöfe gegen die Türken, sich nach Wien um nähere Aufflärung gewendet und zugleich in Petersburg und Konstantinopel seine Bermittlung angeboten habe. Er bitte den Rönig von Preußen, denn auch ihm könne die Zerftörung der Türkei nicht gleichgültig jein, auch seinerseits in Betersburg zur Mäßigung ju mahnen. Wie fich dann die Berhältniffe im Drient immer mehr zu einem großen Kriege zu entwickeln schienen, forberte Frankreich den König geradezu auf, sich zu erklären, welche Mittel er für die zweckmäßigsten halte, um dem drohenden Unheil vor= zubeugen. Noch ehe Friedrich hierauf etwas hätte erwidern konnen, im Anfang des September, fragte Graf Efterno auf's neue an, ob der König nicht etwa durch vertragsmäßige Verpflichtungen gehindert ware, ju der Beschwörung des Sturmes im Drient mitzinwirten. Zullte dies nicht der Fall sein, jo wünsche Frantreich sich mit Preußen über die dazu nothwendigen Mittel zu verîtändigen 1).

So unbestimmt diese Eröffnungen auch lauteten, jo vorsichtig und zögernd die Annäherung Frankreichs überhaupt gesichah, so brachte es doch die Lage Friedrich's mit sich, daß er auf diese Anträge mit freudigem Eifer einging. Er sagte sich, daß seine Allianz mit der Kaiserin von Rußland, die sich mit seinem Wegner verbündet habe, nunmehr für immer gebrochen, er selbst ohne seden Verbündeten sei. Werde er Russen und Testerreicher ihren Arieg gegen die Türken führen und beenden lassen, wie sie es für gut besänden, so würde die Folge sein,

<sup>1)</sup> Als Beitrag zur Kritik der Glaubwürdigteit auch der bestunterrichteten Gesandten mag bemerkt werden, daß Graf Weren über diese Berhandlungen zwiichen Frankreich und Preußen gerade das Gegentheil der Wahrheit nach Hause berichtet hat. Egl Arneth, Joseph II. und Leovold von Toskana 1, 173.

daß fie fich, gefräftigt durch ihre Erfolge, verstärft durch ihre Eroberungen, im Bereine auf Preugen fturgen wurden. Die Frage lag für ihn also einfach so, ob er die Kaiserhöfe, während fie noch in Rrica mit den Turten verwickelt feien, im Bunde mit Frankreich und vielleicht mit Spanien und Sardinien angreifen oder es abwarten wolle, bis nach leberwältigung der Türken die Reihe an Preußen fomme 1). In jotcher Bedrängniß brauche er einen Berbündeten, und er musse ihn nehmen, wo er ihn finden fönne. Er verhehlte sich feineswegs die mannigfachen Bedenken, die einem Bunde mit Frankreich entgegenstanden; aber er urtheilte, daß ihm keine Wahl bleibe. Unter diesen Erwägungen entschloß er sich, die angetragene Verständigung mit Frankreich anzunehmen; doch wollte er die Raiserhöfe erst wirklich im Kriege mit den Türken sehen, ehe er den Bertrag mit Frankreich zum Abschluß bringe. Er ließ also dem Grafen Esterno erwidern, daß er durch feinerlei Verpflichtungen gebunden sei; doch muffe er seinerseits fich gleichfalls die Frage erlauben, ob auch Frankreich die Hände frei habe, d. h. ob es den versailler Traktat für gebrochen ansehe.

Indem nun König Friedrich den Vertrag mit Frankreich und den bevorstehenden Krieg überdachte — er hielt ihn sür so unwer meidlich, daß er einmal bereits von dem Maniseste sprach, mit dem er ihn eröffnen wollte²) – so glaubte er denselben doch auch im Bunde mit Frankreich nicht völlig sicher bestehen zu können. Frankreich, meinte er, könne wol leicht Flandern und Mailand wegnehmen, aber inzwischen werde die ganze Last des Krieges in Deutschland — wegen der Freundschaft Englands mit Rußland besorgte er selbst einen Angriff von Hannover — doch immer auf ihn fallen. Indem der König erwog, wie er sich hiergegen schützen könne, kam ihm wieder der Bund mit den deutschen Fürsten, dessen er seit fast drei Jahren nicht mehr gedacht hatte, in den Sinn. Wie er in dem bairischen Erbfolgekriege an einem deutschen

<sup>1)</sup> Friedrich ahnte kaum, wie sehr diese Besorgnisse begründet waren. Bgl. Joseph an Leopold, 10. August 1783. Arneth a. a. D.

<sup>2)</sup> So berichtet der Prinz von Prengen an Herthberg, 14. September 1783.

Kürstenbunde einen Müchalt zu sinden gehofft hatte, so erschien ihm eine solche Hülse auch für den nächsten Krieg wünschenswerth und selbst nothwendig. Wie damals mit russischer, so sollte der Bund setzt mit französischer Hülse zu Stande gebracht werden. König Friedrich nahm sich also ernstlich vor, bei den eigentlichen Allianzverhandlungen die Forderung zu erheben, daß Frantreich ihn mit seinem Einstluß bei der Bildung eines deutschen Fürsten bundes unterstütze.

Die Wendung, welche biermit die preußische Politik nach dreifigjähriger Absonderung wieder zu Frankreich bin nahm, hat doch gleich in der unmittelbaren Umgebung des Königs wol begründeten Wideripruch gefunden. Der Staatsminister Baron Herzberg, der immer den Chraeiz gehabt hat, auch unter Friedrich dem Großen die Selbitändigkeit feiner politischen Unschammaen zu wahren und fie nicht selten im (Segensatz zu dem Rönig zur Geltung zu bringen suchte Baron Hertberg überreichte dem Mönig am 3. September eine längere Denfschrift, in der er die Illianz mit Frankreich ernstlich widerrieth. Unknüpsend an ein Beipräch mit Hojenfels, der in den frangöflichen Tingen wol zu Hause war, icht er auseinander, daß die Allianz mit Frankreich, wenn sie wirklich zu Stande komme, immer unsicher bleiben werde, da fie nur in dem Grafen Bergennes, der jeden Augenblick geftürzt werden tonne, einen Rückhalt finde. Außerdem sei Frank reich jo erichöpit, daß es jür seinen Verbündeten nichts werde thun können. Ueberhaupt aber bestreitet Herpberg die Nothwen digkeit der Abwendung von Ruftland und der Annäherung an Franfreich. Raiserin Ratharina beharre doch immer bei der Er flärung, daß sie um ihrer Verbindung mit Desterreich willen gleichwol die Allianz mit Preußen nicht aufzugeben denke. Ueber dies fonne die Raiserin von ihrer Gingenommenheit für Joseph zurückkommen: sie könne durch den Tod oder durch eine Um wälzung beseitigt werden. Im Sinblick auf alle diese Möglich feiten und in Erwägung, daß die Allianz mit Rufland immer Die beste Politik für Preußen bleibe, hält Herpberg es für empsehlenswerther, die Raiserhöfe zu veranlassen, Preußen mittelbar einen gewissen Antheil an ihren Eroberungen zu gestatten.

Jedenfalls aber giebt er den Rath, sich nicht näher mit Frankreich einzulassen, bevor es nicht den versailler Traktat für aufgehoben erkläre.

König Friedrich hat seinem Minister für diese Mittheilungen danken lassen; auf eine Erörterung der großen Fragen, die darin berührt werden, ist er nicht mit einem Worte eingegangen. Er blieb seit in der lleberzeugung von der Nothwendigkeit einer Verbindung mit Frankreich; nur insoweit schloß er sich den Ideen Herzberg's an, als auch er, wie erwähnt, die Frage über die Gültigkeit des versailler Traktats in den Vordergrund stellte.

Aber inzwischen hatten die orientalischen Berhältnisse einen Berlauf genommen, der eine Wandlung in der frangöfischen Bolitif herbeiführte. Kaiserin Katharina hatte die französische Bermittlung angenommen und erflärte, sich mit der Erwerbung der Krim und des Kubans begnügen zu wollen. Da Graf Bergennes von Unfang an die preußische Allianz nur für den Fall gesucht hatte, daß die Raiserhöfe das türfische Reich in Europa wenn nicht gänzlich zu zertrümmern, doch durch Abreifung großer Provinzen beträchtlich zu schwächen beabsichtigten, jo begreift es sich, daß er bei so veränderten Umständen, wie sie die Deflaration Ratharina's bezeichnete, eine Vereinbarung mit Preußen nun als überflüssig betrachtete. Er ließ also auf die preußische Unfrage erwidern, daß der allerchriftlichste König sich nicht für autorisirt halte, den verjailler Vertrag für gebrochen anzusehen, da der Raiser, jo bedenklich auch fein Betragen sei, doch noch nichts gethan habe, was mit demselben im Widerspruch stehe. Vielmehr liege dem König daran, seine Verbindung mit dem Raifer festzuhalten, da er im entgegengesetten Falle fürchten musse, ihn ganglich in die Urme Rußlands zu treiben. Zugleich wurde Friedrich von den Schritten Englands und Frankreichs zur Erhaltung des Friedens in Renntniß gesetzt und hinzugefügt, daß dieselben die besten Aussichten auf Erfolg darböten (17. Oftober).

Diese Eröffnungen waren sehr geeignet, den König von Preußen auf das empfindlichste zu beunruhigen. Er sah voraus, daß, wenn die vrientalische Verwicklung in der Weise beigelegt

130

werde, daß Rugland die Krim und den Ruban erhalte, die Ber bindung Ruftands mit Desterreich nur noch enger, die Haltung der Raiserin gegen Preußen nur noch feindseliger werden würde. Denn mit der Aussicht auf fernere Unterstützung der ruffischen Politik im Drient, die sich eben jo wirksam erwies, hatte Raiser Joseph ein Mittel in Händen, um die Raiserin immer inniger an sich zu fesseln. Wenn nun die Kaiserin ihrerseits, wie zu er warten war, die Politik Cesterreichs in Deutschland nachdrück licher unterstützte, wenn die dadurch immer fühneren und rückfichtslojeren Uebergriffe Jojeph's dem Rönig endlich doch die Waffen in die Sand drückten, was hatte dann Preußen, ifolirt wie es war, nicht zu befürchten? In dieser bedenklichen Lage bedachte Rönig Friedrich sich nicht lange: augenblicklich, ohne Umschweise, trop der Bültigkeit des versailler Traktats, bot er Franfreich eine besensive Allianz mit Preußen an (18. Oftober). Er ließ dem Grafen Giterno porftellen, daß, wenn fein Allierter Rugland und der Allierte Frankreichs, Seiterreich, fich mit einander verbündet hatten, Preußen und Frankreich fich daran ein Bei ipiel nehmen und auch ihrerseits ein Bundniß eingehen sollten. Das laufe dem verfailler Vertrage nicht entgegen, denn es solle nur ein defensiver Vertrag werden, der geheim bleiben fonne. Im Stillen gab der Rönig freilich die Hoffnung nicht auf, daß aus den Verwicklungen im Drient doch noch der Bruch des ver jailler Traftats und damit die Möglichfeit einer wirklichen und umfassenden Allianz mit Frankreich hervorgehen werde. Aber auch dieser Berinch Friedrich's, den Gefahren einer Lage, die täglich drückender auf ihm laftete, durch eine bloß defensive Allianz mit Frankreich ein Ende zu machen, nüßglückte. Um 26. November erichien Graf Esterno wieder bei Findenstein und erflärte im Namen seines Hofes, daß eine Allian; zwischen Breugen und Franfreich, jo unschuldig jie auch jein moge und jo jehr fie zur Unfrechthaltung des Friedens in Europa beitragen werde, doch bei dem Raiser nur Bennruhigung hervorrusen und bei der ge= spannten Lage der Tinge in Europa überhaupt eine Bewegung verursachen werde, deren Folgen sich nicht absehen ließen. Hebrigens ichloß der Gesandte seine Eröffnung mit der Versicherung, daß

der König von Frankreich das Interesse Preußens nach wie vor im Auge behalten werde.

Nachdem in dieser Beise Frankreich jede Berbindung mit Preußen abgelehnt hatte, blieb Friedrich nichts anderes übrig, als zu seiner Politit der Rube und Unthätigfeit zurüctzutehren. Bon einer Berständigung mit Frankreich so wenig als von einem Fürstenbunde war ferner die Rede. Der König beschied sich, den Ausgang der Krifis im Drient abzuwarten. Die Entscheidung erfolgte endlich, ungünstiger als Friedrich sie je befürchtet hatte. Um 8. Januar 1784 wurde, wieder zu Ninali-Rawaf, ein Ber trag unterzeichnet, in Folge bessen die Pforte Krim und Kuban an Rußland überließ. Für Preugen lag die Bedeutung biejes Greignisses darin, daß unter vereinter Mitwirfung aller großen europäischen Mächte, Ruglands und Desterreichs, Englands und Franfreichs, mit alleiniger Ausnahme Breugens, ein entscheidender Aft in der europäischen Politik, die Regelung der orien talischen Verhältnisse unternommen wurde. Preußen war von der allgemeinen Bewegung der europäischen Politif ausgeichloffen.

Dieser Bertrag von Minali-Kawat, ber über das Schickfal einiger taufend Tataren und einiger muften Steppen Miens ent schieden hat, bildet auch einen Wendepunkt für die Politik Breugens und die deutschen Angelegenheiten überhaupt. Seit dem Frieden von Teschen waren alle Entwürfe Friedrich's gescheitert, alle seine Erwartungen getäuscht, alle seine Soffnungen betrogen; er hatte in ber weiten Welt nicht einen Allierten. Gich gegenüber aber jah er das haus habsburg-Lothringen, im Bunde auf der einen Seite mit Rugland, auf der anderen mit Frankreich. Bis auf die Nachricht von dem Abkommen im Drient hatte er sich immer noch geschmeichelt, daß die europäischen Dinge eine Wenbung nehmen würden, welche die eine jener Allianzen Desterreichs zertrümmere und Breugen selbst den Abschluß eines Bundnisses mit irgend einer Macht ermögliche. Jest erst erfannte Friedrich: Preußen stand allein in Europa. Bas der König auch hätte unternehmen mögen, es schien keine Kombination zu geben, die er nicht schon versucht und die ihm nicht schon mißlungen wäre. "Wir sind — ruft Friedrich einmal aus — so isoliet, daß wir nicht einmal eine Macht finden können, die uns auch nur den Schatten einer Allianz darbietet" (5. Februar).

Da fam dem Rönig ein rettender Gedanke. Mit Deiterreich verfeindet, von England vernachläffigt, von Rugland verlaffen, von Frankreich zurückgewiesen, sah er keinen Rückhalt mehr für Preußen, als bei eben den deutschen Fürsten, deren Unterstützung er pordem jo gering angeschlagen hatte. Mochte auch der Begenigt gegen Jojeph und deijen Etreben nach einem beherr ichenden Ginituf in Tentschland dem Rönig den Gedanken an einen Fürstenbund zuweilen nahe gelegt haben, jo ist er doch nicht eher ernitlich an die Verwirtlichung desielben gegangen, als bis ihn die völlige Vereinsamung Prengens dazu gezwungen hat. Die Politik Friedrich's, die sich sonit vorwiegend in den großen Angelegenheiten Europas bewegt, wendet sich nun den deutschen Dingen zu, die jie bisher vernachtäffigt hat. Der Fürstenbund, früher aleichjam als das Anhängiel zu einer ruffischen oder franzoffichen Allianz gedacht, wird nun der Ectitein, auf dem Friedrich jem neues politisches Enstem begründet. Er sucht die gegen Sesterreich opponirenden Elemente in Teutschland zu einem Bunde zusammenzufaisen, der zugleich die allgemeine Stellung Breugens in Europa und die besonderen Berhältniffe Deutschlands aufrecht erhalten joll. Denn um zu konserviren, nicht um zu reformiren, ist der Fürstenbund gegründet; das war, wohin auch die Beitrebungen einiger deutschen Türsten gehen mochten, der Gedanke Preußens, dem sich Sachsen, Hannover und Mainz angeichloffen haben.

So ist der deutsche Fürstenbund entstanden: gegenüber den revolutionären und imperialistischen Tendenzen Joseph's ist er ein Alt der tonservativen und territorialen Politik Friedrich's 1).

In den ersten Tagen des Februar 1784 kam die Nachricht von dem zweiten Vertrage von Ainali Rawak nach Berlin; am 21. Februar

<sup>1)</sup> In einer Tenkidrist des mainzer Web. Raths Teel wird dieser Gegensat der koniervativen Haktung Friedrich's zu dem revolutionären Borgeben Josephs besonders ichön hervorgehoben mainzer Archiv in Wien.

schreibt Friedrich, daß er in seiner einsamen Lage die letzte Zuflucht für Preußen in einem Bunde mit den deutschen Fürsten erblicke; am 6. März ist, wie bekannt, der Besehl zur Sinleitung der nöthigen Unterhandlungen an Finckenstein und Hersberg ersgangen.

## König Friedrich an Graf Findenstein. 21. Februar 1784.

Tout ce que nous pouvons faire de mieux dans la situation où nou. sommes, c'est de ne pas nous remuer et d'attendre tranquillement qu'il arrive un on autre événement en Europe dont il faudra profiter tout de suite. J'avoue que je ne compte pas sur la Russie dans les premiers temps, car l'impératrice, son Bacounin, son Besborodko, et son Worontzow sont Autrichiens jusqu'aux bouts des ongles. Ainsi, à moins de se faire illusion à soi-même, en voulant se flatter, nous ne devons pas nous attendre à regagner cette puissance, à moins que le grand-duc ne vienne sur le trône. Vous aurez vu par la lettre du comte de Hofenfels combien la France est assujettie à la reine, et combien elle se laisse par conséquent gouverner par l'Autriche, de sorte que si même ces gens voulaient prendre des arrangements avec nous, on ne serait jamais sûr de son fait, vu que l'ascendant de la reine pourrait sans cesse intervenir à toutes les mesures qu'on pourrait prendre. Reste donc l'Angleterre. Or celle-là, dans la situation présente, n'a premièrement encore pris de forme, et en second lieu, quand on saura qui la gouvernera et que toutes les choses de cette machine seront arrangées, on n'en est pas moins informé de l'épuisement où elle se trouve actuellement et de son état de faiblesse, qui l'empêchera de se mêler des grandes affaires, du moins pour un temps. Je ne parle ni de la Suède ni du Danemark, qui sont des êtres sans énergie. Restent donc uniquement les princes de l'Empire. Or de ceux-là, il serait possible de faire une alliance avec les Hanovriens, les Hessois et les Brunswickois, peut-être avec Bamberg, Würzbourg, Fulde, Paderborn, Hildesheim et toute cette partie septentrionale de l'Allemagne; peut-être y pourrait-on joindre l'électeur palatin, s'entend si le présent venait à mourir, et que le prince de Deux-Ponts parvint à l'électorat. Il faudrait former une confédération de tous ces princes, uniquement dans le but de soutenir le système de l'Empire tel qu'il est à présent; et je confesse que si les choses devaient en venir à une guerre, qu'il faudrait se préparer pour mettre ces gens en jeu et leur payer des subsides, ce qui ne serait pas impossible. Voilà tout ce qu'il y a moyen d'imaginer jusqu'ici. Pour donnerquelque tournure à tout cela, et autant qu'on peut juger pour l'avenir si l'Empereur nous en veut, ce sera lui et la Russie qui s'en mêleront. La France ne voudra point agir. Ainsi, moyennant le secours de tous ces princes de l'Empire, nous pourrons encore trouver moven de nous tirer d'affaires, et nous opposer aux masses formidables que les deux cours impériales pourraient nous opposer; mais passé cet expédient là, je n'en connais point d'autre....

## Allfieri und der nationale Aufschwung Staliens.

Bon

## Smil Generlein.

Der Graf Vittorio Alfieri aus Aiti in Piemont hat fein Grabmal in der Kirche Zanta Croce in Florenz, woselbst er gestorben ist, zwischen Macchiavelli und Michelangelo bekommen. Db, wie weit er dieser Ehre wurdig war? Das ist eine Frage, welche die folgenden Blätter beantworten jollen. Zunächst möge fonstatirt werden, daß daß, was eine Privathand an ihm gethan hat, die öffentliche Meinung genehmigt, daß der Pietätsaft der Gräfin v. Albam, ihrem großen Greunde durch Canova ein Monument zu jegen und es ihm neben den Größen der Nation anzuweisen, durch das Botum der Mit und Rachwelt eine gewife Sanktion erhalten hat. Vor allem zögert jener Sohn Albions, der gleich einem Eingeborenen den Druck Italiens in der Restaurationszeit mitfühlte und ihn auf dem Wege der Kon spirationen mitentfernen wollte, Lord Byron, nicht, sich an dem in Frage stehenden Quadrat in Zanta Croce, weil es vier Größen gleichen Werthes einichließe, zu waiden!). Wenn in Deutsch-

1. Im Child Harold 1, 54 f.:

Higelo's, Aliferi's und für dich, Stern Galileo, einst getrübt durch Wehen! Hier bie Erd' in Staub auch Macchiavell vergehen. Tas find vier Seelen, die gleich Elementen Die Schöpfung liefern könnten.

land neuerdings der verdienstvolle Geschichtschreiber des Dramas. 3. 2. Klein, Alfieri seinen ausgezeichneten Chrenplat theils wegen mangelnden Martyriums, theils wegen desetter Blätter in seinem tragischen Lorbeertranz bemängeln will1), so ist er dort auf die mildere Zeit des 18. Jahrhunderts, die feine Martyrien braftischer Art erforderte, hier auf die Bejammtwirfjamfeit des Mannes zu verweisen. Demzufolge charakterisirt ihn Gervinus überall als den Bater der politischen und mehrfach auch der literarischen Bewegung in dem Italien vor 1859, und Wegele jagt geradezu in Dante's "Leben und Werfe": "Zwei Jahrhunderte vergingen. che Dante geistesverwandt und ebenbürtig Michelangelo erstand. der ihn vollständig begriff. Und wieder find Sahrhunderte ver gangen, bis ein Mann wie Alfieri kam, in dem der Same Dante's aufzuleben schien." Daß französischerseits aus dem Minde Bille= main's2) die bahnbrechende Bedeutung Alfieri's uns weniger laut entgegentont, darf uns gegenüber dem Berfasser des Misogallo und angesichts der dargebotenen Gelegenheit, dem italienischen Dichter eine starke Abhängigkeit von Frankreich nachzuweisen, nicht befremden. Aber wenn wir die eigenen Landsleute des Dichters hören, da sind wärmere und fühlere Verehrer in der ehrendsten Muszeichnung bes Mannes einig. Dem Silvio Pellico fonnte mit nichts größere Freude gemacht werben, als mit des Dichters hinterlassener Taschenuhr. Ugo Foscolo sciert in den sepoleri den heiß erglühenden Patrioten, den er selber als jung fleißig nach Santa Croce wandeln jah, um dort fich "inspiriren" zu laffen, wie einen Heiligen. Massimo d'Azeglio in seinen Ricordi fagt ihm nach: "Das größte Verdienst dieses hohen Geistes war. daß er Italien metastasianisch traf und es alfierisch zurückließ. daß er gewiffermaßen Italien entdeckt und die Idee zu einer italienischen Nationalität angeregt hat3)." Leopardi, wie sich nicht anders erwarten ließ, verherrlicht in der aus Anlag der neuentdeckten Bücher Cicero's de republica an Angelo Mai gedichteten

<sup>1)</sup> Gesch. des Dramas 6, 2, 252 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cours de littérature française 1838. 9—11 leçon.

<sup>3)</sup> Bgl. seine Erinnerungen. Autorifirte Uebersetung 1869. 3. 37. 112.

Canzone den "trotigen Allobroger, nach Tajjo den ersten dem italienischen Namen wieder Cbenbürtigen, auf den Mannestraft nicht von dieser müden, dürren Erde, sondern vom Himmel sich in die Bruft herniedersenkte", um mit der Apostrophe zu schließen: "Mein Vittorio! das war für dich feine Zeit und fein Boden; andere Jahre, anderer Sig gebührt hohen Geistern!" Ippolito Pindemonte preist ihn im Protog zur Tragodie "Arminio" als ben hohen Sänger, der Roms und Griechenlands Freiheitshelden um Stannen der Griechen und Römer jelber über ihr geschicht liches Maß erhoben hat. Cefare Balbo 1) schreibt ihm eine Dante'sseele und eine Dante'snacheiferung, die Erfrischung der gangen Literatur mit seinem berben, urwüchsigen Besen (rozzezza, durezza paësana), die Heranzichung der ganzen damals erstehenden Generation zum Guten, wol auch mitunter zum Schlimmen zu. Und wenn Manzoni2) ihm wenigitens gelegentlich bezeugt, daß Italien ihm mit größter Deferenz jein Thr gelieben habe, jo erteint ihn der zur Mettung Italiens die vereinigte Macht des vatriotischen Laienthums und des fosmovolitischen Merifalismus anibietende Gioberti3, als den Choragen des ersteren, als neuen Dante an, der das Laienthum auf die Bollfraft seines Prinzips wieder gurückführte und die damalige Welt der italienischen Conceptionen, Ideale, Hoffnungen schuf 4).

- <sup>1</sup>) Vita di Dante 1839. 2, 443 ff.
- 2) im Brieje sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie am Schuß.
- 3) Prolegomeni del primato morale e civile degli Italiani 1846 p. 307 ff.
- 4) Wir tönnen uns nicht verjagen, Sismondi's abschließende Zeichnung über Alsieri ide la litterature du midi de l'Europe 1813 p. 49, einseitungs weise bier beizuieben: "Bloße Auszüge aus A.'s Selbstbiographie geben aber teine Zbee von der ickäumenden Ungeduld, die ihn vorwärts nach einem Ziele trieb, das er nicht zu untericheiden vermochte, von dieser schwerzlichen Unrube einer in allen Banden der Gesellschaft, in allen Lagen, in allen Ländern de wegten Seele, von diesem berrischen Bedürzuiß nach etwas Freierem im Staate, etwas Troßigerem im Manne, nach mehr Singebung in der Liebe und Gemüthstülle in der Freundschaft, von diesem Eiser um eine andere Existenz, ein anderes Universum, das er umsenst mit der Raschbeit eines Auriers von einem Ende Europas zum anderen sindte und in der wirklichen Welt nicht sinden

Diesen Urtheilen zufolge läuft die allgemeine Taxation in der Literatur = und Kulturgeschichte für Alfieri auf eine epoche: machende Stellung in Literatur und Leben seiner Nation, wie ise seit Jahrhunderten von keinem Dritten eingenommen worden ift, hinaus. Man fann es, wie Gervinus thut, im einzelnen verjuchen, die Impulje namhajt zu machen, die von Alfieri, entiprechend der von ihm mehrfach 1) ausgesprochenen Ahnung, auf die Generation des 2., 3. und 4. Jahrzehnts in unserem Jahrhimdert und auf deren politische Haltung ausgingen: für uns gilt es, darüber nachzuforschen, wie er es überhaupt zu seiner poraussichtlich nachhaltigen Stellung unter den ersten Autoritäten Staliens gebracht hat. Und da werden wir nicht fehlgreifen, wenn wir die Behauptung voranstellen, daß die Bedingungen jeiner wunderbaren Gewalt über die Gemüther der Mit= und Rachwelt, soweit sie in ihm lagen, eben so sehr sein persönliches Beispiel als seine reellen Leistungen gewesen sind. Bu gute fam ihm dabei die allgemeine Pictät, in der sich Italien gegen seine großen Männer auszeichnet. Nicht als ob sich nicht schon bei ieinen Lebzeiten Stimmen hätten vernehmen laffen, die ihre nicht unbegründeten Ausstellungen gegen seine Handhabung des Rothurns in stachelichten Satiren ihm in's Gesicht geschleudert hätten2): aber in der Hauptsache blieb doch der ehrsurchtsvolle Ion der Caljabigi und Cejarotti gegen den Neubegründer der italienischen

konnte, von diesem Turst endlich, den er nach der poetiichen Welt empfand, che er sie kennen gelernt hatte, und den er erst bestriedigte, wo er, gewißigt durch die ersten Passionen seiner Jugend, seine Gedanken der neuen Welt zukehrte, die er in seinem eigenen Schoose erschuf und seine Seelennnruhe mit der Produktion seiner Meisterwerke, die seinen Namen unsterblich machen werden, stillte.

<sup>1)</sup> So im Eingangssonett zu della tirannide, wo er sich an die Nachstommenden wendet, welche die Freiheit einen Theil ihres Lebens nennen: in den Rime (opere postume Londra 1804) 41: er beruhigt sich darüber, daß er ungeachtet seiner Geburt im unsreien Lande doch eine sreie Seele habe, deren Produtte nicht sterben oder eines Tages wieder auseritehen werden: Epigr. (opere varie phil. politice 1802. 3, 279) 18: Tie Leute sinden mich duntet? Mich wird die Freiheit flar machen!

<sup>2 3.</sup> Alfred v. Reumont, die Gräfin v. Albann. 1860. 2, 344 ff.

Tragif vorherrichend') und der Name des Patrioten deckte vollauf die Mängel des Schriftstellers: die gistigen Recensenten wurden leicht von dem einstimmigen Zeugniß, das die Nation für ihren großen Sohn ablegte, überschrieen. Kein Wunder! wenn selbst der große Geächtete Europas, Giuseppe Mazzini, bei seinem Tode von dem italienischen Parlament durch Erhebung von den Sitzen geehrt worden ist.

Die Leifungen, die ein Mensch aufzuweisen hat, sind eher wäge und meßbar, als es der Gindruck ist, den er von seiner Periönlichkeit zurückgelassen hat, da dieser nicht bloß von ihm selbst, sondern auch von den Maßtäben des Publikums abhängig ist. Deswegen und weil es heißt: aus ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, sangen wir gebührend mit dem Antor Alfieri an, um mit dem Menschen Alfieri zu schließen.

"Die brünftige Liebe zum Schönen hat", wie er selbst in den Rime 10 (op. post.) sagt, unieren Schriftsteller "alle Stadien der Produktion: mit der Lyra, mit dem Soccus, mit der Peitsche, mit Proja, ob er gleich zu allen gleich ungeschickt ist, durch machen lassen": in restringirender Weize (Rime 12) die Sache be handelt, hat ihn "von der Weichichte der schwere Ballast, den sie mit sich sührt, von Tarstellungen der nachten Wirklichkeit, außerschalb etwa der Komödie, sein individueller (Veichmack abgeschreckt. Tafür aber sind ihm die den Schreiber und Leser mit einander emporhebenden Kächer der Tragödie und des Epos, der Rede und des vollsästigen Philosophirens mundgerecht gewesen". Indem wir diese Erzeugnisse unter der allgemeinen Rubrik prosasischer und poetischer Schristen unterbrüngen, beginnen wir mit den prosasischen: in ihnen läßt sich wegen der von der Prosa gebotenen Klarheit und Präeision unser Mann am sichersten erkennen.

Das umfangreichste ist die Selbstbiographie: Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso, in zwei Absätzen, 1788 und 1803, von ihm verfaßt, bezeichnenderweise für den Mann, der, wie wenige, die Welt immer im Klaren über sich selbst zu er-

<sup>1)</sup> So johon bei Signorelli storia de' teatri 1789 p. 206 ii. und addizione alla storia de' teatri 1798 p. 238.

halten bemüht war, bis sechs Monate vor seinem Lebensende fortgeführt. Schäthare theoretische Beigaben zu seinen brama tischen Produften sind mehrere Einleitungen und regelmäßige ciaene Gutachten über die einzelnen Stücke, die Antworten des Dichters auf die Hauptrecensionen seiner Dramen von Calsabigi und Cesarotti, die fleinere Abhandlung über die komische Runit in Italien und der größere Rechenschaftsbericht über seine tra gifchen Schöpfungen am Schluß der Tragodien. Gin Denkmal, einem verstorbenen Freunde, dem Franzesco Gori von Siena, gesett, ift der Dialog: "die verfannte Jugend" (la virtu sconosciuta). Die eingreisendite Proinschrift ist della tirannide libri due, perfast 1777, unverändert erschienen 1783, ein fulminantes Pamphlet, gegen das Königthum geschleudert, zu dem der fingirte Bancanricus des Plinius an Trajan, wo dieser Kaiser des Plinius beredt vorgetragenen Untrag, unter Abditation von dem Imperium sich zum ersten Bürger Roms zu machen, mit Rührungsregungen und mit — Behalten des Imperiums erwidert, einen jatirischen Anhang bildet. Weniger befannt, aber mit mehr Keinheit und mit mehr Reife des Urtheils ausgearbeitet ist del principe e delle lettere 1784, ein Pendant zu Ronfican's Abhandlung sur les sciences, ein Vorschlag zu einer Literaturreform gegenüber der Rouffeau'schen Regation der Literatur, dem zum mindesten so viel Beachtung beim Publikum aller Zeiten gebührt, als der letteren.

Gervinus und Franzesco de Sanctis!) behaupten, in Alfieri habe der politische Gedanke Macchiavelli's gezündet. Unleugbar: es spricht dafür seine warme Parteinahme für den Mann, der den Bölkern die ehrgeizigen und absichtlichen Grausamkeiten der Fürsten enthüllt habe, und sein Vorwurf gegen das geknechtete Italien, seinen einzigen echt politischen Philosophen nicht zu kennen?). Aber an einer Stelle, an der wir es zuerst vermuthen würden, knüpft er gerade an den florentiner Staatssekretär nicht an. Fait nirgends?) zeigt er sich über die Fremdherrschaft

<sup>1)</sup> Storia della letteratura italiana 1870. 2, 432 ff.

<sup>2)</sup> del principe e delle lettere 2, 9.

<sup>3)</sup> Rur Sonetti (opera varie phil. politice Tom. 3) 163 wird bedauert,

erbittert, wenn es nicht die literarische ift. Im Wegentheil, wo er das Fürstenthum personlich angreift, da sind es einheimische Fürsten, wie die Medicis1), denen seine Angriffe gelten. Es scheint, der Piemontese, weil er nur eine einheimische Opnastie zu tragen hatte, habe biefen Schmerz seines Macchiavelli weniger mitgefühlt. Aber in der allgemeinen Behandlung des politischen Problems steht er auf den Echultern des 212 Jahrhunderte älteren Meisters. Beide, als Italiener nicht gewohnt, Die Dinge erft naturrechtlich zu erörtern, wie es Hobbes, Grotius, Rouffeau thun, nehmen den Staat als etwas Thatjächliches und benken nicht daran, ihn oder eine Organisation desselben erst prinzipiell zu begründen. Alfo zeichnet Macchiavelli dem Fürstenthum, das ju seiner Beit eine Wahrheit ift, den Weg vor, den es seinem Begriffe nach nothwendig nehmen muß; es ist der Weg der Ge waltsamfeit. Für Alfieri ist die absolute Monarchie feine Wahrheit mehr. Theils ift die Beit darüber hinweggegangen und ein Metajtajio dari es wagen, in jemer Clemenza di Tito den Großen der Erde zu einem wolwollenden, menschenfreundlichen Regiment zuzusprechen, theits geht ber auf Macchiavelli zurück greifende Gedanke in dem Schüter nicht bloß über das Pradifat, Die Absolutheit, jondern auch über das Gubjett selber, die Herr= schaft des Ginen2, weg. Der Berfasser des principe mar, Bengnift davon find feine discorsi, mit dem Bergen ein leidenschaftlicher Republifaner, und es war deswegen von Uffieri nicht zu viel geschlossen, wenn er die stillschweigende Alternative seines Lehrers: entweder Fürstenthum mit Jiehung der äußersten Ronjequenzen der Gewaltiamkeit oder keines, d. h. Republik, beim Abgängigwerden der eriteren Polition für die zweite und damit

daß Stallen nicht von den Gothen völlig geräumt ift, die der Verbreitung des einzig wolfonenden Urno Idions im Wege fieben.

<sup>1,</sup> Wenn man auch Platen über die Medicis sich fiart aussprechen hört, jo tommt man fait auf den Gedanten, die besten Herren Grasen haben auf dieses bürgerliche Geschlecht von Haus aus berabgeiehen.

<sup>2)</sup> Calujo regünmirt im Schluftwerte zur Selbübiographie Al.'s die Ueberzengung des Freundes dabin: er glaubte an feine bürgerliche Freiheit, je lange nur ein einzelner das Recht, zu wollen, bat.

gegen jeden Kompromiß mit dem Königthum und für den ein zigen zur Republik führenden Weg, die Revolution, entschied. Aber ein anderes war nun, im 18. Jahrhundert, Wahrheit ge worden, und das ist die Macht der öffentlichen Meinung, wie sie in der Literatur der Bölker vertreten ist. Indem Alfieri mit ähnlicher Energie, mit der Macchiavelli die Theorie von der an keine Schranke sich bindenden Gewaltherrschaft durchsührte, die Rechte der idealen Herrscherin im Leben des 18. Jahrhunderts, der Literatur, versochten hat, hat er, wenngleich weniger beachtet und weniger darob beschriecen, eine ähnlich eingreisende Frage wie Macchiavelli ausgestellt und gelöst. Er ist der kräftigste Unwalt sür den notorisch hauptsächlichen Coöfficienten der französischen Revolution, für den mächtigsten Hebel der Erneuerung und Verjüngung des modernen Europa geworden. Man sieht, wie zu weilen Italiener die Parole der Kulturbewegung ausgeben.

Die Inrannei, die in della tirannide befämpft wird, ist nicht bloß in dem landläusigen Sinne einer thatsächlichen Gewaltherrschaft, sondern überhaupt in dem Sinne eines undeschränkten, ob so oder so verwendeten Gewaltbesites zu nehmen. Dieser Besitz ist allemal da vorhanden, wo ein Regiment, es bestehe in mehreren oder nur in einem, nur daß der letztere Druck intensiver ist, mit den Gesetzen nach Belieben umspringen kann, ohne Strase besürchten zu müssen. Thrannei hat also statt, wo der Gesetzeschutor von deren Exefution dem Gesetzeskreirer seine Rechenschaft ablegt (1, 1 f.). Dieser Stand der Dinge wird von dem Versasser in dreisacher Hinsieht in Anspruch genommen:

er widerspricht dem Bernunftrecht;

es ist eine psychologische Nothwendigkeit, daß er eine Menge Truckes erzeugt:

er macht das bürgerliche Gemeinwesen, das allein bei der Republik verbürgt ist, unmöglich.

Alfieri ist nicht Philosoph genug, um die Sache des Natur rechts gegen den Absolutismus in methodischer Weise führen zu fönnen. Wol aber theilt er ganz die pietätslose naturrechtliche Anschauung des philosophischen Jahrhunderts, welche nur mit der Revolution endigen fonnte. Er schreibt der Fürstenmacht eine rein imaginare Grundlage zu, die mit Wegnahme der reellen Stütze im Militär jogleich erschüttert wäre, meint, ber gute Inrann muffe der Illegitimität seiner absoluten Antorität sich bewußt sein; er neunt den principe den Usurpator des kostbaren Butes ber Unterthauen, nämlich ber freien Verfügung über Ver mögen, Ehre, Leben (1, 3), den Räuber der heiligsten Praroga tive des Menichen (1, 16). Er hält dem Unfinnen, der Unter than joll seine Chre darein jegen, dem Fürsten Treue zu bewahren, die Initanz entgegen: und doch hat dieser dem Unterthan in einer Reihenfolge von Generationen sein Treuewort ge brochen; ja, er bricht in die Worte aus: was? Privatfranfungen im Dienste des Fürsten rächen? warum nicht alles thun gegen den Tyrannen, der unaufhörlich alle zusammen und im höchsten Grade frankt? Was? jo hartnädig eine blinde Treue dem Feinde von allen halten? warum nicht mit gleicher Bähigkeit und mit einsichtsvollerer Gesimmung sie den heiligen, zerbrochenen Rechten des Menichen schwören und halten? (1, 10.)

Daß sich in der Monarchie Druck auf Druck häufen muß, das ergiebt fich für Alfieri aus der Bafis derfelben. Wenn der Bortampier des beichräntten Königthums, Diejes Undings, das ja die Alleinherrichaft aufhebt (1, 2), wenn Montesquien die Monarchie auf die Ehre ftilt und damit das moralische Band zwiichen Herrn und Unterthauen in ritterlicher Weise konservirt: unserem Tenfer däucht Dies eine ideale Borstellung, Die er durch die nüchterne Begründung der von ihm Iprannei geheißenen Monarchie auf die Furcht seitens des Unterdrückten und des Unterdrückers erfest. Damit ergiebt fich für A. nur ein äußerliches, theils bloß phyfiiches, theils seelisch unreines Bindemittel zwischen Herr und Bolf, und es wird Sorge bafür getragen, daß ja fein innerliches, fein moralisches Band zwischen beiden Theilen, das von dem einen oder anderen aus angefnüpft werden wollte, sich einschmuggle. Bu seiner Rothwehr muß der Berr die Bügel anziehen, da er dem von ihm verdienten und gefühlten Saß jeiner Unterthanen zuvorkommen muß, und deren Zittern vor ihm üt das Band, das fie mit ihm zusammenhält. Gin etwaiges Wolwollen des Herrichers ist nicht vorhanden, da er aufrührerische Röpfe nur haffen, Zudringliche nicht und Unbefannte nur fo lieben fann, wie man dreffirbare Thiere, Hunde und Pierde liebt (1, 17), oder aber dasselbe erleidet wesentliche Restrictionen: mögen auch seine Handlungen ihm feine Ursache geben, sich fürchten zu müjjen, sein unberechtigter Machtbesitz ist Ursache genug dazu; möchte er auch für sich eine unumschränkte Gewalt aufgeben wollen, er glaubt es aus Rücksicht auf die Rachfolger nicht zu bürjen; eine Ausdehnung seiner väterlichen Fürsorge über das materielle Wol der Unterthanen hinaus auf deren sittliche und geistige Hebung würde seine ganze Herrschaft gefährden; schlimme Rathgeber thun das Ihre, ihn zu täuschen, und er selbst schafft gewiß das Heer, wenn er es auch auswärts nicht braucht, zu Hause nie ab. Ebenjo ist es nach unten. Es darf nicht ber Günftling, da bei ihm in der Unsicherheit seiner Stellung nur seine Celbstjucht, nicht aber jeine Liebe zu bem Fürften Bestand hat (1, 16), es darf auch nicht der jogenannte Soldatenmuth als Beweis einer innerlichen, sittlichen Solidarität angeführt werden: was man jo heißt, ist theils natürliche Herzensrohheit und Prahljucht, theils die Angit, von den fürstlichen Aufpassern wegen Feigheit denuncirt zu werden (1, 3). Ueberhaupt ist in der Mon archie aller öffentliche Dienst Fürstendienst, d. h. ein der Privat= person des Fürsten und nicht dem Gemeinwesen geleisteter Dienst. Ein Umstand, der besten Kalls, und wäre der Fürstenrathgeber ein Sully bei Heinrich IV., zu einer mehr oder weniger fügfamen Fürstendienerei, aber auch zu etwas Schlimmerem, zu Befriedigung der Ambition durch den Versuch, die unumschränkte Bewalt des Inrannen selbst an sich zu reißen und die eigene Furcht durch Verhundertsachung dersetben bei anderen zu bannen, und damit auch zum Wettlauf um den Poiten des Premierministers führt (1, 4-6). Ergiebt sich hieraus schon genug und übergenug Druck für die Unterthanen, jo fteigert fich derselbe durch Die Ginrichtung des stehenden Heeres, Dieses Staates im Staate, dieses mitten hinein in das bürgerliche Gemeinwesen getriebenen Reiles, diejes Henters des Volkes, der auch noch an dessen Mark faugt und dasselbe von seinem natürlichen Posten, jeine Celbit

vertheidigung in die eigene Hand zu nehmen, verdrängt (1, 7). Andere Stützen der Tyrannei, wie fie in dem zum Hojadel, übermüthig nach unten, unterwürfig nach oben, erniedrigten erblichen Aldel (1, 11) und in der Förderung der politisch konservativen und die Masse in öfonomischer Abhängigfeit von sich erhaltenden Geldaristofratie (1, 13) siegen, werden noch weit überboten von der besonders schwer auf dem Bolfe lastenden Solidarität zwischen der Inrannei und der Rirche. Während im Alterthum durch die Borstellung von einem Götterfollegum der republifanische Ge dante gefördert wurde, jo wird im Juden und Christenthum durch die Unterwerfung von allem unter einen Gott der monar chijche Gedanke gepflegt. Der blinde Gehorsam, den das Christenthum im Gegensatz gegen das Heidenthum, das einen frischen Patriotismus geweckt hat, empfiehlt, kommt auch der Stellung des Inrannen zu gute. Aber ein Zweig der chriftlichen Rirche, die fatholische, iteht mit der Anechtung der Bölfer in einem be jonders nahen Zusammenhang. Ueberall, wo die Trennung von der bisherigen Rirche, die Reformation, Eingang fand, in der Echweiz, Holland, England, Deutschland, Ren-Umerika, gedich die bürgerliche Freiheit, während "beim Abjall der Riederlande Klandern mit den fett gewordenen Prieftern auf dem Wege jur Freiheit und zur Häreise nicht mehr nachkommen fonnte". Ratholicismus muffen, wie der Berfasser des Räheren, speziell bereits den irrthumstoien Papit wegen seiner tief einschneidenden prattischen Konsequenzen brandmarkend, nachweift, die jechs Ringe der heiligen Rette, nämlich: Papit, Inquisition, Tegjener, Beichte, unauflösliches Chefaframent, Priestereölibat, nur dazu dienen, die projane deito jester zu schmieden 1 (1, 8).

Wenn im Bisherigen schon der Gewaltherricher gehörig in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie der Freisinn des Natholiten Alfiert in diesem ganzen Abschnitte anzuertennen ist, is ist auch die Freinheit des Blides, mit der er dennoch auch das Faule in dem Frieden zwischen Teipotismus und Alerus bei dem Auseinandergeben der Lebensgesetze beider Gebiete durchschaut. Er weiß gar wol, daß die Kirche, damit sie ihren gestillichen Bannitrahl dem weltlichen Regiment zur Berisigung sielle und von ihrer Macht, den Religions und sogar den Freiheitsstanatismus auszuwecken, teinen Gebrauch mache, gehätichelt werden nuß.

Die Enge einer Sonderstellung hineingedrängt, vom Volke isoliet worden ift, jo steigert fich dieses sein außer dem Gesetz Erklärtwerden noch durch einen Blick auf die Stellung, in die bei diesem Stande der Dinge die Regierten versett find. Gie, die Be knechteten, haben Unrecht, wenn sie als Angehörige eines größeren Staates fich über die Angehörigen eines geringeren hinaufftellen. Der Franzose und Spanier, der sich über den Portugiesen und Neapolitaner hinauffett, ift gleich dem Thiere, das sich rühmt, einer Heerde von 1000 und nicht bloß, wie ein anderes, einer von 10 anzugehören. Die eigentlichen Bedingungen eines Gemeinwesens, das sich über eine Heerde, einen Haufen erheben würde, der politischen, ja auch nur der allgemein menschlichen Verbindung fehlen der Monarchie. Es ift eine arge Begriffsverwirrung, Geset zu nennen, was nur Verfügung des Herrichers ist, von Baterland zu sprechen, wo die natürlichen Rechte des Menschen nicht dürfen frei ausgeübt werden, von einem Senat zu reden, wenn der Fürst seine Wertzeuge in ein Conseil gujammengebracht hat (1, 10). Die Gründung eines Familienstandes in der Monarchie ist unrathsam, da beides gleich bedenklich ift, seine Kinder zum Denken, wie sie zum Dienen zu erziehen, besonders auch die Unbeflecktheit des Weibes seitens des Herrschers gefährdet ift. Daß dennoch in der Regel ein Beitrag zur Permanens der Anechtschaft in unglücklichen Rachgeborenen gegeben wird, das fann nur aus dem Beffimismus der Armen, aus dem Citelfeitswahn des Reichen von der Nothwendigkeit ihres Geschlechts, aus ber überwältigenden Stärfe des Naturtriebes erflärt werden (1, 14). Die natürlichen Uffette muffen in der Monarchie Roth leiden: feine Liebe zum Baterland, das nicht besteht, zu nächsten Berwandten, die uns nicht zu eigen oder uns nicht gesichert sind, zu Freunden, die einen so leicht verrathen tonnen, nichts als Liebe zur eigenen physischen Existeng! Wie anders gestaltet sich dies alles in der Republik, für die Alfieri sich gern auf das Alterthum beruft, wo alles in der rechten Ordnung hinter einander fommt: Baterlands =, Familien =, Selbstliebe, wo fein Haß und feine Furcht das Regiment und die Bürger aus einander hält, da hier das unpersönliche Gesetz und die Handhaber desselben, die wegen ihrer Bielheit und wegen ihres häusigen Wechsels gar nicht gesaßt werden können, herrschen (1, 3), wo nur das Verdienst etwas gilt, das maßgebende Urtheil des in seiner Gesammtheit nie zu betrügenden Volkes liegt und die Remuneration nicht eine vom Fürsten willkürlich ertheilte Scheinehre, sondern eine auf Grund wirklicher Leistungen sür das Ganze vom Volke verfägte Ehrenerweisung ist (1, 5, 10). Wol möchten auch in den Freistaaten die Leidenschaften mitsprechen; aber das Gelüste nach übermäßiger Gewalt kommt bei dem dortigen Wechsel der Nemter und bei der Verantwortung vor dem Volke zu kurz (1, 5), der Geldliebe kann dadurch gesteuert werden, daß die Reichen zu Verwendung ihrer Gelder auf öffentliche Verke in Anspruch ge nommen werden, dem Luzus dadurch, daß nur ein standes gemäßer Auswand und kein höherer gestattet wird (1, 13).

Das zweite Buch der Schrift della tirannide beschäftigt fich mit dem Verhalten der Unterdrückten zu der Gewaltherrschaft. Der Einzelne hat eigentlich nur die Wahl, nicht zu leben und bloß zu vegetiren. Rathichläge für den Chreumann find: Weg bleiben aus der Atmojphäre des Tyrannen, seinen Mund sich nicht zubinden lassen, sich auf den Tod eines Thrasea und Seneca gefaßt halten, im gegebenen Fall nicht zwar Kränkungen an eseto und esut, wol aber iolche an der Ehre und der Familie, wo Glieder derielben mit dem Tode haben bugen muffen, durch die Privat Bendetta zu rächen und es darauf ankommen zu laffen, daß eine etwaige stille Verschwörung der Geister auf Diesem Wege zum Ausbruch tomme (2, 1 -5). Freisich ist dieser Ausbruch erit gesichert, wenn das Bewußtsein der Unerträglich leit des bestehenden Druckes vorhanden ift, Dieses Bewuftiein wird — eine itehende Mlage unseres Autors! — da, wo die Inrannei jeitgewurzelt ist, nicht jo leicht kommen: man wird dasselbe wo möglich seitens der Inrannen durch lindernde Mittel zurüctdrängen wollen. Aber man lasse sich dadurch nicht be ruhigen: es giebt auch ein langjames Sterbenlassen an der Kor ruption und eine Entmanning, die von der Korruption aus geht, und der Berluft beffen, was der Zeele ihren Werth und Abel giebt, wird nicht aufgewogen durch das Behaltendürfen des

leibtichen Taseins und Wosseins. Aber gerade auch in der Hand des Tyrannen liegt die Beschteunigung der Umstimmung der zahmen öffentlichen Meinung, nämtich in der Steigerung seiner Grausamseit, Ungerechtigkeit und Schamtosigseit; denn der Umschwung der potitischen Denkweise in der Masse auf dem Wege des Denkens und Schreibens der wenigen dazu Berusenen steht immer nur in serner, unsicherer Aussicht. Ist aber die Tyrannei zerstört und die Freiheit da, dann gilt es, um dieselbe zu beseistigen, dei den tiesen Burzeln, welche die Tyrannei noch hat, auch vor strammer Härte und sogar vor periodischem Blutversgießen, das manche größere lebel abschneiden und von der einstigen Generation freier und tugendhafter Männer den Freiheitshelden gedanft werden wird, nicht zurückzubeben (2, 5—8).

Der Umstand, daß die Presse angesichts der großen Masse des Bolfes der Revolution nicht schnell genug in die Sände arbeiten kann, läßt unseren Freund laut seiner drei Bücher del principe e delle lettere 1784 ihren Beitrag für die erschute Zufunft nicht übersehen. Ist sie doch an und für sich eine Waffe. Die an Macht, Schrecken, Burffraft das Scepter und das Schwert des Fürsten überragt (2, 13). Die Sache ift mir die, daß das Haupterforderniß der rechten Presse, die Unabhängigkeit, in den absoluten Monarchien, für welche es gesunde Politif ift, im Interesse der Selbsterhaltung die Schriftsteller zu protegiren, zu unterhalten, durch Prämitrung zu fnechten und damit den Wiffen ichaften Kraft und Renommée unter gleichzeitiger Infamirung der belohnten Gelehrten zu entziehen (1, 7), nicht vorhanden ist. Fürstenthum und eine Literatur, wie fie fein foll, eine Beredlerin des Affektlebens, eine richtige Lenkerin des Willens, eine Er zeugerin von Ideen und Idealen für Kopf und Herz, eine Be lehrerin über die heiligen Rechte der Menschenbrust (1, 3) sind ein für allemal nicht mit einander vereinbar (2, 3). Daher ergiebt fich für Alfieri das Dilemma, von dem der eigentliche Inhalt der vorliegenden Schrift, Erörterung des Zusammenhangs zwischen ben Staatsformen und dem Kulturleben, durchdrungen ist: eins oder das andere, entweder Monarchie und monarchische Protef tion des Geisteslebens, bei welcher wol erafte Studien (3, 3), jowie bildende und tönende Künste (2, 5) eine sachgemäße Förderung und weichliche Poöterei ihre Anerkennung (1, 3, 10) finden mögen, aber in den idealen Gebieten der Poösse, Beredsamteit Philosophie eine Entmannung (2, 4) eintritt, oder eine Mückelm zu jener Staatsordnung, die der Geschichte zusolge die ganze Krastentwicklung des idealen Triedes in der Literatur verstürgt (3, 6 f.; 2, 10), Rückschr zu der Staatsordnung des Altersthums und des mittelalterlichen Italiens.

Run aber liegt die Sache nicht jo, daß man einfach Monarchie und Verkümmerung der Geistesfreiheit liegen lassen und nach der Republik und der von ihr verbürgten Emancipation des Beistes greifen dürfte. Bielmehr joll erst auf dem faktisch bestehenden Boden der Monarchie die politische Freiheit ange bahnt und der Rechtsanipruch des höheren Geisteslebens erit erfämpst werden (3, 9; 2, 10 12). Damit ist die gange Frage, von der es sich handelt, auf das Individuum, das einen litera rischen Beruf in sich fühlt, gestellt. Um aber einem jolchen Beruje sich zu widmen, dazu ist vor allem äußere Unabhängigfeit. wie Wolhabenheit sie verleiht, nöthig. Sonft ift zu fürchten, daß Die Roth den Schriftsteller dem Fürsten in die Hände treibt und daß man, um eine erhabene Laufbahn zu verfolgen, moralisch sich erniedrigen muß (2, 1: 3, 6). Doch ist dabei nicht außer Acht gelassen, daß beicheidene Uniprüche, die man an's Leben macht, hier auch nachhelsen können (3, 6, 11). Dann aber bedarf es auch innerer Selbständigfeit: eine tüchtige Selbstachtung, um den moralischen Menth zu haben, die Welt zur Tugend aufzurufen. ein volles Pathos, um die heutzutage erforderliche Stentorstimme zu besitzen, ein Hochgefühl von der eigenen Mission als eines Sprechers der Mehrzahl — der Rullität des Fürsten gegenüber. Gine gänzliche Unterdrückung der freien Meinungsäußerung ist nicht zu fürchten; es besteht Freizügigfeit; wird ein Gelehrter hier vernachläffigt, jo findet er anderswo Brod und Ehre (2, 6); wird er hier verfolgt, in Europa findet sich immer noch ein Winkel, von wo aus er seine Pfeile auf den Fürsten abschießen und bessen Ohn= macht dokumentiren kann (1, 7). Auch eine Art organisirter Berschwörung unter Gleichgesinnten ist denkbar: der freisinnige

Schriftsteller wird expatriirt, aber er läßt Anhänger zurück, rubige Leute, die in ihrem Denken und Lesen, weil sie die Staatsgesetze nicht ftoren, vom Fürsten nicht behelligt werden können. Gie machen Propaganda und untergraben allmählich die Willfürgewalt, wobei ihnen hie und da ein zugleich elegant und fraft= voll geschriebenes, freisinniges Buch vom Exil aus zufommt. Natürlich müßte die Literatur durchaus im Unterschied von der bisherigen, was der Verfasser an den einzelnen Gattungen der= selben nachweist, zur Freiheit zu erziehen suchen (3, 8). Liegt ja doch den heutigen Schriftstellern eine singuläre Aufgabe in der Monarchie ob; sie missen das, was das alte Rom, das hentige England und Amerika an ihren freiheitlichen, Die Bolks = und Menschenrechte sichernden Institutionen haben, ersetzen, sie sind die natürlichen Tribunen der unfreien Bölker. Die Mittel ihres Wirfens aber find nicht die Waffen des Wiges und des Spottes, die man irrthümlich und wolfeilen Muthes gegen die der Freiheit an sich nicht gefährlichen Männer der Religion zu kehren vileat, sondern ernstere Belehrung und Erregung der Galle (3, 5). Rimmt man an, wie dies wirklich der Fall ist, daß die öffent= liche Meinung die Herrin dessen ist, was geschieht, so liegt es in der Hand der Autoren, dieselbe dahin aufzuklären, daß das Ansehen der Fürsten untergraben wird. Und zwar sind Schriften noch geeigneter als Gesetze und Volksversammlungen, eine acjunde Meinung zu erneuern und zu befräftigen, weil fie fich des janften Zwanges der verständigen lleberzeugung und der äfthetischen Darstellung bedienen.

Zum Schluße fann der Verfasser seine Hoffnungen auf die günstige Situirung Italiens unter den Völkern der Erde im Punkte der Freiheit, sobald die Presse den Freiheitsssinn nur geshörig geweckt hat, nicht verschweigen. Er schließt von der welterobernden römischen Republik, von der in Italien aufgekommenen Renaissance, von seiner Kunstblüte, von seiner Herrschaft auf den Geldmarkt aus auf einen unvertigbaren Fond von Unternehmungskraft. Er glaubt fest an die Zukunft des fräftigen Landes, weil Pflanzen, wenn sie auch eine Zeit lang von einem böswilligen Gärtner ihrer Natur entfremdet werden, doch immer

in demselben Boden wieder sich verjüngen müssen. Er unter stützt seine Aussichten mit dem Tyrannenhaß und dem republikanischen Sinn, den er im Unterschied von den hösischen Franzosen noch bei seinen Landskeuten, zum Theil durch Ueberreste von freistaatlichen Enklaves, genährt sindet, und mit dem Horostop, das er den damaligen dynastischen Konstellationen zusolge der Entwicklung des Landes stellt. Dieselbe gehe auf Reduktion der Fürstenthümer auf zwei und von da auf nur eines aus, das sich sosort durch seine Excesse vollends unmöglich machen werde. Wolan also, meint er, einen Versuch gemacht mit der Erhebung der literarischen Produktion auf eine ihrer würdige Höhe, die Vorläuserin eines dauerhaften politischen Gemeinwesens! Was sichon da war, kann wiederkommen, zumal wo das moderne Stalien nimmer weiter in seiner Nichtigkeit voranmachen, sondern nur zurückgehen kann (3, 8—11).

Dieses die Grundzüge des patriotischen, politischen, sozialen, firchlichen, ästhetischen Eredo Alfieri's nach seinen beiden snitema= tischen Echriften. Wir vervollständigen dieselben durch bas Gin geben auf einzelne Detailpuntte und durch seine sonstigen Bublifationen. Rach langen, objektiv gehaltenen Unterjuchungen läßt der Verfasser der Schrift "vom Fürsten und von den Wiffen schaften", wie wir joeben hörten, am Ende seiner Arbeit den italienischen Patrioten heraus. Das vorletzte Rapitel dieser Schrift trägt die ominoje lleberschrift des Schluftapitels von Macchia pelli's Principe: esortazione a liberar l'Italia dai Barbari. Zwar ist unser Agitator, dant seinem durch seine piemontesische Abkunft ermöglichten und durch Studien und Reisen gewonnenen tosmopolitischen Blick, keineswegs gemeint, einen Arenzzug gegen die Fremdherrichaft, unter der Italien zum größeren Theil seufzte, zu predigen; es lag damals noch kein Metternich fcher Druck auf dem Lande: aber befreit möchte er Italien von denen, die ihm persönlich harbari sind, von den Fürsten sehen, und dazu ruft er, wie am Echluß von della tirannide, die Freiheitsgeister wach. die seinerzeit nach der Rapoleon'ichen Zwitter-Vera nicht versehlen werden, ihm mit ihren verzweiselten Versuchen, am Inrannenjoch zu rütteln, Antwort zu geben. Es lag aber seinem Aufruf bei

ber gangen Stellung, die er im Leben einnahm, eine besondere Tiefe und Energie des Patrivtismus zu Grunde; derfelbe erhält dadurch den auszeichnenden Charafter einer patriotischen That. Gin Edelmann aus Afti, im amphibischen Lande geboren, hatte in reiferen Jahren mit Mühe fein französisches Gewand ausgezogen, hatte sich italienisirt, hatte mit Anstrengung die Sprache Tosfanas erlernt, sich nach den besten Mustern der vier großen Dichter Dante, Betrarca, Arioft, Taffo gebildet, wird in noch ipäteren Jahren das in seiner Jugend Versäumte nachholen und sich sogar das italienische Humanistenbarett aufsetzen 1). piemontesische Graf hatte, verzichtend auf die exemte Laufbahn, Die ihm seine Geburt angewiesen hätte, sich in den Schmollwinkel zurückgezogen, um einzig und allein seinem Italien zu leben: da war es von bejonderem Gewicht, wenn er an das nie erlojchene Teuer unter der Asche, an die moralische Kraft der Nation appel= lirte, wenn er in dem Parere zu seinem Agide biesen Appell, den Appell an "die schlummernden Reime der Thatkraft und des Freiheitssinnes im Bolke" wiederholte. Selbst als nach einer Seite hin die Zeit über ihn hinausgeschritten war, als die Teuertöpfe, denen er rief, zunächst nach französischem Revolutionsrezept eine freilich prefäre Freiheit sich zu verschaffen strebten und er Diesem Rezept seinen ganzen Starrfinn entgegenstellte, konnte auch damit sein Patriotismus nicht um die bisherige Anerkennung gebracht werden. Sein Mijogallo wurde zwar, wie uns Manzoni versichert, überhört; daß derselbe aber nicht fähig war, den alten Freiheitsmann bei den Landsleuten zu disfreditiren, beweist es: in ihm war ein zweiter Petrarca entstanden, der mit all seiner Einsprache, die er gegen das Revolutionsprogramm erhob, in einer die Völkerunterschiede zu verwischen drohenden Bewegung der Geister dem italienischen Partikularismus und dem Italia farà da se diente, ein Brototyp des Piemont, dessen König

<sup>1)</sup> Klein, Geschichte des Dramas 6, 2, 325 nennt das Griechischernen und die Uebungen Alsieris im Neberschen aus dem Lateinischen und Griechischen eine Art Greisenkrankheit von ihm. Es waren dies aber nur Konsequenzen seiner Mission, das ideale Jtalien Petrarca's wieder in die Erinnerung zu rusen.

50 Jahre nach ihm dem Schmerzenssichrei Italiens entscheidende Folge geben sollte:

Es konnte nicht fehlen, daß im Verlauf der Jahre auch der Republikanismus Alfieri's sich erweichte. Daß bei demselben der Trop des Uristofraten, dem es etwas Unleidliches hat, einen eigentlich al pari Stehenden über sich und seine Standesgenossen erhoben zu sehen, mitgesprochen hatte, möchte schwerlich in 216 rede zu zichen sein. Es ist bei ihm noch zu wenig Position, ein positives Rämpfen für das Selfgovernment sichtbar. Und das Rönigthum wird ohne (Inade in Abgang defretirt, während dem Aldel nirgends das Gleiche zugemuthet wird, vielmehr aus den Ausfällen auf Boltaire's Mammerherrneitelkeit der Junker beraus ipricht. And hindert die republikanische Theorie ihn nicht, das, was ihm die Beobachtung an die Hand giebt, vollauf anzu erfennen. Für den ursprünglich gesunden, joliden Sinn des Mannes redet die jederzeit den englischen Ruftanden und seinen freien Institutionen aezollte Achtung, die englischerieits einstmals von dem begeisterten Freunde Italiens und Mitarbeiter an deffen Befreiung, Lord Byron, erwidert werden jollte. Warum Alfieri nie an eine Konstitution für sein eigenes Baterland gedacht habe? Der juridische Formalismus, der zu Ausbildung dieses Wedankens erforderlich ift, mochte nicht gerade Sache des Tichters fein, wenigstens dürfte man nur felten unter den Poeten Montesquieu's finden. Aber einer Diskuffion der Frage von der Staatsform und einem Kompromiß zwischen den verschiedenen staatlichen (Be bilden zeigte er sich doch mit den Jahren zugeneigter. Beuge davon ist das wol den damaligen (1800) Verjassungserperimenten des revolutionären Italiens mit zu verdankende doftrinäre Produft der Romödientetralogie l'Uno, i Pochi, i Troppi, l'Antidoto. Das Ergebniß dieser dramatischen Erörterung der beiten Staatsverjassung ist eine Mischform, eine Urt Wleichgewicht zwischen den verschiedenen Faftoren des Gemeinwejens: Staatsoberhaupt, Mittelftand, arme Leute. Das "Antidoton" stellt uns die Bandel und Streitigkeiten, die auf einer Arkadeninsel zwischen dem Pigliatutto (Marcifer), den Pigliapoco (Beniggreifer) und den Guastatutto (Allesverwüster) über die Tischerei obwalten. Das

leste Wort im Stücke hat die Neonata, eine Zusendung vom Himmel, welche anordnet: um allem Streit ein Ende zu machen, bekommen die Guastatutto als die Entblößten den Gebrauch des Netses, die Pigliapoco haben Recht und Pflicht, es zu fabriciren, zu repariren, zu bewachen, Pigliatutto und Söhne dürfen allein sagen, wann und wo das Netz in's Wasser gethan werden darf, nur daß sie dabei keine Capricen zeigen dürfen. Schön giebt die namenlose Schiedsrichterin über ihre eigene Person die Lusstunft:

So lang ihr weise seid, Beglückt allein durch meine Gegenwart, So lange gebt ihr mir auch keinen Namen. Doch wenn von lleppigkeit und ihrer Tochker, Der unheitwotten Frechheit, ihr berauscht Guch fühlt, dann werdet Freiheit ihr mich nennen, Wenn ich, ihr Thoren, nicht mehr bei euch bin.

Th der hier gemäßigt, sonst auch bekanntlich ungemäßigt vorgetragene Widerwille gegen französische Revolutionsexcesse dei Alfieri so weit gegangen sei, daß er sich, wie Ugoni diem nachsigt, nachdem er so lange gegen die Könige aller Zeiten deklamirt hatte, dazu hinreißen ließ, denen seiner Zeit den Vorhalt zu machen, sie haben zu viel Nachsicht gegen die Völker, die doch nur das alte Ioch abschütteln wollen, gezeigt, konnten wir, da sein ammonimento alla potenze italiane von 1799 uns nicht zugänglich war, nicht eruiren. Sedenfalls hätte ihm der Gedanke an eine nachträgliche Vertheidigungsschrift für Ludwig XVI. bei dessen untorischen Konspirationen mit den Emigrirten nicht kommen sollen, wogegen die milde Beurtheilung seiner Landesherren und die persönliche Annäherung an Karl Emanuel III., als derselbe im Unglück war, seinem Herzen nur Ehre machen kann.

Die Solidarität mit der Monarchie hatte das Misitär bei Alssieri schwer zu büßen. Sein angeborener Hang zur Ungebundenheit hatte ihn selber frühe genug der militärischen Laufbahn wieder entsührt, und seitdem rächt sich in dem alten Renegaten das Verlassen eines ihm durch Stand und Erziehung vorge-

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 527 ff.

ichriebenen Berufes. Die Reisemanie, die ihn drei Jahre lang verfolgte, und die selbst von den großen Militärmonarchieen seiner Beit genommene Ginsicht machten ihn nicht besser auf den Mili= tarismus zu iprechen. Nur mit Grauen macht er auf einer seiner Meisen seine Aufwartung bei dem großen Könige in Berlin und ichieft dem gran Prusso tiranno einen Nachruf entgegen, in dem er ihm, dem durch sein absolutes Regiment Bestectten, Ramen und Ruhm, ein Mensch zu sein, abspricht und höchstens ihn werth hält, nicht als König geboren zu sein (Rime 162 in den opere varie). Schabenfroh wird in der 14. Satire die Folgerung gezogen, daß die tyrannische nequizia. die uns alle zittern mache, selber por der infernalischen stehenden Miliz zittern musse. Es scheint, der Boden Italiens ist besonders ungeeignet, eine Borliebe für bas Militarwesen auftommen zu laffen. Wir erinnern und eines Briefes von Winkelmann, in dem er von Rom aus Die ewigen Schlächtereien seines angestammten Königs verflucht.

Der sozialen Frage ist Alfieri keineswegs aus bem Wege gegangen. Schon sein oben berührter Komödienenflus geht auf joziale Probleme ein. Gioberti rühmt ihm nach, er habe ben Schwerpunkt Italiens in den Mittelstand verlegt, weil er Klerus, Abel, Plebs als Träger diejes Schwerpunktes abgewiesen habe. unter eigenem Verzicht auf seine Abelstitel; auch haben seine Bemühungen um Sebung des Nationalgeistes und um Abschüttelung des französischen Joches in der Literatur der Zache der Popolani gegolten 1). Gest steht, daß er auf eine Zusammenfaffung jämmtlicher Klassen des Bolkes zu der Aufgabe seiner Befreiung hingearbeitet bat, daß er das Militär mit deswegen, weil es einen eremten Stand bilden will, gehaft und dem Adel höchstens die Stellung des Patriciats in Rom und der Bairs in England eingeräumt2), den Armen ben Weg zu Nemtern und Würden nicht verschlossen wissen, aber das Proletariat (i necessitosi) politisch nicht zählen lassen will3). So gutgemeint nach

<sup>1)</sup> Prolegomeni p. 307 ff.

<sup>2)</sup> In della tirannide 1, 11 werden auch Batrizier und Pairs von der Berdammung nicht ausgenommen, anders del principe e delle lettere 3, 8 3, della tir, 1, 13,

dem allgemeinen Mufter des Alterthums die allgemeine Gleichstellung ber Stände in dem idealen Gemeinwesen Alfieri's fein mag, so echt italienisch ist die Ausschließung oder Ignorirung bes pierten Standes. Mit Recht ift Alfieri von Klein über seine Heruntersetzung der Gracchen in der Komödie i Pochi angelaffen worden, aber eben so richtig giebt der bedächtigte (Bioberti 1) den Freiheitsschwärmern der 20er und 30er Jahre zu bedeuten, daß das Gros der italienischen Nation die Demagogen und ihr Treiben von Chilon und den Gracchen an bis auf die Ciompi in Florenz nicht gebilligt und seine großen Schriftsteller von Pythagoras bis auf Alfieri, den fulminanten Verfolger einer unehrenhaft gewordenen Freiheit, dieselben bekämpft haben. Daß nicht auch der Ravalier in dieser Tagation des vierten Standes und der Bewegungen, bei denen er sich betheiligt hat, mit votirt habe, wer wollte es gang von der Hand weisen? Aber im allgemeinen spricht sich in seiner und Italiens bis heute noch andauernder Rühle gegen den Straken- und Kathedersozialismus theils der allen unpraftischen Träumereien und blogen Abstraftionen abholde Sinn, theils die Solidität und Bedürfniflofigfeit des Italieners aus.

Ein Nehnliches ist es auch mit der Stellung Alfieri's zur firchlich-religiösen Frage gewesen. Wie er in der Gesellschaft sich vor aller Zersetzung derselben scheute, so in dem Gemeinleben, welches die Geister mit einander führen. Für seine eigene Person ist er allem nach durchaus aufgeklärt gewesen<sup>2</sup>), konnte auch schon als Katholik weiter kein persönliches tieseres Bedürsniß nach engerer religiöser Gemeinschaft fühlen. Über seine Befähigung zum Volkssorakel beweist er, indem er wie Rousseau einen tiesen Respekt vor der Riesengewalt des religiösen Fanatismus hat<sup>3</sup>), das Besdürsniß einer durch nichts anderes zu ersetzenden Volksreligion

<sup>1)</sup> del primato p. 179.

<sup>2)</sup> S. oben Abjolutismus und Kirche in della tirannide 1, S. Bgl. M. Azeglio's Crinnerungen S. 38 ff.; Reumont a. a. D. 1, 368 ff.

<sup>3)</sup> Schon in della tirannide 1. 8. ungeachtet er hauptsächlich dort die andere Seite, das selbstsücktige Bündniß zwischen Klerns und Tyrannei her vorhebt.

anerkennt und in den auf dem idealen Gebiete der Religion thätigen Geistern seine Mitarbeiter am Werk der Freiheit sieht!). Er verfolgt beswegen in Satire 15 das unbefugte Spiel, das man seitens des Brüder- und Orbenswesens, ob gläubig devoter oder ungläubig aufflärerischer Färbung, von ihm unter dem Besammtnamen Illuminatismus befaßt, mit dem Volke treibt, vor allem aber in Satire 7 bis zur Ungerechtigkeit den Patriarchen von Gerner, dem er Frivolität. Nibilismus, wissentliche und unwissentliche Untergrabung der öffentlichen Moral und aller und jeglicher Autoritäten Schuld giebt. Ja, er geht noch weiter und hechelt in Satire 11 ihn jammt allen philanthropischen Bemühungen überhaupt, wie sie auf Abschaffung der Todesstrafe, der Kloster gelübde u. dergl. gerichtet find, durch. Man fieht: es foll dem Bolfe, dem die große Aufgabe der politischen Befreiung gestellt ist, nicht zu viel anderes im Punkte der Reform zugemuthet werden.

Wenn eine gesunde Aesthetif die fünstlerische Produktion und den reinen Eindruck derselben von dem interesselosen Wolgefallen am Echönen ableitet, jo macht sich Altsieri gegen diesen Katechismus einer großen Reverei schuldig. Sein Grundsatz ist nicht: das Schöne soll wolgefallen, ohne ein Interesse zu erwecken, sondern das Schöne joll interessiren und darf nur nebenbei wolgefallen. Nur nähert er sich wieder der richtigen Theorie da= durch, daß das Interesse, welches ihm zusolge durch das Schöne befriedigt werden soll, fein gemeines selbstisches, oder das bloß nüchterne der Verstandesthätigkeit, sondern das denkbar idealste und lebhafteste der sittlichen Gemüths und Willensthätigkeit des Menschen sein joll. Der Künstler — das Wort allgemein genommen - joll in der Welt der Ideen und Ideale zu Hause, von dieser Welt erfüllt sein, ein "starkes Kühlen, ein robustes Deuten" besitzen und das Bathos, das ihn durchdringt, seinem Publikum mittheilen. Alfieri betont das mächtige Geistesbrausen, bas in dem für ihn höchsten Rünftler, dem Dichter, lebt, derart, daß er ihn ohne weiteres über den Mann der bloß äußeren That,

<sup>1)</sup> So del principe etc. 3, 5.

Homer über seinen Achill stellt. Für die Würdigung Alfieri's als Tragifers ist es nothwendig, davon Aft zu nehmen, daß er hier ein Mittelglied in der Erzengung des Schönen und in deffen Wirkung überschen hat. Dieses Mittelglied ist die anschauende, die contemplative, die bilderschaffende Phantasie. Sein Dichter foll, ohne sich zu ruhiger fünstlerischer Ausgestaltung seiner Gedankenconceptionen zusammenzunehmen, ohne weiteres hinaus= stürmen, um Begeisterung zu wecken, um zündend auf das ideale Willensvermögen einzuwirten, um Dante'ichen Sinn und Dante'iches Streben zu pflanzen, um Freiheitshelden und Freiheitsmärtnrer zu ziehen. Das giebt feine Kunft, die fich felber Zweck wäre, sondern eine Kunft der Tendenz, wenn auch einer hochfinnigen Tendenz. Und fein Wunder, wenn in der Lofation der Klimste die Dichtkunft unbedingt über die bildende gestellt wird. Erstere. heißt es, erfordere mehr Invention, mehr ausgereiftes Denken und übe darum eine größere Wirkung auf das Bublifum aus: es sei darum ein Michelangelo nicht, wie man schon gemeint habe, barum, weil er das, mas Dante mit Keder und Dinte leistete. mit Grabstichel und Pinsel that, diesem gleichzustellen. dies werden dem bildenden Künftler seine Stoffe erst vom Dichter. der sie erzeugen musse, gegeben. Wol mogen auch Gemälde und Sfulpturen, die eine Lucrezia, einen Brutus vorstellen, einen Freiheitsruf erheben, aber sie sprechen nicht so beutlich, wie Dichter es thun 1), und es lasse sich bei der jetigen modischen Kunstmanie denken, daß einer ein heißer Verehrer des gemalten Brutus und dabei ein falter Lefer des Brutus von Livius fein fönne 2). Indem auf diese Weise in der Rangordnung der Rünste die bei Künstlern und Publikum sich auszuprägen fähige Gefin nungstüchtigkeit den Ausschlag giebt, wird im ersten Gesang der Etruria vendicata dem Michelangelo schwer verdacht, daß er mit seinem Linsel die Medicis verherrlicht habe, dagegen der Dichtkunft die von diesem Standpunkt ihrer gang würdige Marschroute vorgeschrieben 3).

<sup>1)</sup> del principe etc. 2, 5-7.

<sup>2)</sup> So in la virtù sconosciuta.

<sup>3)</sup> del principe etc. 3, 8.

Natürlich steht da in erster Linic die Tragodie. Sie foll den hohen Rothurn zurückführen und andere Uffette als clende Liebeleien wecken. Mit dieser Aufgabe hat unser Theoretifer feinen Geringeren als sich selber betraut, und mit welcher Willensenergie er eine folche Last auf seine Schultern nahm, das bejagt uns sein drastisches Wort an Calsabigi: volli e volli sempre, e fortissimamente volli: "ich wollte, wollte immer und wollte leidenschaftlich". Alfieri hat zum Dichter und auch zum drama= tischen Dichter wesentliche Bedingungen, nur leider nicht sämmt liche, mitgebracht. Er hat sich in manchen auten Sonetten als einen fähigen Schüler Petrarea's ausgewiesen, in seinem Abele. Tramelogedie seltsamerweise von ihm genannt, die feierlich oder düster erhabenen, sowie die idullisch garten Tone Milton's 1) an geschlagen, wie er denn wiederholt zeigt, daß er in die Traulichfeit des heimischen Zusammenseins (dolcezza domestica nennt es llgoni) sich aut zu verseten weiß. Es sehlt ihm auch nicht, wo er sich eine leichtere Aufgabe stellt, an poetischer Gewandtheit: jo ist seine commedia del' Uno durchweg frisch und leicht ge= ichürzt, seine lustig satirische Zeichnung des forrupten Hoflebens im 3. und 4. Wejang der Etruvia vendicata weist ihn als Epifer aus, wie ohnedem seine Meisterschaft im Erzählen: man lese nur sein londoner Liebesabenteuer in seiner Vita vom Jahre 1771. Noch mehr: in ihm war eine universelle und eine romantische Alder. Der unvergorene Krantjunker von Afti, der noch keine 17 Jahre alt in die weite Welt ohne Steuer und Rompag hinauszieht, wird nicht nur dereinst ebenso, gestützt auf das fortes fortung juvat, in die unberechenbare See der dramatischen Dichtung hinausschiffen: er hat jekt schon etwas in sich verspürt von dem fosmisch-tellurischen Drang des echten Reisenden, "zu gleichen der Mutter der wandernden Welt", und zeigt sich kongenial einem durch alle Räume des Gedankens und Gewiffens, durch Sölle,

<sup>1)</sup> Unerachtet wir von einem Studium Milton's aus U.'s Autobiographie uns nichts erinnern: er muß ihn gründlich gelesen haben. Sein Abele enthält in seinem Ansang geradezu eine Forriegung der Familienidyste, die Milton und Handn das erste Paar mit einander genießen lassen, bei den zu Eltern Gewordenen und ihren Söhnen.

Fegfener und Paradies hindurchgetriebenen Dante, den Himmelsfturmer Galilei und dem erften seiner Landsleute, der seine Poetenhand auf die neuentdeckte Welt gelegt hat 1). Er hat offenbar einen Trieb in sich, nur recht möglichst viele Eindrücke in sich aufzunehmen und sie auf sich wirfen zu lassen, wie er uns benn seine Reisen nicht bloß ein Mal in seiner Vita, sondern noch ein andermal in Satire 9 in breiter Behaglichkeit als ein Dbuffeus, ber vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat, vorführt 2). Die Romantif hat Italien, seit ein Cesarotti den Offian übersetzt hatte, berührt. Auch Alfieri ist von dieser Richtung tiefer erfaßt worden; man nehme nur seinen Sinn für Land und Leute in dem in sich gekehrten Holland und England, fein wunderbares Ergriffensein von den Schauern der ernften, stillen nordischen Landschaft in der Vita vom Jahre 1770; um vorzugreifen: die Kunstketzerei, in der Rosmunda einen altgermanischen Stoff, man höre, auf dem Boden des Italiens Betrarca's: gewählt zu haben, die weissagende Bision Lamorre's in der Maria Stuarda 5, 1, die Gespenster der Erschlagenen, die in Saul 5, 3 den vom bosen Geist heimgesuchten Konig umgeben, die Gewifsensfurien der Mirra in 4, 7, im Filippo die Biedergebung des Eindrucks der mit dem Abfall drohenden Riederlande auf ein Despotenherg 3) und die orakelhafte Anklage des Briefterfnechts Leonardo 3, 5 gegen Carlo auf Entweihung des mysterium horrendum der Religion. Dennoch überwiegt in Al-

<sup>1)</sup> Ariost's rasender Roland 15, 16 ff.

<sup>2)</sup> Selbst die zur Reisemanie sich gesellende Pserdemanie A.'s hat etwas Sinniges. Im Pserde, das eine in sich abgeschlossene Erscheinung respräsentirt, sah der seit in sich geschlossene Mann sein Gegenbild aus der Thierwett. Der Jüngling, der die Steppen Aragoniens allein mit seinem Andaslusier durchstreist, ist dabei zusammen mit seinen in's Unendliche schweisenden Phantasien. Der Mann, der den sonderbaren Hanibalszug von England nach Turin mit den 14 Pserden macht (Vita 1784), ist der nämliche, der auch in seinem Wollen und in seiner Gedankenwelt strengste Disciplin halten wird.

<sup>3) 2,2:</sup> Giù più d'un lustro,
Dell' ocean là sul sepolto lido,
Povero stuolo, in paludosa terra,
Sai che far fronte al mio poter si attenta.

fieri der Sturmdrang der Attion und die Reflexion, die er bei der Komposition seiner Dramen aufdieten mußte, weit die dichsterische Receptivität und das Bedürsniß verweilender Hingebung an die Impressionen der Außenwelt und der Binnenwelt der Phantasie; auch bürgt der rührige Dialektiker, den seine wissenschaftlichen Arbeiten kundgeben, nicht eben so sehr für die ruhige Kontemplation, die der echte Tragiker den Entwicklungen und Kämpsen des Menschenkerzens zu widmen hat. So konnte seine Leistungsfähigkeit nur eine beschränkte werden.

Wir fnüpsen unser Urtheil über die Tragödien Alsteri's an ein surzes treffendes Votum in Brockhaus' Konversations-Lexison 1875 an: "Seine Tragödien sind alle Erzeugnisse eines hohen, ernsten, männlichen Geistes, entbehren aber der Anmuth und des poetischen Zaubers. Da er nur mit den einfachsten Witteln wirken, nur durch männlichen Ernst gefallen wollte, so sind seine Schöpfungen kalt und starr, in der Anlage sast dürftig einfach. Dennoch gilt er als Wiederhersteller des italienischen Dramas. Ihm ist die Bühne Erziehungsanstalt, um das Volk frei, stark, edel zu machen." Will man hinter die Schattenseiten der Alssierischen Tragik, die jedem deutschen Geschmack von selber sich

Far dell' una perfidia all' altra schermo. Sai quant' oro e sudor e sangue indarno A questo impero omai tal guerra costi; Quindi, perder dovessi e trono e vita, Non baldanzosa, nè impunita ir mai Io lascerò del suo delitto atroce Quella vil gente. Du weißt es, dort im flußdurchzog'nen Land, Deg Ufer oft der Ceean begräbt, Trott mir ein ärmlich Bolt, mehr denn ein Luftrum! Rebellen gegen Gott, wie gegen mich -Schützt ihre Untreu' eine andere Untreu'! Du weißt, wie viel an Gold und Schweiß und Blut Umjoujt ein jolcher Krieg von uns begehrt. Drum, follt' ich Thron und Leben auch verlieren, Die elend freche Rotten - ungeftraft Laß' ich sie nimmer für ihr schändlich Treiben.

Al Dio non men che al proprio re, rubelli

zu empfinden geben, tommen, fo muß man ihn nach dem Borgana Klein's an die ewigen Mufter der Tragodie, an Neschylus, Shakespeare. Schiller halten. Er hat zwar, worauf er nie milde wird, Ge wicht zu legen, in der Erhabenheit und Reinheit seiner dramatischen Intentionen um ein gut Theil mehr als die Franzosen sich diesen Urbitdern genähert, aber, mas reine Poesie im Drama anacht, so hat er sich fast noch mehr als sie von ihnen entfernt; zu etwas, was der Racine'ichen Phädra gleich fäme, hat er es nicht gebracht. Er hält auf Einheit der Zeit und des Ortes gerade so zäh wie die gallische Schule, auf Ginheit der Handlung aber in einem Extrem, von dem diese nichts wußte. Es scheint, er will der Anschauung mehr bieten, indem er die Schlußkata= strophe nicht gleich den Franzosen an einen Erzähler hängt, jondern sie wo möglich auf der Bühne vor sich gehen läßt. Aber das geschicht bei ihm nur auf Unkosten des Schluswortes, das doch den verföhnenden Eindruck bringen follte, das aber, weil vorher die Handlung in rapidem Verlauf sich überstürzen mußte, oft sehr ungeschiekt ausfällt. Im Filippo straft der König, der von seiner Rache gegen Sohn und Gattin befriedigt fein follte, scine Vergangenheit Lügen mit dem Angstruf: "Gomes, halte die grause That geheim vor jedermann. Mir rettest Du den Ruf, das Leben Dir, wenn Du's verschweigst!" Im Bruto primo wird der Kraftspruch des Voltaire'schen Brutus: "Rom ist frei: bas genügt; laßt uns den Göttern banken" mit dem matten Schlußaccord: "ich bin der unglücklichste der Menschen, der je geboren ward" erjett. In der Congiura de Pazzi wird die ganze Absicht des Dichters, die Medicei sche Thrannenbrut zu brandmarken, durch die Endworte Lorenzo's: "Bewähren fann die Zeit allein, daß nicht Tyrann ich, diese sind Berräther" auf einmal wieder in Frage gestellt. Im übrigen wird in der Alfieri'schen Tragödie der Anschauung noch weit mehr entzogen, als selbst in der frangosischen. Seine Personen handeln gang auf eigene Fauft, find gang auf fich selbst gestellt. Sie find echte Geistestinder des Dichters, dem Leopardi nachrühmt, daß er allein von sich aus, ohne Waffen, auf der Arena der Bühne den Inrannen den Arica erflärt hat, und dem dereinst das gio-

vine Italia Nachfolge leiften und in jeine aparte Berschwörungen fich hineinstürzen wird. Darum braucht es feine belebte Ctaffage; die Kämpfenden find auf den Ifolirschemel gestellt. 211= fieri's Dramaturgie jest fest: die Tragodie muß aus einem Faden gesponnen sein, muß sich der größtmöglichen Ginfachheit befleißigen, darf feine Zwischenfälle und Episoden, feine Nebenversonen. Rathgeber und bloße Statisten haben, joll vielmehr einzig von ihrem Gegenstande erfüllt sein (atti pieni, per quanto il soggetto dà, del solo soggetto. Risposta a Calsabigi). Bild und Gleichnift ist nur störend und halt auf. Liebesaffairen an und für sich hat sie fern zu halten, bei den Hebeln des Fortgangs iparfam zu sein, auf die kleinen Theatermittelchen (mesucei) unwahr= scheinlicher Erkennungen, Billette, Kreuzchen, abgeschnittene Haar= locken, wiedererfannte Schwerter möglichft zu verzichten. Nun auf diesem Wege erreicht es Alfieri glücklich, daß Phantafie und Gemuth bei feinen Schaufpielen trot beren Inhalts und Sentenzenfülle leer ausgehen und bloß der Berstand, der auf dem compirten Terrain feiner mit viel Dialeftif geführten, oft zer hackten Dialogen in Thätigkeit tritt und etwa die kühle Neugierde beschäftigt wird. Beim Drama, wie es sein soll, wächst der Held, seine That, fein Schieffal aus der Situation, aus bem allgemeinen Zusammenhang der Dinge, dem er angehört, heraus. Darum betheiligt sich bei den Borgangen, die zum Reffort des Helden gehören, auch der gange Rosmos, dem er entstammt. Der vaterländische Boden, die geschichtliche Vergangenheit der Nation, das Bolfsganze, das Naturleben, die tagtägliche Umgebung der Perjonen, die zu handeln und zu leiden haben, participiren freundlich oder gegnerisch an deren Absichten, Thaten, Erfolgen, Drangsalen, thun im Stück jozusagen auch mit bei der Schürjung und Auseinanderwicklung des Knotens. Episoden, lebhaft vorgeführt, hellen Handlungsweisen oder Geschiefe auf. Im Tell dient Parricida zur Illustration des Helden, giebt für ihn eine Folie ab; im Lear beleuchten die Fata zweier Familien sich gegenseitig; im Agamemnon des Aeschylus bereitet das Loos von Troja auf die kommende schaudervolle Peripetie im Atridenhause vor; in Chafespeare's Jul. Cajar nimmt in der Verschwörungsnacht

die Natur Theil an dem, was auf dem Gebiete des Menschenlebens vorgeht; vgl. Caffius zu Casca 1, 3: "Des Glementes Untlitz und Geftalt ift wie das Werk beschaffen, das wir treiben, höchst blutig, feurig und höchst fürchterlich"; in Göthe's Camont machen uns, che das Stück in den höheren Gesellschaftssphären ipielt, schon die Leute vom Bolf mit der politischen Situation befannt; da und dort nehmen Bediente an den Händeln ihrer Herren Theil: und wenn's nicht viel weiter wäre, als daß wir ausruhen dürften, so wird es uns schon wolthun. Alfieri dagegen hat eine entsetliche Einöde geschaffen, indem er das Wenige, was die Franzosen noch von anschanlichen Elementen im Drama stehen ließen, gestrichen hat; er huldigt einem erschreckenden Monismus. Bei ihm giebt's auf der Bühne faum etwas zu sehen, nur zu hören, und, wie er bezeichnend es selbst verlangt, mit größter Anspannung zu hören, da freilich von selber Sinn und Phantasie, die dem Verstande das Terrain überlassen mussen, nicht bei der Sache bleiben würden. Die Vertrauten der französischen Bühne, so passiv sie oft waren, boten dem Huge doch eine Zweiheit von Versonen, eine lebhaft redende und eine geipannt aufhorchende; bei dem Alfieri'schen Ersatz durch die Mo nologen will uns ohne das Medium eines hörenden Mitgenoffen auf der Bühne ein Interesse an den innersten Geheimnissen einer Rolle aufgezwungen werden. Jabella im Fillipo, die das Ganze mit einem Selbstgespräch eröffnet, welches die Liebe zu Carlo offenbart, wird schief von uns angeschen; es ist nichts bei uns porbereitet, sie ist gar zu sehr mit der Thur ins Haus gefallen. Das ift's aber eben: wir, die Zuschauer oder Leser, verlangen mit unserer ganzen Versönlichkeit und nicht bloß mit unserem Verstande an dem, was und vorgeführt wird, Theil nehmen zu fönnen; wir wollen uns nicht bloß fühl belehren, sondern uns gemüthlich betheiligen fönnen. Was helfen uns da 3. B. die trockenen Doktrinärs, die und mit Auswand all ihres Talents ihren thrannischen oder antithrannischen Standpunkt flar machen? Wir fonnen nur durch dargebotene Anschauungsbilder, nur durch eine Atmosphäre, in der wir sympathisch mitathmen können, in Die Stimmung warmer Theilnahme versetzt werden. Wenn hin gegen Alfieri die Kämpfe um Prinzipien, welche auf der Bühne geführt werden, von aller ihnen zu gebenden natürlichen Unterlage rein loslöst, bei einem geschichtlichen Vorgang die Gesammt= situation zu einer individuellen Studie der Individuen aufammen= schrumpfen läßt: dann stellt er seine Kämpfer nicht auf einen Boden, sondern in die Luft. Das frappanteste Beispiel davon ist sein Timoleone. Hier haben wir nicht viel mehr als eine akademische Disputation zwischen zwei Brüdern, von denen der eine, Timophanes, für die Gewalt, bezw. seine Gewalt, der andere, Timoleon, für die Freiheit Partei nimmt. Der Difput endigt damit, daß der Anwalt der Freiheit durch einen Gefinnungsgenoffen Cchilo feinem Bruder dem Baterlande zu lieb den tödlichen Stoß versegen lägt und der Sterbende fich nicht bloß physich, sondern auch moralisch durch die Gegenarunde des Bruders überwunden giebt; von dem Sprofitionsherde, auf den fich Timoleon und Echilo stützen, erfahren wir nur durch Hörenjagen, und Timoleon stürmt jo rechthaberisch auf die Freiheit hinein, daß er blutwenig von einem Konflift zwischen Patriot und Bruder zu fühlen giebt. Beffer fällt es aus, wenn das Sujet nachhilft, wie in der Merope, wo die causa privata durch das Mitsichbetheiligen des Bolfes zu einer causa publica wird. Und am besten jür den Dichter, daß jein Publifum nachgeholfen und gezeigt hat, wie es das, was ihm gejehlt hat, durch jeine lebendige Sympathie mit dem, was in ihm lebte und wirfte, zu ergänzen wußte. Bon Interesse ist es, was uns über dieses Berhältniß von Dichter und Publicum der Verjaffer des Scipio Cicala, Ph. 3. Rehfues 1), erzählt: "Ich habe den Dreft, den Saul und andere Stücke, die an die Ginfachheit des griechischen Theaters crinnern, trot des gesuchten Lakonismus in der Sprache und der Seelenlosiafeit der Charaftere (in Livorno) auf der Bühne Wirfungen hervorbringen sehen, die an die kühnsten Erzählungen von Garrid's Zaubergewalt erinnern. Wenn ich jest die Alfieri= schen Tragödien lese, scheint es mir faum begreiflich, daß sie

<sup>1)</sup> Hillebrand's Jialia 1876: zur Erinnerung an Ph. J. Rehsues von Alex. Kausmann S. 212 j.

auf ein so großes, so gemischtes und im ganzen sehr ungebildetes Bublifum, wie das von Livorno war, so wirken konnten."

Rehmen wir unfern Faden wieder auf. Die Entleerungsmethode, die Alfieri bis zur Berminderung des Berfonals auf vier bei seinen Tragödien befolgt, um desto besser seiner Absicht, Weckung des Kraftgefühls und des Freiheitsfinnes durch dieselben. zu dienen, erlaubt ihm nicht einmal eine Vervielfachung innerhalb der Individuen felbst. Sein Pringip des Monismus, wonach die Tragodie nur von ihrem Gegenstande, meistens: Knecht= schaft oder Freiheit! erfüllt sein soll, gestattet ihm nicht, einen Dualismus, eine Entzweiung in die Person selbst zu legen, erlaubt jogar ihm, dem gewiffenhaften Beobachter feines eigenen Selbst, es nicht, in die Tiefen und Winkel des menschlichen Herzens hineinzublicken. Darum hat er von den in der französischen Tragodie üblichen combats du cour für gewöhnlich nichts. So eben haben wir's an seinem Timoleon gesehen. Bom Konflift der Pflichten werden in seinen Stücken höchstens die Frauen berührt, die ihrer Natur zufolge noch an andere Bande, als die der Ge= walt oder des Baterlandes sind, sich gebunden fühlen, nicht aber die Männer, die in der Politik aufgeben. Bon einer sonderlichen Gemüthstiefe können darum seine männlichen Rollen, die zum voraus mit der Herrschafts- oder Dopositionsfarbe angestrichen sind, nicht wol sein. Despoten und Bosewichter dürfen bei ihm nicht dafür forgen, daß ihr Aussehen nicht genug neger= schwarz, ihr Auftreten nicht plump genug werde. Unlengbar. Kreonte in der Antigone trägt bei allem Raffinement seiner Gransamkeit etwas von den lichteren Tinten eines Berufsgenoffen. des Gründers der Dynastie Lancaster, jenes kalten Normen= menschen Heinrich IV., bei Shakespeare an sich und Appio in der Virginia befommt durch einige formelle Verdienste um Rom einen Unstrich einer bona fides, aber Filippo durfte nicht einmal durch die menschlicherührende Schwäche der Gifersucht, Nero in der Ottavia nicht durch seinen absonderlichen Runftenthusiasmus. Egijto im Agamemnone und im Oreste nicht durch eine ernstlichere Betonung einer ihm auferlegten Familienrache unserer Sympathie näher gebracht werden. Vollends ist im Don Garzia der abschenliche Piero ein Schenfal ohne alle und jegliche Vertiefung und psychologische Motivirung seiner Schurkerei.

Was das Rapitel der Liebe betrifft, wer wollte nicht in die Klage unseres Dramatifers und seines Anhangs über die entnervende Wirkung der Liebesaffairen auf der bisherigen Schau bühne, worin Ronficau sur les spectacles vorausgegangen ift. mit einstimmen? Aber wenn die Liebe als Liebesseligfeit, als hinreißende Leidenschaft, als unwillfürliche Herzensregung, als Bildungselement der Charaftere (Max und Thefla), als der nothwendige Eindruck, der von weiblicher Anmuth und männlicher Würde ausgeht, von dem Tragifer verschmäht, wenn von ihm das ewig Weibliche dergestalt verfannt wird, daß er sich noch ctwas darauf zu gute thut, einen Bruto primo und Bruto secondo ohne Tamen hinausgebracht zu haben, dann ist doch gar zu viel aufgegeben. Das giebt dann eine ängitlich zurüchaltende Jabella, eine unangenehm männische Antigone, eine abgeblaßte Maria Stuart, die ihre fahle Bläffe dem gangen Stücke mit an fränkelt, Figuren, die den Leier noch nach einer Eifersuchtsfurie, wie Rosmunda ift, weil fie doch Teuer im Leibe hat und uns in Spannung erhält, greifen laffen 1).

Toch es ist nicht an dem, als ob Alfieri's Bebeutung als Tragiser in der tragardia in tirannos, all sein Studium im Plu tarch aufgegangen wäre. Es ist seine Funktion eines intellektuellen Urhebers der italienischen Mörosse und Brutusse nicht allein dassenige, was ihn auf den Nothurn gestellt hat. Er ruht wol auch gern vom Freiheitsthema aus, wenn er z. B. in seiner Zammlung mit Fleiß zwischen Bruto primo und Bruto socondo die Mirra stellt. Frühes Interesse, das er an Bühnensaufsührungen gezeigt hat, seine zeitlebens bewiesene Theilnahme an der äußeren und inneren Technik des Theaterweiens, die Art und Weise, wie er mitten in einem plans und gedankenlosen,

<sup>1)</sup> Es ist gewiß nicht von ohngefähr, daß das wirre Spektakelstück Rosmunda unter den Alsieri'ichen Tragödien von der Frau v. Staöl noch am höchsten gehalten wurde und Nehiues (a. a. C.) mit Freund Dicharner im Jahre 1804 sie neben Polonikes, Virginia, Saul einer Nebersepung in's Dentsche gewürdigt hat.

dufteren Genußleben von unabweisbarem Drange getrieben, feine Erstlingsgeburt, Cleopatra, ausbrütete 1), sein emfiges Suchen nach der Mitarbeit eines Theaterpublifums, seine eigenen Berjude als Afteur, manche dramaturgische Gedankenblige in seiner Autofritit find ein Beleg dafür, daß die Ergreifung der tragischen Laufbahn bei ihm nicht bloß ein moralischer Alft, sondern auch ein Impuls des Genius war. Und zu all diesem ist die Tradition, die in der bisherigen Geschichte der Tragodie für ihn vorlag, als eine Unterstützung für ihn in Anschlag zu bringen. Aber ein Blid auf sein Repertoire weist entweder Mifgriffe in der Auswahl der bühnenfähigen Stoffe oder dichterische Ungulänglichkeiten in der Ausführung, vielleicht, wie in der Maria Stuarda, beides auf. Dft ist die Conception der in den Stücken einander entgegengestellten Potengen, Pringipien, sittlichen Lebens= mächte, Bestandtheile der Weltordnung treffend. Allein es fehlt theils die unerläßliche Kraft und Frische der Erfassung dieser Momente, theils die Belebung mit den Mitteln der Phantafie und eines sinnlich realistischen Blickes.

Die Tragödien Alfieri's sind der Reihenfolge ihrer Entitehung nach:

Cleopatra. Filippo. Polinice. Antigone. Virginia. Agamemnone. Oreste. Congiura de' Pazzi. Don Garzia. Maria Stuarda. Rosmunda. Ottavia. Timoleone. Merope. Saul. Agide. Sophonisbe. Mirra. Bruto primo. Bruto secondo.

Der am meisten einschneidende Unterschied zwischen diesen Stücken ist der zwischen den historisch-politischen und denjenigen, welche Borwürse des inneren Seelenlebens behandeln. In die letztere Kategorie ist aber nur Saul und Mirra zu rechnen, alle anderen Stücke gehören der ersteren Kategorie an. Der Natur der Sache nach stellt sich ein Tragiser, wenn er rein innere Konstische und tragischen Zusammenstoß gegebener Größenverhältnisse folgt; er nuß dabei mehr produciren. Leichter aber fann er auch sehlgreisen, und das ist unserem Freunde richtig begegnet.

<sup>1)</sup> C. jeine Vita 1774. 75.

In überzeugender Weise hat Rlein 1) bei Saul nachgewiesen. daß eine von Gott verhängte Seelenfrantheit, wie dieses Saul's böser Geist war, dem tragischen Katechismus, der eine imputations fähige Schuld und beren sittliche Sühne verlangt, direft widerspreche. Und Mirra mit ihrer Incestliebe — auf diese Wahl fonnte nur ein Romane fommen, ähnlich wie und Ronffeau in der neuen Helvise eine Art Madonnenfultus mit seiner gefallenen Julie zumuthet. Inftanzen, die uns nicht abhalten sollen, den großen Kunstwerth dieser beiden mertwürdigen Kompositionen anzuerfennen. Bare je für einen geläuterten Geschmack eine Mirra auf dem Theater möglich, es wäre die Alfieri'sche, dieser Refler eigenster sittlicher Arbeit des Dichters, in der das nun einmal vorliegende Problem mit eben jo viel Zartheit als dramatischer Gewandtheit gelöft ift. Und ebenjo reicht selbst Klein dem Saul Die Palme; der tief elegische Ton, der das Schickfal des un glücklichen Selden durchzieht, ist gang geeignet, für die Autono mie des politischen Gemeinwesens im Gegenfatz gegen die An maßungen der Kirche, jenes ceterum censeo Dante's und Mac chiavelli's, zu pladiren 21.

Unter den Stoffen aus dem Alterthum findet, wie zu er warten, ein großer Unterschied zwischen den dem Italiener mund gerechten römischen und den ihm fremdartigen griechisch mytho togischen Stoffen statt. Wiewol Virginia. Ottavia. Bruto I. Bruto II vieses vermissen und anders wünschen lassen, so ist doch der Lofalton, die Zeit und das, was sene Zeit bewegt hat, nirgends ganz versehlt. Bei der Sophonishe vermochte der Ber sasser seinem Plan, die Größe Roms und Karthagos sich in dieser Tragödie restestiren zu lassen, nicht nachzussommen; weder ist Scipio, der überhaupt nicht falt und nicht warm ist, für Rom noch Sophinisde für ihr sterbendes Karthago — ein herrsicher Anlaß zu einer Kontrastirung! — gehörig erwärmt; das ganze Stück leidet an dem komödiensähigen Incidens, das die Auto

<sup>1)</sup> Beichichte Des Dramas 6, 2, 481 ff.

<sup>2)</sup> Man leje den Eindrud Saul's auf Camillo Ugeni zujelge jeinem Urztheif barüber in della letteratura italiana nella seconda metà del secolo 18. 3, 460 ff.

fritif jelber als solches benennt, daß eine Frau nicht weiß, welchem von zwei Männern sie angehören jolle. Un ähnlicher Unfrästigkeit in der Gegeneinanderstellung von Prinzipien oder von verschiedenen Lebenstreisen frankt Filippo, wo Carlo erit mühjam aus einer kläglichen Dulberprolle sich am Schluß auf raffen darf, statt daß er wie bei Schiller der geborene Opponent gegen einen Philipp II. wäre; Maria Stuarda, wo Alfieri's ausdrückliche Verwerfung des Todes der schottischen Königin als Tragödienstoff schon für seine Berkennung der welthistorischen Gegenfätze: Rom und Geistesfreiheit, fatholische Romantif und protestantische Rüchternheit, zeugt und im Stück selbst die Saltung des Puritaners Lamorre viel zu matt ist. Congiura de' Pazzi, wo das dortige Gegenüber von Familie und Verschwörung jo hell illustrirt werden konnte, wenn der idullischen Zeichnung der häuslichen Verhältniffe Raimondo's eine grellere Veleuchtung des Konjpirationsfotus entjpräche. Die Verballhornung griechischer Muthenstoffe in Polinice, Antigone, Agamemnone, Oreste ift bei unserem Dichter nicht weniger groß als auf der französischen Bühne. Durchaus ist des Verfassers Bestreben darauf gerichtet, da, wo der Grieche furzweg diftirt, z. B. bei dem Berhältniß zwischen Egisth und Alntennestra, des Langen und Breiten zu motiviren, das Gräßlichste, wie Drest's Muttermord, irgendwie zu umgehen 1), das eigentlich Antike zu modernisiren. Das Grgebniß hiervon ist eine Herunterziehung des herrisch Erhabenen auf das Niveau des bürgerlichen Dramas, eine Degradation der gewaltigen Buckungen und Krämpfe der entzweiten Substanz im Labdatiden= und Atridenhause zu erbärmlichen Herrschafts= erschleichungen, Chebruchsseenen, Balastrevolutionen. Das Sausväterchen Ngamemnon, mit Hörnern überladen, der elende Gaijto, dem das Teigenblatt der Familienrache gleich wieder abhanden

<sup>1)</sup> Die Milberung bessen, was im griechsichen Drama für unsern zarteren Geschmack anstößig ist, hat dem A. auch die von ihm versuchte Ersetung der Euripidesschen Alcestes und eingegeben; was er aber hier durch seine gemüthlicheren Striche gut zu machen strebte, das hat er durch die Verwischung der naiven Grazie und der leichten Annuth des Originals wieder verdorben. S. Klein a. a. D. S. 596 s.

fommt, die mijerable Elitennestra, bei deren Zeichnung mit allem Recht Klein 1) dem einstigen Don Juan von Dichter zuruft: Lebe, wie Du, wenn Du bichtest, wünschen wirst, gelebt zu haben; der seiner Racheleidenschaft nie mächtig werdende, unprästirliche Dreft, eine Urt verzerrten Hamlet's 2), der richtig auch, wie dieser, seinen Geaner, den Caisth, auf eine Weile in die günstige Lage versett, den Stil umdreben zu können; der zum Schurken heruntergesunfene Acfchyleische Held Etcoffes, ein Arcon mit einer Jaap'snatur find neben andern schon erwähnten Rollen die Figuren, die sich von solchen Tendenzen erwarten ließen. geichichtlichen Zeit Griechenlands gehört Timoleone und Agide an, die nicht wol eine Berwässerung zugelassen haben. Der Stoff des Agide insbesondere, das Bild eines durch eine beispiellose Selbitlosigkeit ausgezeichneten Reformkönigs, wie es dem Beitalter Joseph's II. nicht zu fern stehen konnte, verdient statt der ihm von Alein 3) angehängten Donguiroterie jogar noch eine vollere Anerkennung, als ihm die Autofritik spendet 4). Ueber die Verherrlichung der Pazzi in der Congiura de' Pazzi hat ichon Cefarotti den Dichter zurechtgewiesen. Ueberhaupt hat ihn sein Haß gegen die Medicis hier wie in der pasquillartigen Etruria vendicata, wo der erbärmliche Lorenzino, Mörder des Herzogs Alejjandro von Medici, unter dem Schutz ber Freiheits aöttin und des Schattens von Savonarola den Brutus spielt, und in dem geschichtlich jo wenig verbürgten Stoff des Don Garzia aröblich irre aeführt.

Mit seinen Tragödien, deren prefäre Bühnenezistenz bei der jetzigen Beschaffenheit der Theater als Hoftheater er sich nicht

<sup>1)</sup> a. a. D. E. 419 if.

<sup>2)</sup> Tieser Treit mit seinem sortwährenden Kollern und Muurren und der Aduste seconda mit seinen wiederholten Ohnmachtsansällen sind ein Beweis, wie denn doch dem A. die gerühmte Juvention hie und da versagen mochte.

<sup>3)</sup> a. a. D. E. 539 ff.

<sup>4)</sup> Beitäufig: Im Parere über Agide ipricht unfer alter Republikaner u. a. den Gedanken eines im Interesse der Bolksfreiheit sich gegenseitig im Schach haltenden Kollegiums der italienischen Regierungen aus.

verbirgt, die rechte Ernte erst vom fünftigen Nationaltheater erwartend 1), hat Alfieri seine Landsleute politisch wecken, sie zur Freiheit erziehen wollen 2). Begreiftich reichte sein Wirken auf dem volksthümlichen Felde, wo einsame Lektüre und öffentliche Aufführung die Wirfung verdoppelt, am weitesten. Dem Bedürfniß, dem erstarrten Leibe seiner Nation überhaupt wieder acjundere Lebensfäfte zuzuführen, entsprach er durch Satiren und die sechste seiner Komödien, il Divorzio, Arbeiten, in denen er, ohne einen Stand dabei zu verschonen, literarische und soziale Misstände durchhechelt und manche recht auschauliche Porträts zum Theil pro domo, wie von abgestandenen Bedanten, sich wegwerfenden Damenknechten, niederträchtigen Jüngern der Fortuna, lächerlichen Strebern liefert. Allgemeine Zeitgebrechen, Die gegeißelt werden, find die merkantile Ausbeutungspolitik Englands, der Leichtfinn in der Anhäufung der Staatsschulden und in der Plusmacherei mit Uffignaten, der gahnende Schlund des Mili= tarismus, speziell für Italien die padagogischen Miggriffe in dem honnetten Mittelstand, die Entwerthung der Ehen, die schändliche Anarchie im willfürlichen Aufstellen, Handhaben und Umgehen der Gesetze, wobei sogar der Werth des Menschenlebens verächtlich behandelt wird.

Doch, wie oben angekündigt wurde, keinen viel geringeren Einfluß als durch alle literarische Erzeugnisse hat Alsieri durch sein persönliches Beispiel auf sein Bolk geübt. War aber in Alsieri's Wesen und Gebahren nicht so viel Anstößiges, was seiner vordiklichen Bedeutung einen wesentlichen Eintrag thun mußte? Erst wenn die moralischen Anstände etwas aus dem Wege geräumt sind, kann von einer Mustergültigkeit einer geschichtslichen Persönlichkeit die Rede werden. Die Sache steht aber bei

<sup>1)</sup> Risposta a Calsabigi. Lgs. auch das Parere zu Bruto primo.

<sup>2)</sup> Mit welchem Erfolg, sagt uns M. Azeglio, wenn er über die demasgogischen Allüren seiner Jugend sagt, Erinnerungen S. 111: "Wer, mit 15 oder 16 Jahren, hätte nicht in Gedanken einen Tyrannen ermordet! Bas mich angeht, so hätte ich Gott weiß was darum gegeben, einen solchen Insannen vernichten zu können; aber es kam mir keiner in den Weg." Er tröstete sich einstweisen mit Alssieri's Transcriptelen, die er mit kurore recitirte.

Alfieri jo, daß, was an seiner Aufführung objettiv Mergerniß erregend ist, für seine Landsleute es nicht war, und was an ihm auch für ihren Geschmack auffallend sein mochte, als eine Rehr= seite seiner Tugenden seinen Mafel wieder verloren hat. 28as man gegen Alfieri aufbringen fann, sind jeme geschlechtlichen Musschweifungen, seine bestige Gemüthvart, sein Starrsinn und Starrtopf. In sexuellen Dingen zeigt unfer Beld in dem von ihm geführten und von ihm selber beschriebenen Leben, ungeachtet er laut Rime 158 (opere phil. politiche tom. 3) fein Podagra, weil wenig befannt mit bessen Mutter Benus und gar nicht mit beisen Bater Bacchus, nicht verschuldet haben will, einen fecken Naturalismus, der uns nur, weil wir Benvenuto Cellini's Leben fennen, fein völliges Novum ift. Im 16. Jahre intenfive Liebesregungen, mit entwickelter Pubertät beginnende Geschlichtsbefriedigung 1), mit 19 Jahren im Saag ichon eine Liebschaft mit ber Fran eines anderen, deren durch Iwang der Umstände veranlagter Abbruch den unglücklichen Liebhaber zu einem vereitelten Selbst mordsversuch brachte, 3 Jahre nachher in London das befannte Berhältniß mit der Lady Ligonier, deffen abenteuerlicher Ausgang jo wenig sein Gewissen aufregte, daß der nicht lange darauf folgende spanische Aufenthalt (1772) uns den jahrenden Ritter in den Negen der gemeinen Approdite zeigt, endlich in Turin 112 Jahre lang eine leidige Fesselung durch eine ziemlich ältere Geliebte, noch eine Flamme von den Studienjahren her, ein Schwächezustand, den der Liebesfranke nur durch Zwang, gegen den eigenen Leib geübt, (Vita 1775 Auf.) überwinden fonnte. Dies waren die erotischen Lehrjahre Alfieri's. Mit der im 27. Lebensjahre erfolgten Aufraffung des melancholischen Lebemannes zu einem thätigen Leben mußte auch die Befriedigung des Bedürsnisses nach Frauenumgang eine andere als bisher werden. Huch in dieser Beziehung lief der vielgewanderte Odnsseus in ben Safen ein, in den Safen eines befferen Glücks, als bas war,

<sup>1)</sup> Der parifer Aufenthalt des Isjährigen bestand in einer Abwechstung zwijden Spazierengehen, Theaterbesind, Frendenmädchen, beständigem Misterbagen (Vita 1767).

bessen sich Schicksalsgenossen von ihm, bessen sich namentlich Goethe und Rouffeau rühmen durften. Seine Beziehungen zu der Gräfin v. Albany, Gattin und nachmaligen Bittive Rarl Eduard's, des letten Stuart, seit 1777 angeknüpft und seit 1787 bis zu seinem Tode 1803 zu einer bleibenden Berbindung gediehen, konnten ihm im Jahre 1788, wo er erstmals seine Bioaraphie abschloß, den Ausruf entringen, daß er, nun in das unliebsame Stadium der Enttäuschungen eingetreten, die Freundin nur um so mehr liebe, je mehr die flüchtigen Reize der Schonheit bei ihr verschwinden, daß von Tag zu Tag an ihr sein Gemuth sich erhebe, sanfter und besser werde, sowie er auch von ihr glaube, daß das ihrige an ihm Salt und Stüte gewinne. (Vita im Jahre 1777 Schluß). Die Frage fonnte fich nur erheben: wenn wir Alfieri's jugendliche Ausschweifungen aus seiner Erzichung, aus den lagen Grundfägen seiner Umgebung, vielleicht auch gerade seiner Standesgenoffen, aus seiner völlig ungebundenen Situation und nicht zurechtlegen, aber doch erflären fonnen, wie fam es, daß er, der nach eigener Versicherung und nach der Probe mit der Freundin jo viel Sinn für das häusliche Leben, für eine geordnete, ökonomische Lebensweise hatte, seine Verbindung mit der Geliebten nicht durch eine förmliche Che sanktionirt hat? Nach Reumont 1) ging das Gerücht, das Rehsues, im Jahre 1804 mit der Gräfin persönlich bekannt geworden, nacher= zählt 2), die beiden seien heimlich verheirathet gewesen. Reumont jelbst widerspricht diesem Berücht. Sowol eine bloß geheime als eine gang unterlassene Cheverbindung ließe sich baraus erklären, daß die Stuart'sche Wittwe ihr Unrecht an den englijchen Königstitel nicht verwirken wollte. Für unsere jetige Er= örterung genügt es an Reumont's Ansicht: "Die Welt hatte sich an ihr Verhältniß gewöhnt, wie an so manche berselben Art, und die florentinische Gesellschaft nahm daran so wenig Unstoß als die französische des Jahrhunderts Ludwig's XV. und

<sup>1)</sup> Gräfin v. Albann 2, 374 ff.

²) a. a. Σ. Ξ. 225.

Ludwig's XVI." Erst eine Stimme des Aussandes 1) mußte darauf aufmerksam machen, mit welcher Leichtfertigkeit Alfieri über seine wiederholten Störungen fremder Ehen ohne alle Answandlung von Reue weggesehen hat.

Das Wort ländlich-sittlich findet seine Umvendung auch auf einen andern Flecken in Alfieri's Charatter, auf die Sitze seines Temperaments. Bon seiner aufbrausenden Schlagfertigfeit wissen er und andere 2) ein Lied zu singen, und von einem Zug fnaben= hafter Schadenfreude, der ihm nacherzählt wird, fönnen wir den Borwurf des Diabolischen nur mit dem milberen des alten Kindes abwehren 3). Aber in Stalien ist das plötzliche Aufwallen und die Realinjurie nicht so Seltenes; kursiren ja doch auch über Dante Anetdoten von Wuthanfällen. Darum mochte Alfieri's Heftigfeit nicht sonderlich auffallen. Bedenklicher ift fein Starrfinn und Starrfopf, wie er ihn in seinen Austassungen über Antipoden, einen Metafio, Friedrich Me., Boltaire (fogar Rouffean besucht er in Paris nicht, weil er mit ihm leicht Streit bekommen fönnte), vor allem aber in seiner schon zum Theil besprochenen Untipathic gegen Frankreich, die Franzosen, die ganze französische Revolution nach deren ersten Flitterwochen befundet hat. Mußte nicht in der Napoleon'ichen Zeit ein abstrafter Franzosenhaß manchen italienischen Freiheitsvelleitäten, die sich in der neuen Ordnung der Dinge zu befriedigen suchten, geradezu in's Gesicht schlagen, mußte nicht dem alten Republikaner, dem Morgenläuter der Freiheit in seiner L'America libera und seinem Parigi Shastigliato, die Wendung, die er gegen Frankreich nahm, als ein Absall von der guten Sache verargt werden, mußten nicht gewisse Vorkommnisse ihn wie einen Murrkopf,

<sup>1)</sup> Edinburgh Review 1809 und 10 Z. 294, ein Angriff, der von Camillo Ugoni a. a. C. 3, 407 ff. ichtecht parirt worden ist.

<sup>27</sup> Bgl. den heitigen Auftritt mit seinem braven Diener Elia mährend des spanischen Ausenthalts und Reumont a. a. D. 2, 331 f.

<sup>3)</sup> Nach Reumont a. a. D. ging er im Sommer 1799 in Florenz während jener furzen Restaurationszeit extra aus, um die Jakobiner an den Pranger gestellt zu sehen. 1789 weidete er sich aber auch gern an Ort und Stelle da, wo die Bastille gestanden hatte, an der Zerstörung dieser Zwingburg.

mit dem nichts zu haben sei, erscheinen laffen? Wirklich findet ber Drucker bei Berausgabe bes zweiten Bandes der Vita im Jahre 1804 nöthig, unter Berufung auf Calufo's Schluftwort eine die herrschende franzosenfreundliche Stimmung beschwichtigende Vorbemerfung vorauszuschicken. Das gedachte Schlugwort ist mit offenbarer Rücksicht auf Napoleon geschrieben; es nimmt überhaupt die bona fides des Freundes in Schut. Zugleich auf die Landsleute ift gerechnet, wenn es ihn einen italienischen Demosthenes neunt, der der überlegenen Macht der Macedonier Flammenworte entgegensetzte. Man fragt aber, wenn Alfieri wol vor dem Patriotismus der Italiener bestehen konnte, wie vermochte er es vor deren durch die Revolution gewecktem demokratischen Sinn? Ganz wird er da nicht alles bernhigt haben; auch llgoni läßt ihn darob an, daß er der Republik, die sich gegen den verbündeten Absolutismus Europas zu wehren wußte, nicht gerecht geworden sei. Andrerseits ist das, was ihn an der großen Revolution abgestoßen hat, die Berrschaft der Abstraction, etwas, was auch die Sinnesart seiner Landsleute an der ganzen Bewegung anwidern mußte 1). Außerdem daß der heißblütige Sud= länder bei seinem früh eingesogenen, durch Autopsie, durch eigene bittere Revolutionserfahrungen genährten Vorurtheil gegen bie Franzosen Person und Sache nicht gehörig trennen konnte und mochte, außerdem daß der Mann der Theorie nur widerwillig in die Schule der blutigen Pragis sich weisen ließ, fand der Schüler Macchiavelli's in der Behandlung der seit Mai 1789 entstandenen Bewegung, die alte gelehrte Unerfahrenheit der nur zur Diskuffion, nicht aber zugleich zur praktischen Durch= führung des Angefangenen befähigten Nation und die Halbheit in den die heilige Sache der Freiheit in Mifachtung bringenden Philosophen, in den halb aufgesteckten Lichtern (mezzilumi), in den halben Berbrechen zum Prinzip erhoben, um schließlich militärische Uebermacht und Abvokatenanmaßung zur Freiheits-

<sup>1)</sup> Ganz ohne Beispiel ist aber selbst das Schmollen mit einer Entwicklung der Dinge, wie sie wider den Mann geht, bei den bedeutenderen Italienern nicht. Man denke, wie wenig sich, von Mazzini zu schweigen, Guerrazzi und Tommasse mit der neuen, zudem besieren Trdnung besreunden konnten.

basis zu machen" (Vita 1790 vorn). Es fonnte sich außerdem, daß das Edle in ihm das Intriguenwesen der leitenden Areise und Die Massenmorde, daß den Aristofraten in ihm die Einmischung des vierten Standes abstieß, der unabstrafte, dem fait accompli gucilende Italiener, der Tragifer, der dem Ausgang des Studes entgegenstürzt, nicht mit der nöthigen Geduld in Die langsame Logit des revolutionaren Prozesses ichicken. Die Bermuthung llgoni's 1), daß der (Begner der Sper Revolution ein Freund der Intirevolution mit ihrer logalen Unterlage und mit ihrem raichen Bertauf gewesen ware, und in ihr die von ihm geforderten Bedingungen der allgemeinen Bendetta und des aufflammenden und fich ausbreitenden Enthusiasmus wieder erfannt hatte, hat etwas für sich. Wenn aber Alfieri seinem Franzosenhaß einige Male im Leben eine persönlich verlegende Folge gegeben hat, wenn er 1798 den französischen Gesandten, 1800 den französischen General in Turin, welche beide aus Berehrung für den großen Echriftiteller eine Annäherung an ihn juchten, abwies, wenn sich auch die französisch reorganisirte turiner Afademie, in der doch jein Calujo jaß, vergebens um ihn bemühte: die unvermeidliche Barte, die er in Diesen Fallen zeigen mußte, thut seiner hiebei bewiesenen Heberzeugungstreue keinen Abbruch. Heberzeugungstreue, das ist überhaupt die Tugend, mit der seine gange Ericheinung seinem Bolte sich empfehten, seinem Bolte imponiren mußte. Man mag das Aufgeben seiner militärischen Laufbahn seinem Sang nach Ungebundenheit zuschreiben, in seinem Verzicht auf die ihm mehrmals nahe gelegte Berwendung im Staatsdienst die Bequemlichkeit des Gelehrten sehen, der in guten Umständen lebt: seine Bersicherung, daß er mit seinem Sinn für ein hausliches Leben zu fündigen fürchte, wenn er in der Monarchie sich häuslich niederlasse, ist feine bloße Phrase, und die Schenfung jeines Bermögens an seine Schwester gegen eine weit unter der Mente des Vermögens bleibende Jahrespenfion, um besto un= genirter im Auslande zu leben und der Censur in Piemont auszuweichen, ift ein Opfer gewesen. Dieser Schritt für die Sache der Menichheit und des Baterlandes war aber nur ein Glied in

<sup>1,</sup> a. a. C. 3, 417.

einer Kette von aufopfernden Alken. Um etwas für das mensch liche Geschlecht, um etwas für Italien insbesondere zu sein, hat er eine völlige Regeneration mit sich vorgenommen, hat er ein Gelübbe gethan, hinfort nur so zu leben, wie er es im Gewissen und por der eigenen Nation verantworten könne. Arbeit an sich felbst, Hingebung an die Aufgaben seiner Zeit und seines Bolfes war hinfort seine Loosung. Fortwährende Selbstmusterung und zeitweise Rechenschaftsablegung vor der Welt jollte ihn in dem Beleije seiner Pflichten erhalten. Er fonnte über sich bringen, was ein anderer nicht sobald vermag, daß er, nachdem Jahre seit der Ausarbeitung seiner Tragodien verflossen waren, dieselben Stück für Stück vornahm, sich ihnen, als gingen sie ihn nichts an, objeftiv gegenüberstellte und seine gereifte Erfahrung über seine eigene Vergangenheit zu Gericht sitzen ließ. Unschätzbar ist dieser Anstoß zu einer gründlichen literarischen Aritik in Italien, mit Aufopserung der eigenen Produkte, und das der Jugend gegebene Beispiel eines nie ermattenden Suchens und Ringens nach dem immer höher gesteckten Ziel gewesen. Die Beschäftigung mit der eigenen Person und Leistung ist eine moderne Erscheinung. Sie hat nur gar zu Viele zu Befriedigung eines geheimen Ritels ber Ditentation, zu eitler Gelbitbespiegelung verleitet. Alfieri, in allem natürlich, hielt sich gleich fern von der Prüderie, die es nicht wagt, eine verdiente Selbstanerkennung sich zu spenden, wie von der fremdes Lob herausfordernden Selbstzufriedenheit. Seine Autobiographie zeigt uns, wie antike Objektivität und moderne Reflexion sich in einer Darstellung des eigenen Lebens und Strebens paaren follte. Es ift an berjelben eben jo fehr die Raivetät des redjeligen Italieners, der eigenste Erlebnisse jum Gemeingut werden zu lassen sich beeisert, als die Gewissenhaftigkeit der Selbstbeobachtung - unter Abzug der bewußten schwachen Seite, bei der die Selbsterkenntniß fehlte - zu schätzen 1). Unter stütt durch die äußere Lebenslage, hat Alfieri das Glück gehabt, immer nur er selbst sein zu dürsen und mit einer seltenen Energie

<sup>1)</sup> Bgl. über die Recordi der Italiener überhaupt Karl Hillebrand: Zeiten, Bölfer und Menschen 2, 369.

des Willens aus sich das Menschenmögliche gemacht. Es fann uns darum die findliche Ehrlichkeit, mit welcher der ewig Lernende für seine humanistischen Bestrebungen — ein Gurrogat für die einstigen Krönungen auf dem Rapitol — selber sich mit einer Deforation (Vita 1803) belohnt hat, nur rühren. Und fo sehr der Gang der Dinge in der Welt ihn immer mehr isoliren und auf ein (Belehrtenleben einschränken mochte (Vita 1801 vorn): co giert fein Andenken bennoch feine rege Bedürftigkeit, eine Ergänzung für seine Eigenthümlichkeit zu suchen, seine Hingebung in der Freundschaft. Wie mit Petrarca's Gedachtniß die Namen Lälius und Sofrates verbunden bleiben, jo werden mit Alfieri der tief angelegte, anspruchslose Franzesco Gori und der gemüthliche, vielseitige Tommajo Balpergo, Abt von Calujo, immer zusammen genannt werden. Am Tyrannenhaß des von früh auf durch den Anblick des allgemeinen Drucks verwundeten Gemüths (Vita 1777 über die Abiaffung des Buches della tirannide) mag die Unbändigkeit eines meisterlosen Charafters und der Unwille der (Seburtsaristofratie, jemanden über sich sehen zu mussen, Antheil haben: der Freundichaftsfultus des fiero Astigiano stellt es außer Zweifel, daß er nicht, um mitzuhaffen, sondern um mitzulieben unter uns geweilt hat.

## Literaturbericht.

Wilhelm Arndt, Schrifttaseln zum Gebrauch bei Borlesungen und zum Selbstunterricht. Berlin 1874. Photolithographie, Druck und Verlag der fgl. Hosbuchdruckerei (Gebr. Burchard). Hest II. Berlin 1878.

C. Zangemeister et Gu. Wattenbach, Exempla codicum latinorum litteris maiusculis scriptorum. Heidelberg 1876.

Die wiffenschaftliche Behandlung der Schriftdenkmäler der Bergangenheit hat das Bedürfniß nach getreuen Abbildungen der betreffenden Denkmäler machgerufen, besonders aber dort, wo die Schriftfunde Gegenstand des Unterrichtes geworden war. Denn nur gestütt auf einen ausgiebigen Apparat kann Paläographie mit Erfolg gelehrt werden. Bu dem Zwecke hatte die Ecole des Chartes in Baris eine Sammlung von Facsimites schon vor mehr als 40 Jahren angelegt, Die gegenwärtig über 500 Nummern gahlt; und aus dem gleichen Grunde wurde für die wiener paläographische Schule das noch un= vollendete Prachtwerk der Monumenta graphica medii aevi von Th. Sictel veranlagt und herausgegeben. Beide Sammlungen tonnten ichon wegen ihrer Roftspieligkeit nicht weitere Verbreitung finden. Auch andere Publikationen, angeregt durch die wiffenschaftliche Behandlung der handschriften und Urfunden, waren entweder Prachtwerke, die bloß Bibliotheken gieren konnten, oder gang ungureichende Bersuche einzelner, oder waren, wie die höchst werthvolle Publikation der Palaeographical Society, gleich von vornherein auf einen fehr kleinen Breis beschränkt. Sie entsprachen alle nicht den Bedürfniffen des Unterrichtes, wo durch eine größere Anzahl von Eremplaren der Vorlage gleichzeitig eine Mehrheit von Schülern beschäftigt werden fann, aber auch nicht für eigenes Studium, welches instematische Bollständigkeit und anleitenden Text erheischt.

Darum hat man allgemein gleich den ersten Versuch Arndt's: Schrifttafeln zum Gebrauch bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht

(Berlin 1874) freudig begrüßt, weit das schmerzlich vermißte Sulfsmittel endlich geboten war. Die starke Nachfrage bewies deutlich, wie allgemein der praftische Zwed des Herausgebers gewürdigt wurde, ungeachtet der Mängel, die man sich nicht verhehlen konnte. Daß Urndt die Baht der llebungsstude für die Schrift des späteren Mittelalters verfürzte und mit einem gang und gar unhaltbaren Trugschluß den Mangel an Schriftproben des 15. Jahrhunderts zu rechtfertigen suchte, hatte man ebenso als Fehler erkannt und auch gerügt, wie man gleichfalls nicht verschweigen konnte, daß der Werth der einzelnen Tafeln verschieden fei; denn die Zuverläffigkeit der Rach= bildungen ist nicht gleich bei Reproduktionen von Facsimiles, die auf mechanischem Wege hergestellt wurden, und bei solchen, für die photographische Vervielfältigung in Anwendung fam. Gben so unzureichend fand man die Textbeilage. Die sustemtosen Textauflösungen, zumal folder Stude, für welche fich der Lernende seine Korrettur einer Ent= zifferung nicht immer herbeischaffen fann, oder ungenngende Quellen= angaben wie bei Tafel 1 e, Tafel 6, Tafel 17 und Tafel 19 fielen jedermann auf; allein gern überfah man die einzelnen Schwächen. um den Verfasser durch allgemeine Würdigung seines Gedankens zu einer noch besseren Fortsetzung seines Unternehmens anzuspornen Eine Fortsetzung erschien in den 36 Tafeln, welche Arnot als Seft II bezeichnet. Er sieht in seiner neuen Publikation eine im engen Zufammenhange mit den ersten 25 Tafeln stehende Sammlung, die hinreichendes Material biete, um die Erkenntniß der Entwicklung der lateinischen Schrift mährend des Mittelatters zu ermöglichen. Dem im ersten Seste vernachtässigten 14. und 15. Jahrhundert sind die letten fieben Tafeln gewidmet, allerdings mehr als Specimina für einzelne Schriftarten, durchaus nicht in genügender Bahl, mindestens die Hauptschriftgruppen dieser beiden Jahrhunderte zu veranschaulichen. Ein wesentlicher Fortschritt, den Arnot in der zweiten Sammlung macht, betrifft die strenge Beobachtung der Mahnung, Rachbildungen von gleicher Zuverläffigkeit zu bieten, und außer Tafet 30, welche füglich hatte ausbleiben können, entweicht Urndt den gerechten und doch billigen Unforderungen an folche Unternehmungen. Tafel 26 bietet zwar auch Nachzeichnungen — nicht Diplomatisch genau, doch ohne gröbere Versehen —, allein wenn sich der Herausgeber einmal für die Aufnahme der ältesten romischen Curfive entschlossen hat, was seine Berechtigung hat, dann konnte er diese Proben nicht missen. Chenso verhält es sich mit Tafel 27.

Gegen die Aufnahme diefer beiden Tafeln wäre nur zu fprechen, wollte man über die Auswahl der Tafeln mit dem Berausgeber diskutiren. Hier glaube ich festhalten zu dürfen, daß Arndt als Lehrer der Paläggraphie zunächst den Bedürfnissen des Unterrichtes Rechnung trug. Und da hat er manchen glücklichen Griff gethan, wie die fonft wol bedenkliche Bevorzugung des Cod. 151 der kölner Dombibliothet. dem die Tafeln 33, 34 und 37-40 entnommen wurden. Ausgeschloffen hat Arnot die Urfundenschrift, um für die Bücherschrift Raum zu erhalten. Indem er vornehmlich das 8. und 9. Jahrhundert durch zahlreiche Proben darstellt, ist eine gewisse Ungleichheit in die Vertheilung der Angahl der Tafeln auf einzelne Berioden gekommen, die erst recht manche Ergänzung besonders für die noch immer stiefmätter= lich behandelte Schrift des 12. bis 15. Fahrhunderts wünschenswerth erscheinen läßt. Ich glaube, der Herausgeber würde mit einem Erganzungsheft in diesem Sinne den akademischen Unterricht weit mehr fördern, als durch die Zusammenstellungen von problematischem Werthe, welche er zu bringen die Absicht hat. Alendt hat mit der Durchführung des Prinzipes, Proben aus folden Sandschriften zu mählen, beren Alter fich genau bestimmen täßt, den richtigen Weg betreten, auf dem die unfehlbaren Kriterien der Altersbestimmung von Sand= fcriften gewonnen werden können. Er könnte auch für die gothische Beit der mittelatterlichen Schriften ähnliches werthvolles Material noch immer liefern.

Rann ich mich mit den Proben im ganzen einverstanden erklären und den erfreulichen Fortichritt bedingungelos anerkennen, fo zeigt das zweite heft in dem beigegebenen Texte einen traurigen Rückschritt. Die Pringiptofigkeit der Textesauftofung ift die gleiche. Bezeichnend dafür dürften die Bemerkungen zu Tafel 27 fein. Arnot behauptet, Die Entzifferung der Tafel wäre in den Notice et Extraits des Manuscrits de la Bibl. Imp. etc. 18, 2, 126 nicht immer gang richtig, fagt aber gleich darauf: "Ich begnüge mich, die ersten vier Zeilen hier aufzutösen". Gben so inkonsequent find die literarischen Nachweisungen. Während er für die Tafeln aus kölner Handschriften auf Jaffé et Wattenbach, Ecclesiae Coloniensis codices mss. hinweift, abgesehen bavon, daß er hier auch die weitere Literatur hinzufügt, fehlt für die aus berner Handschriften genommenen Tafeln 28 und 36 der Hinweis auf Hagen, Catalogus Cod. Bernensium (Bern 1875), für die den Codices der munchener Staatsbibliothek entnommenen Tafeln 32, 53 und 53 a, auf Catalogus Cod. Lat. Monac., für Tafel 41, 42, 44, 45, 49 und 50 aus Handschriften ') ber teipziger Stadtbibliothet auf Naumann, Catalogus libr, ms. Bibliothecae Senatoriae Civitatis Lipsiensis (Grimma 1838), für Tafet 47 aus einem Coder der bamberger Bibliothek auf Jaeck, Beschreibung der bamberger Bibliothek. Diese Rachweise ericheinen um jo dringender, als die Angaben Arndt's über Inhalt und Beschaffenheit der Handschriften ungenügend sind. Und ferner find diese Ratatoge leicht zugänglich, wenn man schon von ätteren Sand schriftenverzeichnissen oder solchen, welche nicht herbeizuschaffen sind, absehen will. Ungenügend ist bei einer Reihe von Tafeln die Angabe über ihre Provenienz; dies geht jo weit, daß bei Tafet 46 und 19 je bit die Angabe des Fotium ausgefallen und kein weiterer hinweis als Erfaß hierfür geboten ist. Es gebricht mir leider an Raum, um alle jene Rachtrage zu bringen, welche dem Studirenden fowie felbft auch dem Lehrer geboten sein sollten, um den Text wirklich gebrauchen an fonnen: ich beschräufe mich auf einige Verbeiserungen, Die ich im Intereffe der Sache für unbedingt nöthig erachte. In Tafet 28b ware gang unertäßtich, vor "Brief Gregor's" "Ropie" einzuschatten, weit die dürftigen Angaben auch die irrige Annahme eines Driginals gmassen; Tafet 29 zu 919 noch era 957 und der Hinweis auf Zuiet 95 der Palaeographical Society. Absolut irrig sind die Angaben zu Tafel 31. Im Sahre 1147 unserer Zeitrechnung ftarb fein fasitianischer Rönig. Das Todesjaar Alfons' (III.) des Großen ife 910. Hier ist gemeint Alfons VI., der am 30. Juni oder 1. Anti 1109 (era 1147) ftarb (val. Florez, España Sagrada 20, 96). In der Angabe der Handichrift, die gang deutlich 1117 hat, ist also fein Brythum. Arnot liest fägichtich 1117, indem er die unter den westgothischen Bahtzeichen charafferistische Verschränkung von X und L für XL (vat. Merino, Escuela palacographica lám 9 Nro. 2 und die erklärenden Bemerkungen bierzu E. 97) nicht erkannt und diese Reichenverbindung fälichtich für X getesen hat. Auch für T in der Bedeutung mille ware es richtiger, auf Merino p. 98 hinzuweisen.

<sup>1,</sup> Ungerechtjerigt in die Bezeichnung dieses Codiess nach der Archivignatur intt nach den Aummern des Kataloges, wie sie gegenwärtig eititt werden; auch sind diese Archivdezeichnungen nicht immer richtig. Nach den Rummern des Kataloges wären Taiel 41—42 aus Cod 239, Tajel 44 aus Cod. 422, Taiel 45 aus Cod. 152, Taiel 49 aus Cod. 157, Taiel 50 aus Cod. 172. Und halte ich ihr die Piticht des Herausgebers, auf die Specimina binzuweisen, die aus gleichen Handlichriften Kannann in der Beilage zu dem Kataloge gegeben hat.

Im Text von Tasel 49 erwähnt der Herausgeber "mehrere" Handsichristen, welche mit der Handschrist Nr. 157, Expositiones (sie!) Cassiodori in psalmos enthaltend, die gleiche auf Bischof Imad von Paderborn weisende Inschrist hätten. Mir ist außer dem erwähnten Codex nur noch Cod. 164 (Rep. II Fol. 46) bekannt; es wäre erwänscht gewesen, diese Codices gleich auzusühren. Tasel 53a ist aus dem Clm. 13029 der münchener Staatsbibliothet; der Handschristenkatalog giebt als Jahr der Entstehung 1280, im Text zu 53a steht 1282. Ist die Angabe des Kataloges unrichtig, so wäre dies ausdrücklich auzussühren. Jum Schlusse diese Textes sollte es heißen statt: "Chronik, die der Legenda aurea des Jacobus a Voragine angehängt ist", "Historia Lombardica, die im 176. Kapitel der Goldenen Legende des Jacobus a Voragine der Legende des Facobus a Voragine duschängt ist".

Eine weitere Frage nach dem technischen Werthe des bei der Ilusgabe gewährten Verfahrens läßt auch manche berechtigte Einwände zu. Die photolithographischen Nachbildungen der Gebrüder Burchard haben zwar einen jehr niedrigen Kostenpreis ermöglicht, allein sie genügen durchaus nicht den wissenschaftlichen Anforderungen. Bedenklich bleibt immer für Unterrichtszwecke der weiße, reine Grund, von dem fich fauber Buchstabe für Buchstabe abhebt. Allein abgesehen davon, werden aus Arndt's Tafeln sich wohl die Schriftarten erlernen laifen, aber ein Bild von Handichriftenproben geben fie nicht; weder Quienschema noch die Farbenunterschiede der Handschrift, ja nicht einmal das Format der Blätter ist aus diesen Proben ersichtlich. Ueberdies find die Schäfte nicht rein und scharf, es ist durchaus nicht zu ent= nehmen, ob die Handschrift oder die Rachbitdungen gewisse Risse in den Buchstaben haben. Wie wenig Bertaß auf diese Nachbildungen ift, tehrt jeder Vergleich mit anderen Vorlagen. Wie weit diese Unzuverläßlichfeit geht, beweist Tafel 3a 3. 13: daß A in LAT A durch ein Loch im Pergament ausgefallen ist, kann aus der Rachbildung nicht ersehen werden. Gegenüber derartigen Fehlern wird die Be urtheitung stets strenge sein muffen. Die Anerkennung des Werthes der Unternehmung für die Förderung palängraphischer Studien kann mit der strengsten Beurtheilung der Fehler vereinbart werden. Für eine Reihe von Fällen reichen Arndt's Tafeln vollständig aus, und jeder Lehrer dieser Disciplin wird sich vielfach auf Arndt bei der Darstellung der Entwicklung der Schrift stützen können. Gine sustematische Sammlung lag ohnehin nicht in Arnot's Plan.

Gine folde Sammlung lieferten für Die alteren Majustelichriften Bangemeifter und Battenbach in den Exempla codicum latinorum litteris maiusculis scriptorum. Geleitet von dem Bedürfnisse einer ficheren Grundtage für die Altersbestimmung wichtiger Sandf briften, waren die Herausgeber bemüht, mit möglichster Lollständigkeit Die wichtiasten Handschriften in Majustelschrift bis in das 8. Jahrhundert zu fammeln und in würdiger Form zu gemeinsamen paläographischen Arbeiten den Fachgenoffen zu liefern. Für die ätteste Napitalichrift ift die Sammtung bereits abgeschlossen und umfaßt auf 17 Tafeln (1-14, 14a, 15, 16) fämmtliche Handschriften in Rapitate, die eine photographische Nachbitdung zulassen. Denn nur für die sonst nicht befannten und zugänglichen vier Bruchstücke der herkulaner Papprus rollen wurde von diesem richtigen Grundsatz Umgang genommen und Die Nachzeichnungen des Museums von Neapet als Bortage der Repro Duffion benutt; im übrigen hielten die Herausgeber fo strenge an ben Grundfat feft, nur von den Driginaten direft Rachbildungen gu bringen, daß fie die sonst für die Rapitalschrift wichtigen Fragmente Des Codex Palatinus Lat. 21 des Livius und Gelling somie das bertiner Fragment des Sallufting nicht nachbilden ließen, weit diesetben nicht photographirt werden fonnten. Bu den 34 Tafeln aus hand ichriften in der Unciale geschrieben wollen Zangemeister und Asattenbach noch Nachträge bringen. Quenn Dieje erschienen find, wird es möglich sein zu beurtheiten, ob auch für die Entwicklung der Uncialidrift in den Exempla codicum eine eben jo vollständige Samm lung geboten ist, wie bereits die Geschichte der Rapitalschrift in den criten 17 Tafetu erschöpfend anschautich gemacht wird Die Anordnung Diefer sustematischen Sammlung ist schon durch die strenge Scheidung der Mapital: und Uncialidrift und durch das Alter der Handschriften, aus denen die Proben genommen find, gegeben, da die Berausgeber fich bemühten, bestimmt datirte oder doch jolche Handschriften, welche eine annäherungsweise Altersbeftimmung ergaben, für die Wiedergabe ju mahten. Mur für die Sandichriften, welche durch die Tafeln 4 14 a vertreten sind, wurde die alphabetarische Ordnung gewählt weit bisher niemand im Stande war, diese Bandichriften einem be stimmten Sahrhunderte zuzuweisen. Darunter find die gerade für piläggraphijche Schulung wichtigen Sandichriften: der Codex palimpsestus der Ambrosiana des Plautus und der Codex palimpsestus Vaticanus des Cicero.

Gleich werthvoll sind die Textesbeilagen. Zu jeder Tafel wurde augegeben, aus welchem Coder, welchem Schriftseller und welchem

Theil des Werkes das abgebitdete Stück entnommen ist. Die ersten und tehten Worte jeder Tasel wurden ausgelöst; zu bisher unbekannten Stücken oder solchen, welche nur in schwer zugänzlichen Werken enthalten waren, haben die Herausgeber den vollständigen Text geliesert. In einem kurzen Kommentar solgt Angabe der Literatur, der Beschreibungen der Handschrift sowie bereits bekannter Schristproben und alles dessen, was zur Bestimmung des Alters der Handschrift zweckmäßig erschien; stets kurz gedrängt, aber vollständig und wirklich mustergültig. Ich vermisse nur bei Tasel 18 den Hinweis auf Monum. graphien Fase. IV Tasel 1 und in dem Texte zu Tasel 29 und 30 die Angabe, daß aus demselben Codex Monum. graph. Fase. I Tasel 2 entnommen ist.

Bur Berftellung palängraphisch entsprechender Rachbitdungen haben sich die Herausgeber verbunden mit dem Münchner J. B. Ober= netter, der durch Lichtdruck Tafein herstellte, die eben so genau wie Die photographischen Abdrude sind, allein sich vor diesen durch Dauer= haftigfeit auszeichnen. Im ganzen und großen wird das Berfahren Obernetter's schon in der vorgeführten Urt selbst strengen Un= forderungen genügen, allein ich glaube im Intereffe der Sache zu iprechen, wenn ich auf einige Mänget noch aufmerkfam mache, die sich hoffentlich bei dem steten Fortschritt der Technik werden vermeiden laffen. Mir tiegen vier Exemplare der Exempla codicum vor. Gine jorgjame Bergleichung ergiebt, daß nicht alle Abdrücke von gleicher Bute find in Bezug auf die Scharfe und Rlarheit insbesondere der an den Rändern befindtichen Schrifttheite. Diese Ungleichheit wäre bei einer vollendeten Technif ein schwerer Vorwurf. Gegenwärtig - jo lange nicht ein Verfahren erprobt ift, das einen Druck wie den andern gleich scharf, gleich deutlich und flar, gleich genau wiedergiebt ift es Aufgabe des Balängraphen, die Fachgenoffen auf derartige Mängel aufmerksam zu machen. Bei einigen Tafeln hat bei der photographischen Aufnahme die Alchtfamkeit gefehlt, welche eine Bervielfältigung durch Lichtbruck erfordert, wenn sie allen wissenschaftlichen Anforderungen genügen soll. Schon Arndt hat im Literarischen Centralblatt Jahrgang 1876 gelegentlich der Besprechung der Exempla codicum auf diesen Mangel aufmerkjam gemacht. Im übrigen entspricht die würdige Ausstattung dem hohen Werthe der Sammtung. Dieser ift aber ein doppelter. Einerseits wurde ein ausgezeichnetes Bulfsmittel dem Philologen, sowie dem Patäographen eine fichere Grundlage für die Geschichte der lateinischen Majusfelschrift im Mittelatter gegeben. Der Wunich, den die Herausgeber aussprechen, daß gemeinsame Arbeit die Resultate liesere, welche aus solcher Sammlung erzielt werden können, wird nicht vergebens ausgesprochen sein. Andrerseits ist diese Sammlung ein Muster für ähnliche Unternehmungen. Soll die Geschichte der lateinischen Schrift im Mittelatter auf sicherer Grundlage ruhen, muß für alle Schriftarten wie durch die Exempla codicum für die Majuskel eine sostenatische Sammlung angelegt werden.

Karl Rieger.

Eduard Töhler, die Antonine. Rach dem von der französischen Ata demie gefrönten Werte des Grasen de Champagny deutsch bearbeitet. Zwei Bände. Hath, Buchhandlung des Vaisenhauses. 1876, 1877.

Das französische Wert, welches hier in deutscher Bearbeitung vorliegt, ist zuerst 1863, in zweiter Austage 1866 erichienen. In der Einleitung fagt der Berf. (1, 17 f. der ersten französischen Auflage), die Erzählung werde wegen der Trodenheit und Dürftigkeit der Quellen wenig materijch sein, und zum Erfinden habe er zu wenig Einbitdungskraft. Später (1, 101) vertheidigt er Dio's Bericht über die fiftive Arönung eines datischen Königs in Rom unter Domitian mit der Erwägung, daß wir sonst die gange Raisergeschichte verwerfen müßten, und wer hätte sie erfinden können? Durch solche Aleuherungen zeigt Ch., daß eine fritische Verarbeitung der lleberlieferung nicht in seiner Albficht liegt, daß er vielmehr seine ausgedehnte Kenntniß der Quellen zu einer möglichst interessanten Darstellung zu verwerthen bemüht ist. Der Trodenheit der Duellen jucht der Berf, nach Mräften durch eine lebhafte Schilderung abzuheisen, und er zeigt dabei oft mehr Phantafie, als er fich setbst zuschreibt. Man vergteiche 2, 136 f. (D.) die Schilderung eines Besuches einer driftlichen Wertstatt durch einen damatigen Nationalöfonomen und einer Agape durch einen Phitojophen. Rhetorischen Charafter trägt, wie der Stil, oft auch die jachtiche Unordnung, und so kommt n. a. bei Besprechung der Philosophie der trajanischen Epoche die settjame Alimax zu Stande: Plutarch, Epittet, Dio Chryjostomus; der lettere, der eigener Ideen ziemlich bare Rhetor von Pruja, zeigt für Ch. den höchsten geistigen Standpuntt des Beidenthums.

Sachtich ist das Interesse des Verf. zunächst auf die Personen der Kaiser gerichtet, hinter welchen das Reich weit zurücktritt. So spricht er Bd. 4 Kap. 1, überschrieben "Höhepunkt des römischen Reiches.— Seine Macht", von 18 Seiten nur auf 4 von der damaligen Machtstellung des Reiches, die übrigen 14 schildern den Charakter und das Privatleben des Antoninus Bius. Daneben finden wir allerdings vielfach Schilderungen der Buftande in der romifch-griechischen Welt, welche manche treffende Bemerfung enthalten, aber diesetben bleibens meiftens auf der Oberfläche und werden oft einseitig. Go wird 1, 77 ff. Die municipale Freiheit im Reiche ausführtich dargeftellt und gepriesen, aber die Schattenseiten derjelben, befonders der übertriebene Wett= ftreit in großen Bauten, welcher zuerft die Dekurionen Familien, dann Die Städte felbst finangiell zu Grunde richtete, bleiben unerwähnt. Und dazwischen laufen manche thatsächtiche Unrichtigkeiten mit unter. Sueton wird unter die Schriftsteller der ersten Jahre Trajan's geftellt (1, 117). Epiftet's Leben wird 1, 197 bis in die Zeit Marc Aurel's ausgedehnt, obwot Ch. felbst an anderer Stelle (2, 35) die entgegenstehenden Zeugnisse auführt. Ja, gelegentlich wird Alexander der Große mit 16 Jahren König, mit 20 Eroberer, und bald darauf wird sein 36. Lebensjahr erwähnt (1, 160, 170). Die Morawa heißt Motdan (1, 108); des Auguftus Säfularfest wird 27 v. Chr. angefest (2, 191).

Bor allem jedoch ift Ch.'s Interesse der christlichen Kirche zuge= wendet, für deren Breis die weltlichen Berhältniffe meiftens nur den Sintergrund bilden; denn was irgend in der damaligen heidnischen Wett Gutes ericheint, wird auf christliche Einflusse zurückgeführt (vgt. u. a. 1, 20 ff.). Hier ift der Verf. in der Quellenliteratur gang besonders zu Hause, aber hier zeigen sich auch besonders deutlich die Schattenseiten des Werkes. Die firchtiche Ueberlieferung wird ohne Aritif einfach angenommen, und alles Einzelne wird in eine möglichst frühe Bergangenheit hinauf datirt. Daß die Aften des Ignatius als bistorische Quelle benutt und großentheits in die Darftellung aufge= nommen find (1, 144 ff.), daß dem entsprechend an dem parthischen Feldzuge Trajan's im Jahre 107 festgehalten wird (1, 113 f.), fann uns dabei nicht Bunder nehmen; aber settsam ist es doch, wenn wir fast fämmtliche Martyrer aus den fpäteren Martyrologien und Heiligen= leben verzeichnet finden, viele mit der Erzählung ihrer Leiden im Tert, die übrigen wenigstens in den Anmerkungen. Und wie verwendet Ch. dies Material? Die heilige Seraphia wird (2, 67) in die Beit Sadrian's gefest, mahrend er felbst in der Unmerfung anführt, daß in den Alten zwei gleichzeitig regierende Kaiser vorkommen. 1, 144 führt er die Sage, daß Ignatius das Matth. 18, 2-4 erwährte Kind gewesen sei, als solche an; darauf hin wird 2, 206 Janatius zu

denen gerechnet, welche das Angesicht Christi gesehen haben. Die Ausbreitung des Christenthums im 2. Jahrhundert wird übermäßig hoch angeschlagen, und tabei stellt Ch. soigende Jahlenrechnung an: Tertullian sagt, eine Provinz habe mehr Christen, als das ganze römische Heer Soldaten. Taraus rechnet er: 300000 Soldaten — 31 Provinzen — also über 9 Millionen Christen; das ist dann die Schätzung Tertullian's, und — sie ist wahrscheintich zu niedrig (2, 329). Und diese Nirche hat nach Ch. bereits im wesentlichen das spätere kutholische Togma und die spätere katholische Versässung. Wir erhalten aussührtiche Velehrung über die firzztiche Tradition 2, 210 ff.): die Suprematie der Metropole über die Provinz und Roms über alle underen Gemeinden ist im 2. Jahrhundert ziemlich sertig (2, 207 ff.).

Tas portiegende Buch nun will unch dem Titel etwas mehr fein a.s eine bloke Nebersebung, und so finden wir denn auch manche Sehler forrigirt: jo erhält Attianus, der Bormund Hadrian's, seinen richtigen Namen, während Ch. ihn Tatianus raunte (2, 13 u. sonst). Gine Meibe von Citaten ans dem neuen Testamente, aus Plinius, Plutarch u. a. werden genager als von Ch. nach den Driginaten überiebt. Aus der neueren deutschen Literatur, aus Peter's römischer Geichichte, Bübinger's Untersuchungen, Hausrath's neutestamentlicher Beitgeschichte u. a. werden einzelne Stellen in den Anmerkungen entert. Ginige Portien, welche für das deutsche Publikum nicht geeignet ichienen, find fortgelassen oder umgehndert, wobei sich eigenthümtich D's Bemühung ausnumnt, die Potemit gegen die tübinger Theologenichme abzuichwächen und zu bemäntein (2, 220; Ch. 259). Alber Samit ift Die eigene Arbeit auch beendet. Biele Gehler, wie alle oben angeführten, find von der Korreffur nicht beiroffen, andere find nen hinzugekommen. Go wird Luffus Quietus, der Teldherr Trajan's, regelmußig Quintus genannt 1, 157 u. jouit); wo Ch. von Plotine d. i. Plotina, Trajan's Gemahiin, ipricht, jest D. wiederholt Plos tinus (1, 50, 157; Ch. 221, 315). Gur Trajan's Tonaubrude, welche Ch. nach Francke an die Aluta Mindung fest, giebt D. allerdings in der Anmerkung nach Dierauer den richtigen Ort, bei Czernet unter= halb Oriova, an 1, 105; Ch. 2571; doch der Text wird darum nicht geandert, und gleich darauf (3. 108) fest er diefelbe wieder mit Ch. an die Alluta Mändung.

D. geht also über eine Nebersetung wenig hinaus, und auch in dieser Hinsicht bleibt vieles zu wünschen übrig. Bietsach begegnen wir unrichtigen Wortübersetungen, wie 1, 141 (329) insaisissable "uns

antaftbar" ftatt "ungreifbar", 2, 11 réalité "Verwirklichung" ftatt "Wirklichkeit", 2, 51 (52) honteux "schamhast" statt "schimpflich", 2, 126 (138) proscrire "gebieten" statt "ächten", 2, 159 (183) fait "Sandlung" ftatt "Thatfache" u. f. w. Mehrfach find frangöfische Catswendungen unrichtig aufgefaßt, wie 1, 36 (204) pour vor dem 3n= finitiv: il y a avait des rigoristes pour protester contre le mariage "cs gab Rigoristen, um gegen die Che zu protestiren" ftatt "weiche protestirten". 2, 325 (382) ift das ne nach on ne doutait guère auch im Deutschen mit der Negation übersett; die Beziehung der Abjettiva ift oft nicht richtig erfannt, wie 1, 193 (389): Plutarque trouve là un appui pour sa morale, moins exaltée et moins fière etc. "Blutarchos findet darin eine weniger überspannte und weniger stolze Stüpe für seine Moral" ftatt "für seine Moral, welche weniger überspannt - ift". Dit werden auf solche Art gange Gage so ent= ftellt, daß der Sinn nur mit Gutfe des Driginals erkannt werden fann, jo 2, 5: Hadrian wird mit einem Statiener aus der Renaissance= Beit verglichen, "wo man, entzückt durch die Erinnerungen, - durch Die Sitten zuweiten, nur noch aus Opposition Christ ist", Ch.: où. parfois, idolâtre par les souvenirs, - par les mœurs, on n'est plus chrétien que par la controverse; affo parfois begieht sich auf den gangen Cat, idolatre beist Beide, controverse der Glaubensftreit.

D. hat nicht das ganze Werk Ch.'s vorgelegt; das erste Buch über die Flavier ist dis auf das letzte Kapitet sortgelassen; der dritte Band, welcher die Zeit Marc Aurel's, einen Gesammtüberblick über die behandelte Periode, eine Stizzirung der späteren Entwicklung und einige Appendices enthält, ist bisher nicht erschienen, und nach dem Obigen ist es in der That zweiselhast, ob man sich von der Versvollständigung des Buches einen Gewinn versprechen darf.

G. Z.

Karl Theodor v. Juama = Sternegg, die Ausbildung der großen Grundherrichaften in Deutschland während der Karolingerzeit. (Staats und sozialwissenichaftliche Forichungen, berausgegeben von Gustav Schmoller. I. 1.) Leipzig, Duncker u. Humblot. 1878.

"Der ökonomische Fortschritt in den untersten Areisen ist einem tiefgreisenden organisatorischen Bemühen zu verdanken, das seine Kräfte nicht in der Genossenschaft der Arbeit und Gemeinwirthschaft, sondern in dem Sondereigenthum und der Herrschaft fand. Auch der höhere soziale Ausbau des Mittelatters aber, der in dem Lehenswesen gesucht

werden muß, hat seine Entstehung einer ähnlichen wirthschaftlichen Notemendigkeit zu verdanken." In diesen bedeutungsvollen Gaben gipfeln die Ergebnisse einer Untersuchung, welche von ersprieß= lichem Zusammenwirken volkswirthschaftlicher und historischer Renntnisse und von gründlicher Beherrschung der Quellen zeugt, welcher aber überdies das höchste Lob echter historischer Arbeit gebührt: verborgene Aufammenhänge mit glücklicher Intuition zu erfassen. Inama-Sternegg bespricht geschichtliche Fragen vom ersten Range, die gewiß nie: mand in das Bereich antiquariicher, unfruchtbarer Gelehrsamkeit verweisen wird: die Ursachen und Entstehung, Ausbreitung und Birtsamteit der großen Grundherrichaften in Tentschland und das Gegen= einanderwirken der wirthschaftlichen, sozialen und politischen Umwäls jung, welche fich von der Periode der Boltsrechte bis zum Ausgange der Karolingerzeit vollzog, und er gelangt dazu, den wirthschaftlichen Fatter in Diejer gangen Entwicklung mehr zu betonen, als bisber meistens geschehen. Gein Gedankengang, soweit er fich in Rurze wiedergeben läßt, ist ungefähr folgender. Schon bei der Niederlassung der deutschen Stämme war die Bertheitung des Bodens eine ungleiche; die folgenden Sahrhunderte aber brachten in immer zunehmendem Make eine namhafte Roncentration des Bodeneigenthums, und am Schluffe der Rarvlingerperiode ift die Grundherrschaft bereits ale das bestimmende Moment der foziaten Organisation des deutschen Bolfes aufzufaiien. Fragt man, was fie in die Bobe brachte, so ist die Untwort vornehmlich in der Dürftigkeit der älteren sozialpolitischen Orga= nisation zu suchen, in der geringen Bedeutung, welche die alte Mart= genoffenschaft hatte. 28ol haben Beneficialwesen und Seniorat die Ausbildung der großen (Brundherrichaften begünstigt; aber durch diese Fattoren allein ift dieselbe keineswegs herbeigeführt worden. Vielmehr hat hier eine Wechielwirfung stattgefunden; die bedeutungschweren Anstitute des Beneficialmejens und Seniorates felbst find nicht etwa planmäßig von einzelnen, fondern durch elementare Rräfte des Boltstebens und zwar eben des Wirthichaftstebens hervorgerufen worden. Daß die weitgreifende ötonomische Jolirung der Ginzelwirthschaften fast jede Arbeitstheitung, fast jeden Handel und Verkehr, Rauf und Taujch der Produtte ausichtoß, dieses Moment gitt dem Berf. als der Ausgangspunkt der neuen Entwicklung. Mit Erschöpfung des leicht fultivirbaren Bodens nußten die Uebeistände dieser Lage immer unangenehmer empiunden werden. Beit gtücklicher befand fich, wer über fremde Arbeitsfräfte verfügte, wer auch das schwerere Arbeit

erfordernde Getände in den Bereich feiner Wirthschaft ziehen, wer eine Neberschuftproduktion anzielen konnte. Je mehr Bolk einer hatte, desto leichter vermochte er zu roden, aber jeder dadurch gewonnene Zuwachs an Grundbesit forderte wiederum einen entsprechenden an dienenden Arbeitsträften, eine Ausdehnung des perföntichen Serrschaftsverhättnisses. Dies konnte erreicht werden, indem Leibeigene durch Rapital erworben oder indem freie Grundbesitzer zur Unterwerfung unter einen Mächtigeren veranlaßt wurden, Wege, von denen der zweite weit häufiger eingeschlagen worden ift als der erstere. Zugezogene, land= toje Fremde, nachgeborene Söhne, ökonomijch heruntergekommene kleine Grundbesitzer wurden so eingefügt in die wirthschaftliche Organisation des Großgrundheren, dessen Herrschaft sie sich unterwarfen. Durch besondere Umstände ward noch die Ausbreitung der firchtichen Grund= herrschaft begünftigt: durch den himmlischen Lohn, den man von Schenkungen an die Kirche erwartete, durch die Vortheite, welche die Ricche ihren dienenden Leuten bot. Brutale Gewalt, schonungsloje Ausbeutung der Schwächeren durch die Stärkeren läßt fich ebenfalls nachweisen. Endlich hat die den Grafen und Senioren eingeräumte Heerbanngewalt maffenhafte Ergebung in deren Dienft bewirkt, nur daß man nicht darin allein den Schlüssel zum Verftändniß der sozialen Beränderungen in der Karolingerzeit suchen darf. Indem fo der Großgrundbesit das Uebergewicht in den Markgemeinden erlangte, war auch die politische Organisation angegriffen. Die Grundherren erscheinen bald nicht bloß als berusene, sondern seit dem Erblichwerden der Amtsbeneficien sogar als die geborenen Beamten des Reiches, und das Gebiet ihrer Grundherrschaft fiel mehr und mehr mit dem Amts= gebiete zusammen. Der Abschluß dieser ganzen Bewegung war die Erwerbung der Immunität. Die weltgeschichtliche Aufgabe aber, welche Dieser Großgrundbesit gelöft hat, bestand darin, daß er weit größere ökonomische Ergebniffe erzielte, daß er zu einer weit höheren Stufe des Kulturlebens befähigte. Allerdings find die Grundherren von einem wirthschaftlichen Sonderinteresse ausgegangen; aber ihr Wea hat fie dahin geführt, für die Befriedigung von Gemeinbedürfniffen zu forgen. Auf ihren Frohnhöfen konnte bei einheitlich geleitetem Betrieb eine Reichhaltigkeit der Produkte und eine Ausnutzung der vorhan= denen Arbeits= und Rapitalfräfte erzielt werden, welche grell absticht von der Monotonie und Extensivität in der Wirthschaft des Gemein= freien auf seiner Sufe. Dekonomische Anordnung und vielfach ichon Arrondirung der Buter, Berichiedenheit in den Größenverhältniffen

der Hufen, Veränderung der Ortschaften, Begünstigung der Dorsbildung, alles dies hängt mit der grundherrlichen Wirthschaft zusammen; auch allgemeinere durchgreisende Fortschritte des tandwirthschaftlichen Betriebes wurden durch sie herbeigeführt: einerseits der Nebergang aus der rohen Feldgraswirthschaft zu geregelter Wechselswirthschaft, andrerseits die Herstellung eines größeren Gleichgewichtes der verschiedenen Viehgattungen, besonders durch Vermehrung des Bestandes an Arbeitswich. Durch die einsichtswolle, flare und mit geswandter Feder geschriebene Tarstellung dieses so bedeutenden Entswickungsprozesses, von dem hier freitich nur die Lichtseite ins Auge gesußt wird, hat sieh der Verf. weile Areise zu Tant verpslichtet.

Für den Geschichtschreiber wirth chaftlicher und sozialer Entwicklung im Mittelalter liegt bei der Zufälligkeit und Türftigkeit des Quellenmaterials feine Versuchung näher, als daß er demselben allgemeinere Edlinge auch da abzuringen versucht, wo es zu solchen nicht ausreicht. In feinem zweiten Rapitet: Statistisches über Die Bertheitung des Grunds besitzes in Deutschland, besonders im 8. und 9. Jahrhundert, dürste auch der Berj. diese Berjuchung hie und da nicht siegreich bestanden haben. Segen wir den Ball, der Indiculus Arnonis und die Breves notitine wären nicht aufgezeichnet oder nicht erhalten, außer den St. Waller bagegen auch bie fonstanger und reichenauer Traditionen gerettet. Asurde nicht der "allgemeine Eindrud", den der Berf. (S. 36) von der verschiedenen Bertheitung des Grundbesitzes in Baiern und Edwaben empfangen, fich dann vielleicht gang anders gestattet haben? Der "unvergleichtich größere Reichthum der baierischen Herzoge gegen= über den alamannischen", wie leicht tonnte er sich dann als Täuschung erweisen! Getbst wenn auf beiden Stammesgebieten von Traditiong= urfunden gleich viel bewahrt ware, io mußte man ein Abwägen des Grundbefiges an der Sand dieser Quellen allein immer noch als ein in fühnes Berjahren bezeichnen, da man nicht feststellen fann, ob die Liberalität gegen die Rirche dort wie hier in gleichem Umfange genibt ward. Daß seit dem 10. Sahrhundert in den freisinger Traditionen nur noch Schentungen großer Grundbesitzer vorkommen, erklärt der Berj. (3.31) als eine für die Entwicklung der baierischen Grundbesitz= verhältniffe bemerkenswerthe Ericheimung. Biet von diesem angeblich bedeutungsvollen Charafter nehmen ihr schon die neuerdings erschie= nenen Nachträge des Grafen Hundt, indem diese einfach zeigen, daß Meichetbeck viete fleinere Schenkungen in feiner Bublikation übergangen hat. Auch ist wot möglich, daß man in Freising seitdem vorzugsweise

nur mehr größere Schenkungen verzeichnete, da die Korderung des Volksrechtes, wonach jede kirchliche Schenkung beurkundet werden mußte, bereits antiquirt war. Ja, eine solche Erklärung dieses Umstandes dürfte jedem als die wahrscheintichere gelten, der sich erinnert, daß in Chersberg, Tegernsee, Moosburg und anderen Ktöstern noch im 11. und 12. Jahrhundert gahtreiche Schenkungen fleiner Grundbefiger erscheinen. Das 10. Sahrhundert aber tritt in Baiern durch die wiederhotten Ungarneinfälle, die hartnäckigen Kriege gegen das Königthum, die Säfutarisationen und den Verfall des firchtichen Lebens, der mit alledem verbunden war, so völlig aus dem Geleise regelmäßiger Zustände und ruhiger Entwicklung heraus, daß es sich zu einer Eremplifitation in dieser Richtung überhaupt nicht eignet. Ferner ist nicht abzusehen, inwiefern die geographische Lagerung der an Salzburg geschenkten Guter für die Beurtheitung der Vertheitung des Grund= besitzes wichtig sein soll (S. 29). Sie bestätigt nur, was sich ohnebies erwarten läßt: je näher bem Centrum Salzburg, besto bichtergedrängt liegen die geschenkten Güter; je näher der Beripherie, defto spärlicher. Bu den baierischen Ktöstern, welche bereits in der Agitot= fingerzeit zu großem Grundbesit gelangt sein dürften (S. 32), möchte ich außer Tegernsee und Benediktbeuern auch Niederaltaich und Mondsee rechnen. Daß der Grundbefit des Bisthums Augsburg damats größer gewesen sei als jener von Freising, Regensburg, Passau, dafür täßt fich kein Beweis erbringen. Der Verf. ift, wie es scheint, zu bieser Unnahme veranlagt worden durch jenes Bruchftud eines Königsboteninventars, das die große Zahl der augsburger Güter nennt; aber niemand kann behaupten, daß man in den Inventaren der anderen Stifter, wenn fie erhalten waren, einer geringeren begegnen murbe. Gin fehr merkwürdiges Zeugniß für Besitzergreifung unbebauten Landes, mertwürdig wegen der späten Zeit, Mitte des 11. Jahrhunderts, und wegen der mitgetheilten Rechtsformen des Verfahrens bietet Konrad von Scheiern in dem Bericht über die Rodungen des Grafen Bermann von Raftt um den Wendelftein (Mon. Germ. Script. XVII, 616). S. Riezler.

Restiderist

B. G. Bener, der Limes Saxoniae Karl's des Großen. ju dem fünfzigjährigen Dienstjubiläum des Geh. Archivraths Lifch. Mit drei autogr. Zeichnungen. Schwerin, Bärensprung. 1877.

Der Berf. hatte 1872 in den meklenburgischen Sahrbüchern bei Besprechung wendischer Gottheiten das im Westen des Ploner Sees gelegene Swentinefeld oder Swentifeld, d. h. das heilige Land, als

dem Gott Podaga zu Pton geweihtes Tempeteigenthum für die Wenden in Anspruch genommen. Damit trat er der herkommtichen Ansicht entgegen, nach wetcher der limes Saxoniae, die zwischen Sachsen und Wenden hergestellte Grenztinie, unmittetbar am Westenfer des Ptoner Sees herabgetausen sein, also die Wenden vom Swentisiet ausgesichtossen haben soll.

Den Beweis für seine Behauptung hatte B. später zu tiefern versprochen. Er bringt ihn jest bei und benust die Gelegenheit, die ganze Balllivie an der Hand urfundticher Uebertieferung zu versfolgen und endgültig sestzustellen.

So weit Ref. es zu beurtheilen vermag, hat der Berf. teine einschtagende Rotis oder fruhere Besprechung des Sachsenwalls unberücksichtigt getaffen. Er imipft an die Rämpfe Rarl's des Großen mit den Sachien an, welche das Hereinziehen der Obotriten in fach füches Land verantaften, zeigt, wie die Sachsen nördlich der Elbe, von den Tänen bedrängt, fich den Franken endlich fügten, und wie nun der Raijer aus dem früher fächflichen, jest obotritischen Grenzgebiet Sabetbandia, D. i. Land jenseit der Delbende, beute Lauenburg, eine neue Mart machte, mit beseitigtem Grenzzug zwischen Sachien und Wenden, der zugleich eine sichere Etappenstraße von der Eibe zur Ditjee herstellen follte. Go ward das Meich auf dieser Gette gleichzeitig gegen Gachien, Wenden und Tanen gesichert. Mit Heranziehung ipaterer Beitimmungen der Grenzen zwijchen Cadelbundien und Potabien (= Rateburg und Boigenburg), Lauenburg und der Grafichaft bezw. dem Bisthum Rabeburg, Diesem Bisthum und den Sprengeln von Lubeck und Hamburg und endlich Wagrien und dem eigentlichen Holftein, verfolgt nun B. Schritt für Schritt Die in der befannten Stelle Adam's von Bremen (Mon. Germ. ilist. 88. 9. 310 sqq.) gegebenen Stationen des Grenzzuges in drei Abschnitten: von der Etbe bis zur Trave, längs dieser bis oberhalb Segebergs, von da nordwärts bis zur Oftjee unterhalb Riels. Beijegeben find als Sectio I III drei autographirte Kartenabschnitte. Etuf ihnen läuft der punttirte limes von Wesenberg ab am linken Travenser, während der Tert ihn am rechten aufsteigen läßt.

Der Grenzwall begann gleich oberhalb Lauenburgs an der Elbe mit der Telvenau (Delvunda), und lief diese (den Südtheil des heutigen Stefnitztanals) auswärts dis zum Dorse Hornbek (Horchensbie), sprang von da auf die Schebenitz über, einen Nebenstuß der Bille, versozze die Ville auswärts dis zu ihrer nördlichsten Duelle

(Bilinespring) bei Wentorf, ging westlich der oberen Seezustüsse ber Steinau, die sich bei Labeng als Lovenze (Lindwinestein) vereinigen, über das Quellengebiet der Barnitz zur Grinau und von dieser scharf nach Nordwesten abspringend an die Trave bei Wesen berg (Wisbircon). Daß die Mündung der Delvenau, nicht, wie man früher annahm, die Mändung der Bille der Aufangspunkt der Grenze sei, hat schon Schmidt von Lübeck 1821 bündig nachgewiesen. Umständlichkeit der Beschreibung, welche vor dem Fluß Delvunda noch einen Bach Mescenreiza, d. i. Grenzfluß, und einen Detvunderwald nennt, erflärt B. überzengend aus der früheren Beschaffenheit der Delvenaumundungen. Gin fteiner mittterer Arm, der Augraben, bildet die alte Grenze zwischen Lauenburg und Meftenburg. Minder überzengend ist die Beweisführung, weshalb der Grenzzug bei Sornbek nicht zur Stefnitz in die natürliche Riederung des heutigen Stefnitzfanals übersette, sondern einen weiten Bogen nach Westen machte. B. meint, die Stawen hatten nach Abtretung Diejes fachfischen Land= ftriche fich zwischen Trave und Stefnitz zuerst festgesetzt und Rart habe aus Billigkeitsrücksicht ihnen den Wintel gelaffen.

An der Trave angelangt, folgt der limes nach B. dem rechten User derselben auswärts. Die Vermuthungen von Schmidt, Kuß und Lappenberg, welche die Grenze an verschiedenen Stellen die Trave überschreiten und erst bei Blunt an ihrem oberen Lauf sie wieder erreichen lassen, werden abgewiesen. Die beiden einzigen Punkte, welche Adam giebt, werden erktärt: Birznig als Barnik, und Horbinstenon, in Horbinsteuon geändert, als Hors, d. i. Sumpspensftaven in der heutigen Otdestoer Feldmark. Ein zweites, höher gelegenes Benstaven existirt noch. Der limes täuft dann durch den Travenwald unterhald Travendal (nicht Travenhorst) und verläßt die Trave, welche ostwärts aussteigt, im Süden des Torses Blunt (Butilunfin).

Von Blunk aus tießen alle Vorgänger B.'s den Grenzzug die Tenjefelder Au abwärts in den Plöner See und längs dessen Westsuser bis zum Austrit der Swentine u. s. f. lausen. B. weist auf die völlig ungenägende Erklärung der Stationsnamen Adam's hin, zeigt weiter, daß dieser zweimat (ascendit und sursum procurrens) die Grenze auswärts steigen lasse, während die Tenseseder Au abwärts sließe, und betont, daß das Swentiseld als östlich der Grenze gestegenes (orientalis campus) bezeichnet werde. So führt er denn den limes die in die Trave mündende Brandsau auswärts, welche er in

ber Agrimesan zu suchen sich genöthigt sieht, zum vadum (Bruch) — wedel) Agrimeswidit, wetches offendar nicht weit entlegen gewesen sein kann und für das Boternmoor erklärt wird, dann zum Cotse, einem setzt nicht mehr vorhandenen Theite des Moors, welcher See war; der Name scheint noch in dem nahen Hofe Auhlen zu stecken. Neber die Höhe hinüber erreicht darauf der Grenzzug Bornhövd im Südwesten des Swentiseldes und täuft die Bornbet abwärts dis zur Mündung derselben in die Swentine und tängs dieser zur Ostsee.

Die äußerst schwierige Untersuchung täßt gewiß im einzelnen noch manchen Erklärungsversuch zu. Man darf dem Herrn Verf. aber die Anerkennung nicht versagen, daß seine sorgfättige und gesdiegene Arbeit nicht nur die seiner Vorgänger an Vollständigkeit weit überragt, sondern durch einheitliche und gleichmäßige Behandlung des Ganzen den Grenzzug in allen wesentlichen Puntten sicherstellt.

W. Mantels.

Meerjahrt nach Inrus zur Ausgrahung der Kathedrale mit Barbaroffa's Grab, im Anfrage des Fürsten Reichstanzler unternommen von Sepp Leipzig, Seemann. 1879.

In diesem mit zahlreichen Abbildungen in Hotzschnitt versehenen und von dem Verleger überhaupt vortreffiich ausgestatteten Bande, der dem Fürsten Bismark gewidmet ist, erstattet Prof. Dr. Cepp seinerseits Bericht über die Reise nach Tyrus, welche er im Frühjahr 1874 gemeinsam mit dem Ref. im Auftrage des deutschen Reichs= kanzleramtes ausgeführt hat. Im Anhang (S. 365 ff.) find einige "offizioje" Briefe mitgetheitt, die über Anlaß und Zweck des Unternehmens, in welche damats zunächst nur ein kleiner Areis eingeweiht war, nähere Ausfunft geben. Danach hatte Sepp aus Anlag der Errichtung des deutschen Meiches bei dem Fürsten Bismard im Frühjuhr 1872 den Plan in Anregung gebracht, eine Untersuchung der von vieten Reisenden oberflächtich geschilderten stattlichen Kirchenruine zu Tyrus bornehmen zu taffen, um das Grab Kaifer Friedrich's I., das nach seiner Ansicht dort bereitet gewesen sein soll, aufzufinden und die Gebeine des großen Staufers wo möglich zu feierticher Bestattung nach Deutschland überführen zu laffen (S. 368). Wenn man von Seiten bes Reichskanzteramtes auf diesen Gedanken einging, ohne daß den sachtich kompetentesten Beurtheitern Gelegenheit gegeben war, sich über Die Begründung der zum Ausgang dienenden Ansicht Sepp's eingehender zu äußern, so ist dabei wol die Absicht maßgebend gewesen,

einem Manne, der sich in entscheidender Stunde um die nationale Sache verdient gemacht hatte, eine auszeichnende Anerkennung zu Theil werden zu laffen (S. 366, 371, 372). Denn felbst wenn der Beweis dafür erbracht wäre, daß die Gebeine Friedrich's in Thrus bestattet worden seien, so hätte man sich doch bei genauerer Kenntniß des Zustandes des vermeintlichen "Grabmünsters" (S. 291) zum voraus von der gänzlichen Erfolglosigkeit einer solchen Nachsuchung überzeugen müssen. Thatsächlich hat das Unternehmen denn auch nach Dieser Seite hin nichts ergeben; was aus ihm etwa gewonnen ift, liegt auf einem andern Gebiete. Die jetige Publikation Sepp's verfolgt unverkennbar die Tendenz, diese thatsächliche Resultatlosigkeit der thrischen Forschung möglichst abzuschwächen und das daraus Gewonnene als möglichst bedeutend und sicher darzustellen. Und eben das ift, was es dem Ref., der felbst an jener Reise theil= genommen hat, zur Pflicht macht, seinem munchener Gefährten an Diefer Stelle fachlich auf das entschiedenfte entgegenzutreten und gegen die hier beliebte Art historischer Forschung nachdrücklich Protest einzulegen.

Obgleich streng genommen hier nur der historische Theil des Sepp'ichen Buches in Betracht kommt, muß doch mit einigen Worten auch auf den sonstigen Inhalt desselben eingegangen werden, da nur fo die der Arbeit zu Grunde liegende "Methode" zur Anschauung gebracht werden kann. Sehen wir nämlich von dem eigentlichen Reifeberichte ab, fo bilden den Hauptinhalt des Buches religionsgeschicht= liche Untersuchungen oder — um es beim richtigen Namen zu nennen — Phantafien. Denn es kann doch wol nicht ernstlich über Kom= binationen diskutirt werden, wie sie hier mit völliger Verachtung ber fonft als feststehend geltenden Grenzen zwischen Sprachsamilien und Bölkergruppen zu Tage gefördert werden, um (S. 59) morgen= ländische und deutsche Mythologie nicht bloß mit einander zu ver= gleichen, sondern als aus einer Burzel stammend und zum Theil identisch darzustellen. Nur ein paar Proben heben wir heraus: S. 59 wird ber Namen ber Stadt Beirut zusammengeftellt mit "Bernthos, der Tochter des Adonis, oder der Fichte, die ihr heilig war (30érus)", diese identificirt mit der "deutschen Bertha im Simmel Ddin's", und wenn wir Sepp richtig verfteben, fo wird S. 63 das "phonizische" Wort Boeras in dem deutschen "Bret" wiedergefunden; S. 59 findet dersetbe den hebräischen Logos Memra wieder in dem weisen Mimir der nordischen Mythe, der am Schöpfungsbrunnen sitt, "aller Dinge von Ansang eingedenk (memor)"; Leba ist Sepp unsere Hilde. Latona eins mit Hudana, die babylonische Mylitta sindet er in der Fischgöttin Metusine wieder und in Amalthea erkennt er "mit Bergnügen" die deutsche Menschennutter Embla und kuhgehörnte Audhumbla. "Der thrische Midatrit ist geradezu der König des Rosengartens Mitgart." Und diese Reihe schließt Sepp mit der stolzen Frage: "In welches Alter reicht diese Berührung der Phönizier mit dem Volke des Teut hinauf, der dem ersten Sprachsund Schristseher Thaut gleichsommt?" (S. 60).

Rein Mensch wird bestreiten, daß Sepp in diesen Dingen eine vietseitige und ausgebreitete Betesenheit und eine oft überraschende Schlagsertigkeit bewährt, aber eben so wenig wird irgend jemand in den aufgestellten Kombinationen etwas anderes zu sehen vermögen ats die wirren Spiete einer dem realen Boden der Wissenschaft gänzlich entsrendeten Phantasie.

Neberhaupt spielt die Phantafie, die er übrigens selbst einmal als ein haupterforderniß für den hiftoriter betont, bei Sepp eine bedeutende Rolle. Ich will kein Gewicht darauf legen, daß derjelbe die ganze altehristlische Legende für historisch begründet nimmt und an einzelnen Stellen haftende Traditionen als thatfachlich gelten läßt. Seine Phantafie bewährt Sepp namentlich auch in der Deutung der um und in Tyrus aufgefundenen ziemtich dürftigen Stutpturfragmente. Der 3. 199 abgebildete fleine Torjo fann ein Apollo sein; aber daß er das und nichts anderes ift, läßt fich nicht beweisen; aus der Statuette S. 200 madit Sepp einen Learthos, "nach orgiaftischer Beise in ein Rehsell gekleidet, der wie ein hirsch vom eigenen Bater zu Tode gehet murde", mahrend der Augenschein lehrt, daß es sich um eine ruhig stehende, den rechten Urm erhebende Figur handelt, in der Burjian f. 3. einen Dionujos zu finden meinte; S. 202 ift ein Sarkophagfragment abgebildet, welches in fpatromischer Arbeit (von dem "edlen griechischen Runftgefühl", das Sepp S. 200) rühmt, vermag ich mit archäologischen Freunden nichts zu entdecken) ein auf ungähligen Sarfophagen wiederkehrendes Motiv variirt — Genien in heiterem Spiel und Scherz: einer schlägt tangend das Tympanon, ein anderer bemüht fich seinen trunken zu Boden gefunkenen Gefährten aufzurichten oder mitzuschleppen: so deutete Burfian das Relief, fo deutet es Siricifeld -: Cepp macht aus dem berauschten Genius einen ertrunkenen Melikertes!

Wenden wir uns nunmehr dem eigentlich historischen Theil der Sepp'schen Bublikation zu, so handelt es sich da namentlich um zwei Fragen, einmal nämlich um die nach Alter und Ursprung der thrischen Kirchenruine, und dann darum, ob Raifer Friedrich I. nachweisbar in Thrus begraben worden ift. Bährend ich in meinem Buche "Aus Phonizien" (Leipzig 1875) es fehr mahrscheinlich gemacht zu haben glaube, daß die Kirche, die wir untersucht, mit der Kathedrale gar nichts zu thun hatte, beharrt Sepp auf seiner früheren Ausicht, daß wir in ihr die von den Kreuzfahrern umgebaute Kathedrale zu sehen haben, die Bischof Baulinus 313-316 gebaut und Eusebius uns beschrieben hat. Neue Gründe für seine Ansicht hat er freilich nicht beigebracht; denn wenn man auch beim Durchblättern feines Buches angesichts der dem betreffenden Abschnitt eingefügten Abbildungen von Architekturstücken und Drnamentfragmenten annehmen möchte, daß Sepp diese als einer bestimmten Zeit angehörig nachweift, ihre Zugehörigkeit zu dem damals berrichenden bnzantinischen Stile zeigt und darum zu dem Schluffe kommt, der Bau habe dem 4. Sahrhundert angehört, so wird dazu doch auch nicht einmal der Versuch gemacht, und zwischen den im Text aufgestellten Behauptungen und den ihnen scheinbar zu Grunde liegenden Architektur= und Drnamentstücken ift nicht der geringste Zusammenhang hergestellt. Und es möchte auch dem gewiegtesten Runfthiftoriker schwer fallen, aus diesen dürftigen Bruchstücken das Zeitalter des Baues zu erschließen und denselben zu rekonstruiren. Auch die den einzelnen Stücken von Sepp ge= gebenen Benennungen scheinen doch sehr willkürlich gewählt zu sein. Und wenn selbst einzelne Stücke (S. 214, 215, 218, 227) byzantinischen Urfprungs fein können, so ist damit doch für ihre ursprüngliche Zugehörigkeit gerade zu diesem Ban und damit für dessen Entstehungs= zeit aar nichts bewiesen, wenn man festhält, wie gerade in diesem Lande Reubauten bis auf den heutigen Tag die Refte alterer Bauwerke, namentlich Marmorzieraten 20., von neuem verwendet haben. Wenn Sepp freilich S. 218 aus einem Blätterornament (das übrigens nicht in der Kirchenruine vorgefunden, sondern anderweitig erworben wurde, obgleich natürlich sein damaliger Besitzer es aus der Kirche genommen zu haben behauptete) die Thatsache herauslieft, daß "der Baumeister der großen und berühmten Basilika offenbar das Barthenon studirt habe", so kann es uns auch nicht Wunder nehmen, wenn er ohne jede Quelle (denn es giebt darüber keine) eine ausführliche Baugeschichte konftruirt und S. 241 ff. gang positiv von dem

"Neuban der Kathedrate zur Kreuz- und Krönungstirche unter dem Metropoliten Petrus 1158" zu erzählen weiß — alles auf Grund des argumentum e silentio: "Da es sich um keinen Neuban handelt, ift von dieser Kirchenfabrik in den Urkunden nicht besonders die Rede" (S. 243). Als Auriofum sei hier fotgende Btütenlese einander aufhebender Sätze von der einen S. 243 angeführt: "Den mächtigen Säulen der Laulinusfirche ward nun ein Gewölbe aufgeladen" - "Der Festigfeit der Säulen vertraute man, sonst hatte man fie nicht überwölbt" und dann: "Gin schwerfälliges Rirchengewölbe auf einfache Säulen gu stützen kommt in der Architektur nicht vor." An was soll man sich denn bei dieser Art sich widersprechenden Sin- und Herredens schließlich halten? - Nach alledem muß ich erklären, daß Sepp meine Ansicht. daß wir in dem Bau zu Thrus die St. Markuskirche der venetionischen Rommune vor uns haben, nicht widerlegt und auch nicht erschüttert hat. Warum - denn das ift eigentlich Cepp's Haupteinwand fann die Lirche der venetianischen Kommune zu Thrus nur ein ganz fleiner Bau gewesen sein? Die Mittel zu einem stattlichen Bau hatten Die Benetianer zu Tyrus, die den Handel Spriens fast monopolifirten, ficherlich viel eher als das Erzbisthum oder gar das arme Königreich Jerufalem. Alein fann eine Lirche nicht gewesen sein, zu deren Bau durch Räumung einer gangen den Venetianern gehörigen Straße der nöthige Plat geschaffen werden mußte (Aus Phonizien S. 345). Daß unter den Ginfünften derselben auch kleine Losten (Marktstandgelder. Backofenantheile, Dellieferungen) figurirten, ift auch nur natürlich. Woher Sepp weiß, daß an der Rirche der venetianischen Rommune nur ein Pfarrer gewesen, ist mir unerfindlich; denn in den von mir beigebrachten Urkunden ist mehrfach von dem plebanus und seinen clericis die Rede Gebendaselbst S. 346-347 ff. 1. Wenn übrigens Sepp glaubt, daß ich mit der vorgefaßten Meinung an die Untersuchung gegangen sei, wir hatten die Markuskirche vor uns, als ob ich von Anfang an dieje dort zu finden entschlossen gewesen sei, so ift Dies einfach nicht richtig. Ich bin zu dem besagten Ergebniß erft durch die nach meiner Heimkehr gemachten Studien gelangt und habe dasselbe erst in meinem Buche ausgesprochen, selbst als Vermuthung noch nicht in meinem Berichte an das Reichskanzteramt.

Endtich nuß ich mich noch einen Augenblick mit denjenigen Abschnitten von Sepp's Werk beschäftigen, welche von dem Tode Kaiser Friedrich's I. und dem Begräbniß desselben in Tyrus handeln. Doch nuß ich auch hier zur Charakteristik der Arbeitsart Sepp's ein paar Lejejrüchte voranschicken: S. 260 werden wir durch die Ents dedung überrascht, daß Withelm von Tyrus ein Britte gewesen sei den Beweis bleibt Sepp schuldig; S. 268 heißt das Werk besselben "Gesta dei per Francos"; die wenigen Zeilen über den ersten Kreuzjug und Gottfried von Bouillon S. 241 zeigen, daß Cepp Die Rejultate der Forschungen auf dem Gebiete der Kreugzugsgeschichte pon B. v. Sybel an bis heute nicht fennt; S. 275 weiß er gang genau, daß Friedrich I. in der Abtei Tegernsee der Aufführung des ältesten einheimischen Dramas "Bom Ende des römischen Reiches und der Ericheinung des Widerchrift" (es ist die v. Zicheichwitische Publis fation gemeint) beigewohnt hat; dagegen halt er S. 284 A. Binijang noch für den Autor des Itinerar, regis Ricardi und schreibt Die Gesta Henrici II et Ricardi einem Benedift von Paterbury zu, und identificirt in der Unterschrift der Abbitdung S. 278 den Endnus und Ralycadnus; auch die Bezeichnung bes Bildes 3. 279 ift be= achtenswerth: "Meerbusen von Seleftie an der Mundung der Selef, wo Barbaroffa ertrant".

Was den Tod Friedrich's I. angeht, so hat Riezler in seiner befannten Abhandlung in den Forschungen Bb. 10 alle in Betracht fommenden Momente erschöpfend erörtert; in Betreff des Begräbniffes hat derfelbe zweifeltos nachgewiesen, daß des Kaisers Eingeweide in Tarjus, das Fleisch in Antiochien beigesett worden ift. Das Skelett nahm nach dem Itinerar, regis Ricardi Bergog Friedrich von Schwaben mit fich, um es in Berufalem zu bestatten, wenn dies erobert fein würde: dieje Angabe bestätigen die vortrefflich unterrichteten Araber Bohaëddin und Imadeddin; die Absicht fann aber, da die heitige Stadt ja nicht zurückgewonnen wurde, nicht ausgeführt fein. Was ift aus den Gebeinen des großen Raijers geworden? Das Itinerar. fagt nichts darüber (Röhricht, Beiträge zur Geschichte der Kreuzgüge 2, 199 hat die Stelle migverstanden, wenn er danach Friedrich in der Petersfirche zu Tyrus begraben sein läßt: es handelt sich um eine spitzfindige Gegenüberstellung der hl. Grabes= firche zu Gerufglem und der Petersfirche zu Antiochien); die Gesta Ricardi (Benedict Petroburg. 2, 98), die das Stelett in Thrus begraben sein tassen, schreiben das Itiner. Ricardi einfach aus, ziehen aber aus dessen gang richtigem "ossa vero Tyrum — ducuntur transferenda Jerusalem" den fatichen Schluß, daß die Gebeine nun in Tyrus begraben seien, - was das Itiner. nicht jagt. Giulelm. Neubrig. 2, 37 hat das gleiche Migverständniß. Dagegen jagt

der gut unterrichtete Chronogr. Weingart, ausdrücklich, daß die von Herzog Friedrich mitgeführten Gebeine des Raifers vor Accon bestattet seien (siehe Hess, Mon. Guelf. Cod. prob. 67). Dem ent= sprechend entscheidet sich auch Riegler a. a. D. dafür, daß Friedrich's Gebeine im Lager vor Accon verscharrt worden seien. Die Entstehung der auf Thrus weisenden Angaben ift sehr erklärlich: Thrus ist die lette große Stadt, welche bie des Raifers Stelett mit fich führenden Refte des deutschen Beeres berührten: bis dabin ift das Stelett nach bem Itiner, gefommen; was weiter aus ihm geworden, wußte man nicht: wie leicht entstand da die Meinung, des Raijers Gebeine seien in Tyrus begraben. Bon hier aus erklärt sich die Tyrus als Begräbnifort nennende Angabe der Gesta episcop. Halberstad. (Mon. Germ. hist. Script. 23, 110), die eine Johannesfirche zu Thrus nennen, und die in dem Cod. Estens, des Sicard. Cremon. fich findende gleiche Notiz (Muratori 7, 611). Beide Stellen fennt Sepp übrigens nicht. Rach der Lage der quellenmäßigen Neberlieferung ift der Beweis, Friedrich's I. Gebeine seien in Tyrus beigesett, nicht erbracht; die so lautenden Berichte späterer Quellen ergeben sich als Vermuthungen, welche die thatsächliche Untenntniß von dem Berbleib der Refte des Raijers unwillfürlich erganzten. Wilbrand von Oldenburg, der 1211 das ht. Land bereifte, erwähnt au Antiochien der das Fleisch Friedrich's umschließenden Gruft; er hat Tyrus gesehen und beschrieben, — sollte er der dortigen Grabftätte, die doch damals noch eristirt haben muß, dann nicht auch Erwähnung gethan haben? - Neue Quellen aber dürfen wir doch faum noch erichtoffen zu sehen hoffen. Freitich schreibt Sepp am 7. Mai 1872 (S. 367) an den Reichsfanzler: Die Krengritter "wurden des Rathes, das Stelett in der Rathedrale zu Thrus zu lassen, wo die feierliche Beisetzung unter den Augen des Herzogs Friedrich von Schwaben stattfand und der Erzbischof der Stadt den Panegprifus fprach. Die gerühmte pomphafte Bestattung läßt auf einen Steinfarg ichtießen" u. f. w. Woher stammen, fragen wir, diese gang neue Thatjachen meldenden Angaben? Beweise für diesetben dem Reichsfangler gleich mitzutheiten hat Cepp leider unterlassen und der schmale Quartband der Bibliothek zu G. Bonifag in München, worin er ein= mat die bei des Raifers Begräbnig von dem Erzbischof gehattene Rede erwähnt gesehen haben will, ift nach seiner eigenen Angabe teider in räthselhafter Weise verschwunden.

Hans Prutz.

Rudolf von Habsburg und die Schlacht bei Dürnfrut am Marchielde. Von Wilhelm Edlen v. Janko. Wien, Braumüller. 1878.

Die 600 jährige Gedenkfeier der Schlacht auf dem Marchfelde hat dem Berf. des vorliegenden Werkchens Beranlaffung zu einer neuen Relation der Schlacht gegeben, die fich auf der ersten Seite des Borwortes, als auf das ausgewählteste edirte Quellenmaterial bafirend, fundgiebt, nämlich, wie Berf. näher erläutert, auf die Bearbeitung der Schlacht in den Geschichtswerken von Lorenz, Ropp, Rurz, Buchner, Desterreichische Militärzeitschrift u. a. m. Auf Beranziehung der eigent= lichen Quellen, die doch auch edirt find, läßt sich Verf. also gar nicht ein. Es ift der Standpunkt, den die Militärliteratur dem Mittel= alter gegenüber überhaupt einnimmt und von dem sich selbst der General v. Beucker nicht ganz hat lossagen können, indem er n. a. Die Schlacht von Haftings nach Lappenberg (Geschichte von England) mit allen ihren Mängeln wieder erzählt1). Der vorliegende Versuch hat den Borzug, daß er nach dem Borgange von D. Lorenz unter dem in der steierischen Reimchronik (Verf. nennt den anonymen Ver= faffer berfelben immer noch Ottokar von Horneck) erwähnten Beiden= bach nicht den unteren Beidenbach versteht, der bei Marchegg in die March geht, sondern den unterhalb Dürnkrut einmündenden oberen Beidenbach, und daß er ferner den in einer datumtosen Urfunde bei Bodmann über Marchegg angedeuteten Unfall des Königs Rudolf nicht in die unmittelbare Nähe diefes Ortes verlegt, fondern trop der Bezcichnung "in loco ab eadem Ecclesia de Marreke non longe distante" nach dem oberen Weidenbach. Ich kann mich dem nur an= schließen, weit eine Darftellung der Schlacht dadurch überhaupt erft möglich wird und die Urkunde wahrscheinlicherweise in größerer Ent= fernung von Marchegg ausgestellt ift, wo die Entfernung bis nach Dürnkrut (3 Meilen) immer noch als "non longe distante" erschienen fein mag. Das ift aber so ziemtich auch alles, was sich zu Gunften bes Berkchens fagen läßt. Die einleitenden Operationen zur Schlacht und die Stärfe der beiderseitigen Urmeen beruhen durchweg auf falfchen Daten, und die Darstellung des Verlaufes der Schlacht zeugt von völliger Unkenntniß der taktischen Verhältnisse der Zeit. In ersterer Beziehung sei nur angeführt, daß Verf. eine genaue Nachweifung der Stärke der Kontingente der einzelnen Landestheile auf Seiten Rudolf's

<sup>1)</sup> Die Bearbeiter der baierischen Kriegsgeschichte zeigen wenigstens den Willen, auf die Quellen zurückzugehen.

giebt, während sein Hauptgewährsmann D. Lorenz eingesteht, daß über die Stärke der Armeen nichts zu ermitteln ist. Bon den von ihm als im Herre Audolf's anwesend bezeichneten Persönlichkeiten ist weder ein Graf Albrecht von Hoheneck, noch Berchtold von Henneberg, noch der Marksgraf Heinrich von Burgan und die Grasen von Kahenellenbogen und von Leiningen, noch der Erzbischof Friedrich von Salzburg und die Bischöse von Passau, Regensburg, Freisingen, Trient ze. mit alleiniger Ausnahme des von Chiemsee und von Basel in den Luellen nachzuweisen. Dagegen läßt er unter den Zuzügen aus Schwaben den Grasen Gottsried von Hohentohe weg.

Die Schlacht wird durch die falzburger Annalen, die Chronif von Rolmar und die steierische Reimchronit ziemlich genau beschrieben. Man focht im Mittetalter nicht in weit aus einander gestreckten Linien, sondern, wie das Ravalleriegesecht es gebieterisch sordert, in mindestens drei Treffen hinter einander. Die Treffen bestanden aus einzelnen Saufen, die bei der Tiefe der Aufstellung dersetben eine ungemein kleine Front ein= nahmen. Das That der March, das jog. Krantfeld, bot daher voll= kommen Raum für die Aufstellung und ein angemeffenes Feld für die Bewegung von Ravalleriemassen. Die Berge sind von den Truppen Rudolf's nicht betreten worden. Es debouchirten über den Weiden= bach und demnächst bei Dürnfrut zuerst die Ungarn, die allein zwei Treffen bitdeten, dann das Treffen der Desterreicher, schließlich Rönig Rudolf mit dem Treffen der Steierer, Rärnter ze. und Schwaben. Letteres war indeffen erst beim Weidenbach angelangt, als die vorderen Treffen auf dassetbe gurudgeworfen wurden. Bei diejer Betegenheit ertitt König Rudotf den Unfall, daß jein Pferd erstochen wurde und er in den "bacht" fiet, worunter nur der obere Weidenbach gemeint sein kann. Das hinderte nicht, daß das Treffen im Borgeben blieb und die verfolgenden Böhmen warf. Rönig Rudolf war schnell genug wieder zur Stelle. Es erfolgte dann der Entscheidungskampf mit den bei Redenspeigen zurückgehaltenen übrigen Sträften der Böhmen, der durch das Eingreifen Utrich's von Rapellen oder, wie die Chronik von Rolmar meint, des Königs Rudolf felbit's, sowie durch die Flucht Milota's die siegreiche Wendung nahm. Alles das steht in den drei erwähnten Quellen, nur daß die Berichte nicht von Generalstabsoffizieren ge-

<sup>1)</sup> Jedenialls in dasselbe Fattum gemeint, nur daß die steierische Reimchronif den Namen des Führers der 50 Neuer anzugeben weiß, die nach der Chronif von Kolmar zu König Rudolf nach dessen Unfall stießen.

schrieben sind. Bon einer schiefen Schlachtordnung kann bei der tiefen Aufstellung in mehreren Reitertreffen nicht die Rede sein, und der Angriff "in modum semi circulari" der Annales Ottakariani kann fich nur auf den ersten Angriff der Ungarn beziehen, auf deren beiden Flügeln sich die Rumanen ausbreiteten und den Böhmen in die Flanke fieten. Statt des Berichtes über die Schlacht an den Rapft hätte Berf. besser gethan, den an den Dogen von Benedig (bei Ropp, König Rudolf und seine Zeit im Unhange) mitzutheilen, der einige interessante Details mehr enthält. Das Bildnif des Rönias Rudolf aus f. f. Familienfideikommiß=Bibliothek, das Verf. als Titelkupfer giebt, ift wenig geeignet, in die Zeit der Schlacht einzuführen, da es, wie die Rüftung bezeugt, aus der Mitte des 15. Jahrhunderts herrührt und daher eine gang faliche Vorstellung von der Bewaffnung giebt. Sehr dankens= werth ist dagegen das Konterfei der Karte des G. M. Vischer vom Sahre 1670, wodurch das Kruterfeld und der obere Weidenbach, der in der öfterreichischen Generalstabskarte ohne Bezeichnung gelassen ift, festgestellt werden. G. K.

Julius harttung, Norwegen und die deutschen Seefiadte bis zum Schlusse des 13. Jahrhunderts. Berlin, Herp. 1877.

Eine Schilderung des Rampfes zwischen Erich Priefterfeind von Norwegen und den Sceftädten (um 1285), welche Verf. sich zur Aufgabe gemacht hatte, war um so dankenswerther, als bei aller Fülle des Materials, welches gedruckt vorliegt, manches bisher zweifelhaft blich, auch über die chronologische Anordnung der einzelnen Attenstücke die Ansichten vielfach aus einander gingen. Zudem ift dieser Konflift mit Norwegen bedeutungsvoll, weil hier zum ersten Male die wendischen Scestädte verbündet auftreten und das später so oft gebrauchte Berbot der Ginfuhr in Feindesland mit Erfolg anwenden — ein Vorspiel des hansischen Bundes und hansischer Politik — oder, wie der Verf. mit einer gewissen Rhetorik sagt (S. V), weil "wir hier im 13. Sahrhundert bereits den Donner der politischen Gewitter= wolfen, welche fern an den Felswänden Norwegens emporftiegen, bis Schottland, England, Holland, Weftfalen und Riga, ja bis an den Hof des deutschen Raisers vernehmen". "Im Lauf der Thätigkeit" fühlte Berf. "das Bedürfniß, die Grenzen der Untersuchung zu erweitern, die Sache in ihrem Ursprunge und ihren Ausklängen möglichst allseitig zu behandeln." Die "Weitschichtigkeit des Stoffes" hat ihn genöthigt, "auf die innere Geschichte der verschiedenen nördlichen Reiche und einzelner Städte einzugehen, um erst die mannigsachen Fäden klar zu legen und sie alsdann in das große Knäuel hineinwirren (?) zu können". Auch wollte er "die Entwicklung der Rechte des deutschen Kaufmannes in Norwegen zeigen", und dazu mußte er "die einzelnen Privilegien in ihrer lockeren Breite erörtern, es einem späteren Geschichtsschreiber der Hanse überlassend, sich hieraus den gedrungenen Kern zu ertesen".

So die eigene Erklärung des Verf. über die Entstehung seiner Monographie. Die obigen Schluftworte deuten darauf hin, daß er sich des unwillfürlichen Anschwellens seiner Abhandlung über ein präzises Maß bewußt gewesen ift. Es ware das an und für sich tein Schade; wie oft ift aus einer Abhandlung ein Buch geworden. Der Berf, wollte demselben aber nicht nur eine gewisse Abrundung, Einteitung und Abschluß geben, sondern es auch in der äußeren Form, wenn man fo fagen darf, einem modernen Effat annähern, und aus diefer "Berquickung" (ein Ausdruck, welchen S. mit Borliebe für Ber= mischung gebraucht) ift denn ein disparates Bange entstanden. Jedenfalls paßt der blühende Stil des Eingangs, der in allen fortschreitenden und zusammenfassenden Partien des Buches wiederkehrt, nicht zu der nüchternen Besonnenheit der fritischen Erörterungen, und die "lockere Breite", sowie die sich von selbst ergebenden Wiederholungen der letteren beeinträchtigen natürlich die beabsichtigte Formvollendung der Monographie. Aufrichtig bedauert Ref., daß der Berf. nicht eine oder die andere Art der Arbeit vorgezogen hat. Wenn er das Ab= bandelnde gang fallen taffen oder es in Exturien untergebracht hätte, würde er freilich die Verpflichtung gefühlt haben, den gedrungenen Rern felbit zu erlefen.

Was er jest tiesert, ist eine fleißige Benutung und Zusammensbringung alles dessen, was deutsche und namentlich auch norwegische Schriftsteller (Munch, Nietsen) über den Eegenstand geschrieben haben. Es wird unter den angegebenen einheitlichen (Vesichtspunkt — das Verhältniß Norwegens zu den Seeftädten — gesaßt, so daß dem Verf. sich oft eine von den bisherigen abweichende neue Weise der Betrachtung darbietet. Das hansische Material erfährt eine kritische Sichtung, der Verf. stellt in der Einordnung, Beziehung und Datirung mancher Urfunde Hypothesen auf, die jedenfalls Beachtung verdienen. Dies ist aber auch alles. Für die Vorgeschichte des bergischen Kontors tiesert die Monographie nicht nur keinen Abschluß — und das ist doch ihr Zweck —, sondern nicht einmat die Anfänge

Dazu. Die Entstehung des Kontors zu Bergen und seiner von den anderen hansischen Sofen abweichenden Stellung bleibt nach wie vor unaufgeklärt. E3 ift dem Berf. schon von berufener Seite angedeutet worden, daß, um hier Licht zu schaffen, eine weit tiefer eingreifende Renntniß nordischer Verhättnisse erforderlich ift, als er sie d. 3. befiten konnte. Ref. darf sich allein in hansischen Sachen einige Erfahrung zuschreiben, hatt jedoch dafür, daß nur die forglichste lang fortgesetzte Untersuchung hier etwas Neues zu Tage schaffen kann. Das würde der Verf. auch felbst gefühlt haben, wenn sich ihm nicht in Folge der oben angedeuteten Doppelart der Arbeit das Endziel verschoben und er nicht sozusagen nur partienweise gearbeitet hätte, · bemüht, die Breite der Untersuchung durch effektvolle Pointen zu unterbrechen. Wenn er das, was er dem Nachfolger in hansischer Geschichtschreibung überlassen wollte, jest selbst thut und sich den Rern heraustieft, dann muß er fagen, daß nach seiner Darftellung abwechselnd bald die Norweger und bald die Deutschen gewaltthätig und nieder= trächtig find, daß noch auf der vorletten Seite König haton alle Rechte der Deutschen so gut wie kassirt, diese so gut wie nichts dagegen thun, aber doch gleich wieder obenauf find als unentbehrlich, und daß wir dann plöglich vor dem "festen Bollwert" des Kontors stehen wie por einem Deus ex machina.

## W. Mantels.

Deutsche Reichstagsaften unter Kaiser Sigmund. Erste Abtheilung, 1410—1420. Herausgegeben von Dietrich Kerler. (Herausgegeben durch die historische Kommission bei der kgl. Academie der Wissenschaften.) München, Oldenbourg. 1878.

Mit einstweitiger Nebergehung der Bände 3 bis 6, welche die Regierungszeit des Königs Auprecht umfassen werden, erscheint hier der siebente Band der deutschen Reichstagsakten, der die in das erste Jahrzehend des Königs Sigmund fallenden Reichsversammlungen bebehandelt. Die Wissenschaft wird es mit Dank anerkennen, daß die schwierige Arbeit der Soition gleichzeitig an verschiedenen Punkten in Angriff genommen und daß der zum Druck fertig gestellte Band nicht zurückgehalten worden ist, bis nach der Ordnungszahl an ihn die Reihe der Veröffentlichung kam. Die Bearbeitung und Herausgabe des vorliegenden Bandes haben wir dem jehigen Oberbibliothekar in Würzburg, Kerler, zu verdanken, der, wie die Vorreden der früheren Bände ausweisen, bereits tängere Zeit unter H. v. Sybel's und Weizssäcker's Leitung an den Vorarbeiten der Herausgabe betheiligt war.

Bon großem Interesse in dieser ganz nach den Grundsätzen der ersten Bande behandetten Sammtung find gleich die an der Spige ftehenden Alten des Wahltages von Frankfurt im September und Oktober 1410. Die Schwierigkeiten, die nach dem Tode Ruprecht's eintraten, bezeichnet der Herausgeber in der Einleitung treffend mit den Worten: "Es fragte sich nicht bloß, wer zu wählen, sondern ob überhaupt eine Wahl vorzunehmen fei." Die Aurfürsten bejahten die lettere Frage und wählten, freilich uneinig, die einen am 20. September den König Sigmund von Ungarn, andere am 1. Oftober den Markgrafen Jost von Mähren zum römischen König. Mit großer Sorgfalt und Kenntniß sind alle Aften herbeigezogen und theits vollständig aufgenommen, theils in Einteitung und Noten benutzt, welche die Beziehungen der damaligen Bäpfte und Gegenväpste, insbesondere Gregor's XII. und Johann's XXIII., zu den Wählern und den Gewählten beleuchten; es find weitere Beweise für die Thatsache beigebracht, welche schon Hunger in seiner Differtation "Bur Geschichte Bapft Johann's XXIII." erörterte, daß der genannte Papit von Anfang an in guten Beziehungen zu König Sigmund ftand und feine Baht nach Mögtichkeit begünstigte und daß seine Anhänger unter den Rurfürsten, die Erzbischöfe von Mainz und Rötn, zuerst ebenfalls die Waht Sigmund's im Auge hatten. Aber auch Gregor XII. war für Sigmund und mit ihm feine eifrigen Un= banger, die Rurfürsten von Trier und der Pfalz. Die Stellung des Thronfandidaten zwischen den beiden papittichen Parteien war demnach eine schwierige. Wie vorsichtig und schlau er aber zu unterhandeln wußte, geht besonders aus seinem Wahlversprechen vom 5. August 1410 hervor, das Trier und Pfalz für eine bindende Erklärung zu Gunften Gregor's XII. hatten fonnten, aber bei näherer Betrachtung feines= wegs eine folche gewesen ift (Nr. 11). Bur Wahlgeschichte des Mart= grafen Jost find einige ungedruckte Stude beigebracht, Die inhaltreichen Bersprechungen für Mainz und Kötn vom 30. September 1410 (Ur. 44) und die leider nur in Note (S. 9) stehenden Urfunden Jost's vom 20. Sept. und 23. Dez. 1410 für den Grafen Philipp von Raffan und Garbrücken, welche dem Herausgeber in Abschriften aus einem idsteiner Ropialbuch (XVI) mitgetheitt wurden. Die Vermuthung, welche R. über die Verdienste des Grafen um Jost ausspricht, läßt sich hören, aber vielleicht find sie noch ätter und auf die Kämpfe Philipp's in Lothringen, auf sein Bundniß mit dem Herzog von Orleans, bem Bündner Bengel's, dem Gegner Ruprecht's, zurudzuführen (vgl. Höfler, Ruprecht S. 318). Rach dem Tode Jost's (18. Januar 1411)

entschieden fich seine Wähler, die Erzbischöfe von Maing und Röln, für eine Neuwahl und richteten zuerst ihre Blicke wieder auf denselben Rönig Wenzel, den fie am 20. August 1400 abgesetzt hatten. Es scheint, daß fie fich mit ihm in weit höherem Grade verständigt haben, als aus den mitgetheilten Stücken hervorgeht. Sie schickten zwei Gefandt= schaften an Wenzel, von denen nach des Herausgebers Meinung (S. 92) die erfte nicht den erwünschten Erfolg gehabt habe. Sie hat aber gewiß Erfolg gehabt, wie aus einer in dem erwähnten idsteiner Ropialbuch (XVI fol. 421) stehenden Urfunde, die dem Herausgeber leider nicht mitgetheilt worden ist, hervorgeht. Um 5. Februar 1411 wurde fie von Wenzel (er nennt fich römischer König und König von Böhmen) zu Prag ausgestellt und hat folgenden Inhalt: "Da Wenzel lange Zeit Widerstand und Frrung von des romischen Reiches wegen gehabt und der Erzbifchof Johann von Mainz und feine Rathe in Diefen Sachen ihm getren und dienstlich beigestanden und besonders Graf Philipp von Naffau und Sarbrücken ihm in diesen und anderen Sachen sehr williglich gedient habe, so verspricht er, daß für den Fall, daß er (Bengel) oder sein Bruder Sigmund, König von Ungarn, jum römischen Rönig gewählt würde, der Gewählte dem Grafen Philipp 8000 Gulden bezahlen und ihn als Hofmeister annehmen werde." Die ersten Berhandlungen wurden also offenbar wieder durch den= felben Grafen Philipp geführt, der bereits mit dem verftorbenen Soft verhandelt hatte. Diese Urfunde ist in hohem Grade wichtig. Man fieht, daß Wenzel das Zugeständniß gemacht hatte, sich von neuem einer Wahl unterziehen zu wollen; er läßt allerdings die Möglichkeit gu, daß sein Bruder Sigmund die Wahlstimmen erhalten könne, allein er glaubt nach den Mittheilungen der Kurfürsten sicher, daß die Wahl auf ihn felbst fallen werde. Dies darf man auch aus dem Nr. 61 mitgetheilten Briefe Bengel's an die Erzbischöfe von Mainz und Köln vom 6. Juni 1411 herauslesen. Er schreibt: "ewere brive und bot= schaft - han wir wol verstanden und die williclichen ufgenomen und ouch uß den nicht anders erkant, dann das ir unser erhebunge und wirdigunge des heiligen Romischen reichs meinet und wollet -- ". Nach der Ueberschrift des Stückes und der Einleitung S. 92 versteht der Herausgeber diese Worte so, daß Wenzel den Kurfürsten dafür danke, daß fie auf feine Erhöhung und des Reiches Burde bedacht feien; ich meine aber, daß fie mehr bedeuten, nämlich: Wenzel dankt, daß fie ihn er= höhen und des Reiches würdigen wollen. — Aber es kommt nicht zur Bahl Benzels, die Kurfürsten mählen am 21. Juli seinen Bruder

Sigmund zum römischen König. Es ift bezeichnend für die Beziehungen und die uns nicht völlig klaren Abmachungen der beiden Brüder, daß Sigmund jett für die von Wenzel am 5. Februar 1411 über= nommene Verpflichtung eintritt, ja sie noch überbietet. Am 29. September dessetben Jahres nimmt er zu Pregburg den Grafen Philipp von Raffan als Rath und Diener an und verschreibt ihm einen Sahr gehatt von 1000 Gutden (Driginal in Weitburg und Kopialbuch XVI fol. 423 in Jostein). Zahtreiche Stude der Sammlung in Berbindung mit einleitenden Worten und Noten geben weiter Aufschluß über Die Berträge zwischen Benget und Sigmund, über die Stellung des ersteren zur Neuwahl — ein Brief des Burggrafen Friedrich von Mürnberg vom 3. Juli 1411 (Nr. 78, und die Bollmacht Wengel's für seine Gesandten nach Franklurt vom 27. Juni desselben Jahres (Nr. 62) find hier zum ersten Mal gedruckt -, ferner über die Vorbereitungen der zweiten Waht, die allmähtiche Unnäherung von Mainz und Röln an die Kurfürsten von Trier und der Bfalz, welche an der erften Wahl Sigmund's festhielten, die Wahlversprechungen Sigmund's für Maing und Abln u. f. w. Es folgen die Aften des Reichstages von Speier (Juli 1414), des Fürstentages zu Roblenz (August, der königlichen Tage von Rurnberg und Beilbronn (September und Oftober, und des aachener Krönungstages (November 1414), welche sämmtlich mehr oder weniger über die auswärtige und innere Politit Sigmund's, über feine Beziehungen zu den Rurfürften und Fürsten des Reiches, insbesondere zu Johann von Maing und den Herzogen von Berg und Brabant, und feine meift vergeblichen Bemühungen um den Landfrieden, um Förderung von Sandel und Verfehr und Besserung des Müng- und Gerichtswesens neues Licht verbreiten.

Ju den Hauptergebnissen dieses Bandes zählt der Herausgeber die Ausstätzungen über die Reichstage zu Konstanz in den Jahren 1415 und 1417. Die mitgetheilten Stücke sind zwar großentheils sichon durch Wencker, Alschbach, Janssen u. a. bekannt, allein sie sind mit Sachkenntuß und Scharssinn hier zum ersten Mal in ihren richtigen chronologischen Zusammenhang gebracht. Die undatirte Erktärung der Städte über Sigmund's Mittheilungen (Nr. 181), welche Aschbach und Janssen in das Jahr 1417 setzen, weist K. mit guten Gründen in's Jahr 1415, desgleichen das undatirte städtische Gutachten (Nr. 185), welches Aschbach ebensalls dem Jahre 1417 zusschrieb. Tarnach war der Hergang solgender: Ter König verhandelte zuerst mündlich mit den Städteboten über den zu errichtenden Lands

frieden, ließ aber dabei die Aeußerung fallen - die wir übrigens nur aus den städtischen Aften kennen —, daß die Landfrieden seither wenig Ruten gebracht hatten; die Städte follten fich wieder wie früher zusammenthun, er wolle ihr Haupt werden und Leib und Gut daran feben! Die Antwort der Städteboten war zurückhaltend, ja ablehnend; nur die von Mainz, Speier und Frankfurt befürworteten die Aufftellung eines Reichsstatthalters, der mit Unterstützung eines städtischen Beirathes die Geschäfte des Landfriedens führen folle. Run machte ber König den Borschlag, das Land in vier Landfriedensgruppen zu theilen, deren jede Herren und Städte der betreffenden Landschaft unter je einem hauptmann umfassen sollte. Die politische Berbin= dung der vier Gruppen follte durch einen vom König zu ernennenden Dberhauptmann hergestellt werden. Diefer Borschlag rief die ftädti= schen Gutachten (Nr. 184 und 185) hervor, die wieder allertei Ausstellungen und namentlich die von des Königs Plan ftark abweichende Bedingung enthielten, daß fich in jeder Landfriedensgruppe die Städte für sich und die Herren für sich unter einem eigenen Hauptmann und Gericht zusammenthun follten. Die Ernennung eines gemeinen hauptmanns durch den König ward zugestanden. Ohne Zweifel sind die einzelnen Stude jest richtig eingeordnet, der Zusammenhang der Borschläge und der Gutachten jett erst flar zu ersehen. Bei den scharf= finnigen Erörterungen des Herausgebers vermisse ich nur den Hinweis, daß die partikularistische Haltung der Städte, die in den einzelnen Theilen sich nicht mit den Herren verbinden, sondern allein und selb= ftandig unter einem eigenen Sauptmann fich organifiren wollten, dies= mal durch den König selbst hervorgerufen worden ist, indem er von der Nutlosigkeit der Landfrieden sprach und die Städte aufforderte fich in früherer Beise unter seinem Schutze zusammenzuthun. Die Reichsversammlung, welche bann am 17. Mai wieder in Rouftanz zusammenkommen und über diese Dinge berathen und beschließen sollte, fand nicht statt. Die Thätigkeit des Königs wurde durch die Geschäfte des Konzils, die Flucht des Papftes und die Reise nach Frankreich und England vollauf in Anspruch genommen. Erft nach Sigmund's Rückfehr ward wieder ein Reichstag auf Oftern 1417 nach Konstanz berufen. Leider sind uns davon nur sehr wenige Alten= ftücke erhalten; allein es ist dem Herausgeber mit Hülfe etlicher voran= gehender und nachfolgender an fich gang unscheinbarer Stude, meift ftädtischer Briefe, doch gelungen, die Verhandlungen des Tages wenigftens in ihren Umriffen zu zeichnen. Wieder mar es der Blan des

Königs, die unfriedlichen Zustände abzustellen, Friede und Ordnung in den Landen zu machen, die Städte vor Unrecht und Schädigung Auch die Angelegenheit des Herzogs Friedrich von zu schützen. Desterreich, der beabsichtigte Romzug, Magregeln gegen die Venetianer, Verbesserung des Münzwesens waren ohne Aweiset Gegenstand der Berathung. Db die Versammlung ein Ergebniß hatte, ist und nicht bekannt: wahrscheintich ift sie, wie so viele folgende, ohne ein solches zu Ende gegangen. Die Urfache läßt fich mit wenigen Worten be= zeichnen: Die deutschen Stände, und darunter namentlich die Städte, besagen feine Opferwilligfeit und das Königthum nicht die Macht, fie zu zwingen. - Da auf diesem Reichstage auch das Bündniß, welches König Sigmund am 15. August 1416 zu Canterbury mit dem König Beinrich V. von England abgeschtoffen hatte, zur Sprache fam, find einige hierher gehörige Altenstücke zum Theil aus Rymer und anderen Werfen, zum Theit aus seither unbekannten Vorlagen (Dr. 227, 228) aufgenommen. Es folgt, wieder aus Rymer, die intereffante, leider undatirte Denfichrift, die im Auftrag des Pfalzgrafen Ludwig für den Rönig von England verfaßt wurde und über die innere und auswär= tige Politif Siegmund's manchen Aufschluß giebt (Nr. 237). Herausgeber sett fie zwischen August 1418 und Januar 1419. 3ch meine, daß die Grenze enger zu ziehen, daß die Schrift nicht fpater als im Angust oder September verfaßt worden sei, einmat weil der am 4. Oftober 1118 verstorbene Kurfürst Werner von Trier offenbar noch ats tebend erwähnt wird (praedictus dominus noster dux una cum domino archiepiscopo Treverensi coelectore suo serenissimum principem Sigismundum etc. in Romanorum regem elegit), und dann weit die zwei Mal vorkommende Andeutung hijs diebus (Art. 10 und 12) zu zeigen scheint, daß die Abfassung den geschilderten Ereignissen ziemtich nahe tiege.

Die eigentlichen Concitatten sind in der Sammlung nicht aufgesnommen, weil, wie A. sagt, die in Konstanz versammelte natio germanica keine Versammlung der deutschen Neichsstände gewesen und sich mit Angelegenheiten, die vor die Neichstage gehörten, nicht absgegeben habe. Man kann dies nur billigen. Wenn aber der Heraussgeber einen Vergleich anstellt zwischen dem konstanzer und dem baster Concil und als Unterschied hervorhebt, daß das letztere jeden Antaß ergriffen habe, um in wettliche Angelegenheiten sich zu mischen und als höchstes Tribunal sich geltend zu machen, während das konstanzer Concil hierin enthaltsamer und mäßiger gewesen sei, so muß man

doch einigen Widerspruch erheben. Mehrmals baten die Städte den König um Schutz ihrer Privilegien auch gegen das Concil (vgl. S. 291 und Nr. 204 Art. 1). Wenn das baster Concil es unternimmt, die weltslichen Beziehungen zwischen dem Erzbischof von Mainz und der Stadt Mainz zu regeln und die den Bürger schwer bedrückende sog. Pfassenachtung vom 7. Juni 1435 zu erlassen, so muß man sich erinnern, daß das konstanzer Concil durch die auf Antrag des Erzbischoss Johann von Mainz geschehene Vortadung der mainzer Bürger in dieser Sache den Ansang gemacht hat.

Den Schluß des Bandes bilden Die Aften des Reichstages gu Brestau (Januar 1420), den König Sigmund berief, um die Sutje der Deutschen zum Kampfe wider die huffitischen Böhmen zu gewinnen und die ihm übertragene Entscheidung der Streitigkeiten zwischen Polen und dem Deutschorden vorzunehmen. Der Herausgeber hat die Aften dieses Tages, die in ihrer Mehrzahl bereits gedruckt und besonders durch C. Grünhagen bekannt geworden sind, um einige seither ungedruckte Stücke, insbesondere drei straßburger Gesandtschaftsberichte (Nr. 280. 282. 283), bereichert. Der Tag war zahlreich befucht und erwedte die besten Hoffnungen. Allein außer dem Schieds= spruche vom 6. Januar 1420 zwischen Boten und dem Deutschorden (Nr. 276), der mit Rücksicht auf den Papst und die deutschen Fürsten gunftig für den Orden ausfiel, tam nichts Wefentliches zu Stande. Trokdem halt der Herausgeber dafür, daß diefer Reichstag von Breslau zu den wichtigsten ju gahlen sei, die König Sigmund gehalten habe. "Hier — fagt er — umgeben von der glänzenden Versamm= lung warf der König die Brandfackel in sein Erbkönigreich Böhmen und entzündete einen Krieg, der bis gegen den Schluß seiner Regierung nicht mehr von der Tagesordnung der deutschen Reichsversammlungen verschwinden follte." Damit ift die Perspektive auf die folgenden Bande, die fich mit den Suffitenkriegen und den niemals ruhenden Vorschlägen und Plänen einer politischen und militärischen Reform des deutschen Reiches beschäftigen werden, eröffnet.

Möge das nationale Werk der Herausgabe der deutschen Reichstagsakten ungehindert und sicher vorwärts schreiten und sein reicher Inhalt immer mehr Gemeingut der Geschichtswissenschaft werden. Gewiß dürsen wir gerade von den folgenden Bänden eine Fülle lehrreicher Ausschlässe erwarten. Der vorliegende Band liesert den Beweis, daß auch die Bearbeitung in tüchtige und verlässige Hände gelegt ist.

Erasmiana I. Bon Abalbert Dorawig. Bien, Gerold's Cohn. 1878. Als Borarbeit zu einer fünftig erscheinenden Biographie des Erasmus hat S. Briefe Diefes "Baters des humanismus", wie er Grasmus nennt, veröffentlicht, welche er theils in Wien gefunden, theils aus Dresden, Stuttgart, Lenden und Ottobenern erhalten hat. Dieje Briefe, 23 an der Zahl - meift von Erasmus geschrieben, wenige an ihn gerichtet — beziehen sich zum größten Theil auf die Stellung, welche der große humanist der reformatorischen Bewegung gegenüber einnahm, und find, wenn fie auch nichts sonderlich Neues enthalten, zur Brägifirung feines Standpunktes nicht unintereffant und unwichtig. Sie sind hauptsächtich gerichtet an Christoph von Stadion, Bijchof von Augsburg, der mit Erasmus die Friedenstiebe und eine fast über den Barteien schwebende Gesinnung theilte; an den Bergog Georg von Sachjen, der jeinerseits den Erasmus gum Rampfe gegen Luther aufrief und den Rämpfenden zu neuen Anftrengungen ermunterte; an Johann Choler, der den Bermittler zwischen Erasmus und den Bischöfen von Chur und Trient spielte. Außer diesen Briefen mag ein Brief an Ortuin Gratius, den literarischen Sauptmann der könner Mönche, erwähnt sein, vielleicht der einzige, der je an ihn von Grasmus gerichtet wurde, der aber in einem fo fläglichen Buftande erhalten ift, daß jast nur zujammenhanglose Phrasen enträthselt werden tonnen. B. hat diesen Briefen erklärende Anmerkungen beigegeben und eine längere Einteitung vorangeschickt, die nur gar zu viel von dem Inhalt der Briefe vorwegnimmt, aber eine recht überfichtliche Darstellung enthätt. Sie bringt auch einzelne fritische Untersuchungen über Datirungen erasmischer Briefe S. 24 f. (21. September 1524), C. 28 f. (2. Ceptember 1526), denen man feine Beiftimmung nicht versagen fann; dagegen ift 3. 29 Ann. 1 nicht zu billigen: proximis nundinis tann man gang gut im December in Bezug auf die lette September oder Ottobermeffe fagen; eben fo wenig S. 25 Anm. 1, welche der Notiz S. 42 widerspricht, in der es ausdrücklich heißt, daß Grasmus, wie er jetbst bezeugt, fein Dentich verftand. Bu G. 63 Unm. 1 hatte das von Druffel veröffentlichte Tagebuch des Biglius von Buichem benutt werden können. Db bei einigen Briefen auch die Aufschriften mitgetheilt werden mußten, welche irgend ein Besitzer sich machte, um durch dieselben den Inhalt der Briefe leichter zu über= sehen, und ob die Nachläffigteit des Chriftoph von Stadion, der zweimal singnificabo ichrieb, noch nach 350 Jahren durch ein denunciatorisches Ausrufungszeichen bestraft werden mußte, lasse ich dabin=

gestellt sein. — Jedenfalls ist die H.'sche Sammlung interessant, und es ist zu wünschen, daß sie durch den im Finden glücklichen und im Benutzen sleißigen und gewissenhaften Herausgeber batd Nachsotge erhalte.

Ludwig Geiger.

Franz Wilhelm Freiherr v. Ditsurth, die historischen Bolfstieder vom Ende des dreißigjährigen Krieges, 1648, bis zum Beginne des siebenjährigen, 1756. Heilbronn, henninger. 1877.

Nachdem F. W. v. Ditfurth im Jahre 1869 hundert Bolkstieder des preußischen Heeres aus der Zeit von 1675—1866 (Bertin, Mittler u. Sohn) herausgegeben, führte er die Sammtung zunächst bis auf den letzten französischen Feldzug fort (Bertin, Lipperheide 1871 u. 1872) und hat nun in einem ausprechend ausgestatteten, dem deutschen Kaiser gewidmeten Bande die historischen Volkslieder von 1648—1756 solgen lassen. Eine weitere Publikation auch der Lieder des dreißigjährigen Krieges macht der Herausgeber von dem Ersolge des vorliegenden Werkes abhängig.

Unleugbar hat D. auf dem von ihm gepflegten Gebiet ein nicht geringes Verdienst. Dasselbe ist um so höher zu veranschlagen, je schwieriger die Aufgabe des Sammelns war; nur wer je in derfelben Richtung thätig gewesen, kann annähernd beurtheilen, welche Schwierigkeiten die Diffusion des Materials bereitet: dalei wird der Sammeleifer durch gelegentlich aufgefundene Notizen über Bolksmäßiges und Zeitgenössisches fortwährend angespornt, und doch gelingt es oft nicht, des Liedes selbst habhaft zu werden. So ift es auch D. nicht setten ergangen, der in solchen Fällen für glücklichere Forscher burch Angabe des Titels einen Fingerzeig giebt. Gin gemeinschaft= liches, planmäßiges Forschen würde immerhin noch mehr zu Tage fördern, aber D. hat trot aller Aufforderungen seinen Weg allein gehen muffen. Es ift hier nicht der Ort, über den Werth derartiger Produkte - manchmal kann man kaum fagen, "der Boefie" - ausführlich zu handeln: für die Charafteristit der jeweitigen Stimmungen find fie ohne Zweifel von Werth; namentlich fchildern fie häufig treffend den ersten Eindruck hervorragender Ereignisse, ähnlich den Brofchuren. In der Sinsicht haben sie quellenmäßigen Werth, der ihnen fonft, von kleinen Detailangaben abgesehen, im allgemeinen nicht gerade zuerkannt werden darf.

In dieser Beziehung stehen innerhalb unserer Sammlung allen anderen voran die Lieder auf den Fall Straßburgs (6 Rummern), den zweiten Platz nehmen ein die Triumphlieder über die Besreiung

Wiens (11.) und die Erstürmung Ofens (5.); aber auch soust ist es intereffant, zu überblicken, welche Ereignisse vornehmlich einem größeren ober kleineren Theil Deutschlands sangeswerth erschienen. Theils find es ferner liegende große Staatsattionen, wie der Tod Rarl's I., theils lediglich totale Vorgange, wie die Vilmerger Schlacht, die Vergewaltigung der Stadt Erfurt, die Trierer Rockfahrt, die Hinrichtung des Juden Guß. Um meisten Raum nehmen natürlich die Kriegs= fahrten ein, vorzugsweise gegen Türken und Frangosen; immer mehr tritt als Erbseind des Reiches "der gallische Hahn" in den Borderarund, allgemeiner wird die lleberzeugung: "nichts Schlechtes lebt auf Erden, was der Sahn nicht ausgedacht". Unsere Kenntniß biefer Antipathic gegen das Franzosenthum bereichern die Lieder auf Belleiste's Rudzug: hier fingen die Destreicher dieselben Spottverse, wie nach der Schlacht bei Rogbach die Preugen. Auch der spanische Erb= folgekrieg hat eine Augahl Poessen erzeugt, und wenn der Sänger der Türkenichtachten türkische Broden seinen Bersen einmischt, gieren die Sieger von Turin ihre Lieder mit evviva's.

Falls aber D. in dem von ihm Nebertieferten überall "die schlichte Meinung des Botkes" zu vernehmen glaubt, so ist darauf hinzuweisen, daß bezüglich der Botksmäßigkeit diese Lieder in zwei Rtassen zerfallen: die eine, wenig umfangreich, umfaßt vom Botk Gesdichtetes; weit zahlreicher sind die für das Botk gedichteten Lieder, durch gelehrte Ausdrücke meist schon kenntlich. Bom eigentlichen Soldatentied muß man sagen: "se einfacher" — ost die zur Einfalt — oder auch "se rober, desto echter". Für diese beiden Seiten sind bezeichnend das bekannte Lied von "Martbruck" und das wenig deseente "Pandurentheresel".

Der berührte Unterschied zeigt sich auch in der Art der Neberlieserung. Den Borzug der Volksthümtlichkeit hat das aus dem Volksmund und alten Singbüchern Stammende; aus beiden Duellen hat D. reichtich geschöpft, manches davon sindet sich schon im "Wunderhorn" und bei F. v. Soltau: daran schließt sich anderweitiges Handichristliches. Die Flugblatt-Literatur ist mehr von einzelnen gemacht, als aus der Gesammtheit erwachsen. Selbstverständtich überwiegt auch in dieser Sammtung die zweite Gattung; doch hat dem Herausgeber namentlich die münchener Staatsbibliothet viel Handschristliches geliesert, großentheils aus dem Nachtaß des Chorherrn J. A. Ponsel, dessen patriotische Richtung D. mit Recht hervorhebt, seine dichterische Besähigung aber wol etwas überschäpend. Ueberhaupt möchte der poctische Werth der Lieder, selbst abgesehen von dem gleichzeitigen Berfall des gesammten deutschen Geisteslebens, außerordentlich gering sein. Die Perte der Sammlung bleibt immer das in zwei Redaktionen hier mitgetheilte Lied vom Prinzen Eugen, aus der ganzen Hinterslassenschaft jenes Jahrhunderts das einzige ursum etz üet.

Daß gleichwol im historischen, wie im literarhistorischen Interesse auch die Herausgabe der Lieder des dreißigjährigen Arieges dankenswerth sein würde, dürste selbstverständlich sein. Wy. Bm.

Fehrbeltin, 18. Juni 1675, jum 200jährigen Gedenstage, von v. Witsleben und Laul Sajjel. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1875.

Diese Festschrift ist aus drei Stücken zusammengesetzt. Haffet hat die politische Lage Europas, Witteben die kriegerischen Ereigniffe im Juni 1675 dargestellt, den dritten Theil bildet eine Samm= lung von urkundlichen Beilagen. H.'s Abhandlung spricht an durch knappe Zusammenfassung und übersichtliche Gruppirung des Stoffes und bringt manches neue Detail aus dem Schriftwechsel der brandenburgifchen Gefandtschaften, insbesondere über die Verhandlungen in Wien, im Haag und in Ropenhagen. W.'s Auffatz beruht im wesent= lichen auf dem grundlegenden Buch von Gansauge (Verantaffung und Geschichte des Krieges in der Mark Brandenburg im Jahre 1675. Berlin 1834). Das nen hinzugekommene Material ist nicht durchweg mit der erforderlichen Kritik gesichtet und verarbeitet worden. So hat der Berf., um nur ein Beispiel anzuführen, die Streitmacht des Kurfürsten bei Fehrbellin auf "5600 Pferde, 2 Dragoner-Regimenter und 12 Geschütze, im ganzen also 6000-6400 Mann" ge= rechnet (S. 83). Auf welcher Quelle oder welcher Kombination diese Schätzung beruht, ift nicht angemerkt, wie denn überhaupt für folche Ungaben, die nicht ohne weiteres aus den urfundlichen Beilagen refultiren, oft der Quellennachweis fehlt. Run findet fich die Bahl 5600. die Gansauge (S. 61) aus Friedrich's Mémoires de Brandenbourg (Oeuvres 1, 74) entnommen hat, zuerst in einem am 19. Juni 1675 verfaßten Flugblatt "Fernerer warhaftiger Bericht von dem harten Treffen 2c.", welches Schottmüller in der Zeitschrift für preußische Geschichte 2c. 12, 407 ff. veröffentlicht hat. Und zwar sind dort ausdrücklich 5000 Pferde und 600 Dragoner aufgeführt. Nach einem andern Flugblatt dagegen, das in dem Anhange der Festschrift unter Nr. 26 abgedruckt ift, hat der Rurfürst bei dem Aufbruch von Magdeburg 800 Dragoner gehabt, an sonstiger Reiterei aber "5 bis 6000 Mann,

ausgenommen einige 100 Kommandirte, fo bei der Bagage gurud= blieben". Der dritte Berichterstatter, der Kammerjunker v. Buch, gahlt am Schlachttage im gangen feine 6000 Rombattanten (S. 30\* der Festschrift). Diese drei Quellen stehen einander mit gleicher Au= torität gegenüber. Wie hat also W. operirt? Indem er die Mini= malftärke des brandenburgischen Heeres auf 6000 Mann ansett, hat er Buch's Angabe in das Gegentheil verkehrt; zu der Marimalzahl 6400 ift er dadurch gelangt, daß er zu den 5600 Mann des Fernern Berichts, der sich bier bei genauerer Brufung als am meiften gu= treffend erweift, die 8(11) Dragoner des andern Flugblattes hinzuaddirt, die beiden Dragoner-Regimenter also doppelt rechnet und zwar so, daß er zwei widersprechende Angaben jummirt. Die fritische Aufhellung aller Einzelheiten, die nach den die Gefammtauffaffung des Feldzugs feftstellenden früheren Arbeiten dem Berf, als wichtigfte Aufgabe oblag, ift also nicht zum Abschluß geführt. Sehr dankenswerth ist die den beiden Abhandlungen angehängte Sammlung urfundlicher Beitagen. Hier erscheinen, um das Wichtigste hervorzuheben, neben den bisher nur zum Theit befannten Briefen des Aurfürsten und des Fürsten von Unhalt zum ersten Mat die überaus werthvollen Retationen des braunschweigischen Gefandten von Heimburg sowie die zwar nicht über die entscheidenden Rämpfe, aber doch über die Ariegspläne der Reinde und den Eindruck der Riederlage belehrenden Berichte des Reichsfeldheren Branget und des frangofischen Gefandten Bitry aus dem schwedischen Hauptquartier. Das bisher nur in deutscher Uebersettung publicirte Tagebuch des Rammerjunkers v. Buch ift, soweit er hier in Betracht kommt, im originaten Texte mitgetheilt. Bon den Fluablättern des geldzugs sind leider nur vier abgedruckt. Wir vermissen nicht nur den oben genannten Fernern Bericht und dessen von Schottmüller a. a. D. erwähnte Vorlage (Relation derer glücklichen Progressen 20.), sondern auch den Hochverdienten Helden-Lorbeer, Berlin 1685, auf den die Nachricht von der persönlichen Theilnahme des Kurfürsten am Handgemenge zurückgeht. Auch genügt es nicht, Flugblätter einfach abzudrucken, es nink zugleich die Entstehung, die Glaubwürdigkeit und die Fortoflanzung derselben untersucht werden. So ift 3. B. der Bericht Nr. 26 sowol in Nr. 28 wie in den Fernern warhaftigen Bericht übergegangen, aber die Abweichungen des letteren vom Original sind Verderbnisse, die von Nr. 28 beachtenswerthe Rorretturen von tompetenter Sand. Bon den der Festschrift beige= gebenen Facsimite's ift der "wahrscheinlich" auf Befeht des Aurfürsten

angefertigte Plan der Schlacht von Fehrbellin als eine besonders willkommene Gabe hervorzuheben. Die Behandlung der Froben-Sage im Anhange der Festschrift (S. 69\*) hat Schwarz in der Zeitschrift für preuß. Geschichte 2c. 13, 209 ff. kritisirt, dennoch glaubt Ref. mit den Herausgebern der Festschrift die Glaubwürdigkeit der Köppen-Feldmann'schen Uhle-Sage bezweiseln zu müssen. Köcher.

Ausgewählte Werke Friedrich's des Großen. In's Deutsche über tragen von Heinrich Merkens. Bürzburg, Stuber. — I u. II (die historissichen Werke) 1873. 1874; III, 1 (Briefwechsel mit Voltaire) 1874; IV (Briefwechsel mit d'Atembert und d'Argens) 1878.

Die vorliegende Nebersetung ausgewählter Werke Friedrich's des Großen ift leider von einer höchst tadelnswerthen Unzuverlässigkeit in der Wiedergabe des französischen Tertes: sie wimmelt — um den mildesten Ausdruck zu gebrauchen. — von Flüchtigkeiten und Versehen. So heißt dem Ucbersetzer "ancien évêque de Fréjus" (Œuvres 2, 8) "noch Bischof von Fr." (1, 267); der König schreibt "en même temps que le comte de Gotter partit pour Vienne" (2, 63), die lleber= setzung giebt "während Graf Gotter von Wien abreifte" (1, 338.; Friedrich crachst "on ne laissa qu'un régiment d'infanterie dans les faubourgs de Breslau" (2, 61), Merkens "in Breslau blieb nur in den Vorstädten ein Regiment zurück" (1, 336); "déraisonner" bedeutet bei ihm "folgern", und so wird aus Friedrich's sarkastischem Spott gegen die Mathematiker "er wolle einmal den Versuch anstellen, ob man nicht Unsinn schwazen könne, auch wenn man nichts von kk + b versteht" ein sehr gleichgüttiges "ob man nicht folgern kann, auch wenn man u. f. w." (4, 5). — Eine wahrhaft unglaubliche Berdrehung des fridericianischen Gedankens nicht nur, sondern jeder logischen und geschichtlichen Möglichkeit begeht der Uebersetzer im Folgenden: Der König spricht über diejenigen, die sein scheinbar intonsequentes und unbesonnenes Verfahren bei Beendigung des erften schlesischen Krieges getadelt; "fallait-il, disait-on, se mettre à la tête d'une ligue, pour écraser la nouvelle maison d'Autriche, et laisser ensuite reprendre le dessus à cette même maison d'Autriche, pour chasser les Français et les Bavarois de l'Allemagne" (3, 1). Sein deutscher Interpret täßt (1, 449) "laisser reprendre" auftatt von "fallait-il" von "ligue pour" abhängen, und so wird denn die Bernichtung des Hauses Desterreich und die Bertreibung der Baiern und Franzosen aus Deutschland 3wed derselben preußisch-französischbairischen Verbindung: "Warum, fragte man, stellte er sich an Die

Spitze einer Verbindung, deren Zweck es war, das neue Haus Desterreich zu unterdrücken und dassetbe dann wieder die Oberhand gewinnen zu lassen, um die Franzosen aus Deutschland zu verjagen."

Gben so wenig Sorgfalt wie auf die Richtigkeit des Inhalts hat der Uebersetzer auf die Korrektheit des Ausdrucks verwendet. So lesen wir 1, 334 von einem "an mehreren Stellen gangbaren Graben" (pouvait se passer en plusieurs endroits) — und wenige Seiten weiter (1, 340) "der übrige Inhalt des Briefes enthielt". Das Haus Desterreich, heißt es 1, 454, wäre ertegen, wenn nicht "die ersten Lichtstrahten seines Gtückes den guten Willen seiner Bundesgenossen wieder angesacht hätten" (si ees premiers lueurs de prospérité n'eussent ranimé la bonne volonté de ses alliés). Untar zunächst muß durch die Toppetsinnigkeit des hervorgehobenen Wortes der Sat (1, 339) bleiben: "Die Fürsten konnten die Aufstöfung des Knotens, der sich allmähtich entwickelte, nicht errathen." Erst die Heranziehung des französsischen Textes (qui se prépara) giebt den Schlüsset zum Verständniß der deutschen Uebertragung.

Bei einer so mangethaiten Erfüllung der nothdürftigsten an eine Neberiehung zu stellenden Ansorderungen wird niemand in derselben Bestriedigung höherer Ansprüche suchen wollen. Wirklich ist denn auch von dem teisesten Bersuch einer fünstlerischen Reproduktion nirsgends eine Spur wahrzunehmen. In dem ausschließlichen Streben nich einer beguemen und sarb.os-nüchternen Gtätte sind alle Eigenstnüntlichkeiten des fridericianischen Französisch umgangen und, oft ohne irgend einen Grund, antithetische Gtiederung, sprichwörtliches Notorit, pointirte Fassung, alle die Formen, in denen sich der bewegsliche Esprit des Königs auf das lebhasteste zu änßern tiebte, gleichmäßig hinweggewischt worden. Flach und schat sind Friedrich's Gestanken aus der Wertstatt des Uebersegers wieder hervorgegaugen: Schmettertingsstügel, denen eine unvorsichtig zugreisende Hand all ihren sehimmernden und frischen Hanch abgestreift hat. Max Posner.

Miscettancen zur Geichichte König Friedrich's des Größen. Herausgegeben auf Berantasung und mit Unterfrühung der föniglich prenßisiehen Archivverwaltung. Berlin, E. S. Mitter u. Sohn. 1878.

Daß die historische Forschung den titerarischen, namenttich den geschichtlichen Arbeiten Friedrich's des Großen ernste Beachtung schenkt, datirt bekanntlich erst seit kurzem. Eine andere Nation als die unsrige hätte sicherlich nicht so wenig politischen Sinn, so wenig Pietät be-

seisen, an einem solchen Bermächtniß ein Jahrhundert lang nahezu achtlos vorüberzugehen, über tausend minder wichtigen und serner liegenden Fragen ihrer Vergangenheit zu vergessen, daß der große König nicht bloß Deutschlands Geschicke für lange entschieden, sondern auch die vatertändische Geschickte wenn auch nicht in zunftgelehrter Weise, so doch authentisch und mit lebendiger Anschauung der Dinge geschrieben hatte. Erst die Fülle und Größe selbsterlebter potitischer Schicksale hat uns daran wieder erinnert.

Unter den vielen achtungswerthen Bestrebungen, jene alte Schuld zu fühnen, und den zahlreichen Beiträgen zu einer schärseren Beleuchstung der fridericianischen Gigenart nimmt der vorliegende Miscellameenband einen hervorragenden Platz ein. Er enthält drei Arbeiten, für deren Mittheilung sich unser Dank gradatim steigert.

Bunächst ein erschöpfendes, sustematisch geordnetes Berzeichniß aller Ausgaben und Uebersetzungen, die von Friedrich's Werken bis auf den heutigen Tag erschienen sind. Damit wird nicht nur ein lange gefühltes Bedürfniß des Forschers befriedigt und der gelehrten Arbeit ein zuverläffiges Hulfsmittel geboten, es ist auch ein sicherer Gradmeffer für die Theilnahme, die das Publifum Friedrich's lite: rarischer Hintertaffenschaft entgegenbrachte. Auf die berliner und bafter Driginalausgaben von 1788 und 1789 folgten in den nächsten Jahren nicht weniger als 11 Nachdrucke, daneben zehn lebersekungen in's Deutsche, wenn wir alle fleineren Auszuge bei Seite laffen. Bleich= zeitig wurden sie in's Lateinische, Hollandische, Danische, Englische und Ruffische übertragen. Auffallend ift die Zurückhaltung der Romanen. Nur einige kleinere Versuche Friedrich's, wie sein Gedicht von der Kriegskunft erschienen italienisch und spanisch. Im übrigen ist die Menge der Separatausgaben eine überraschend große, so eristiren vom Unti-Macchiavet allein 16, die noch zu des Königs Lebzeiten auftraten.

Auch in militärischen Kreisen hat man sich seit kurzem dem Studium der fridericianischen Epoche wieder mit besonderem Eiser zugewandt, und es ist bekannt, wie selbst in den neuesten Exercix-reglements der preußischen Armee von daher entlehnte taktische Formen wieder Aufnahme gefunden haben. In diese Nichtung fällt der zweite Beitrag, das "Wilitärische Testament Friedrich's", heraussegeben und erläutert von v. Tahsen, Major im großen Generalstabe. Dasselbe ist ein Bruchtheil des im Herbst 1768 entstandenen, mit stetem Hindlick auf die nahe Eventualität eines neuen Krieges mit Desterreich geschriedenen politischen Testamentes und namentlich

durch seine Umschau, wie der Verf. treffend bemerkt, aus der "Königsperspettive" auf allen Gebieten bes preußischen Beerwesens, wie dasselbe nach den Erfahrungen und Erschütterungen des fiebenjährigen Krieges reorganisirt worden, von hohem Interesse. Der alle Zweige des militärischen Wiffens gleichmäßig und ficher umfaffende Beift des Königs, der neben den größten strategischen Rombinationen für das Detail der Ausbildung des einzelnen Mannes Sinn hat, der selbst auf dem die meisten Spezialkenntniffe erfordernden Gebiet des Festungswesens schöpferisch einwirkt, tritt uns hier fast überwältigend entgegen. Wenn es das höchste Vorrecht des Genies ift, frei von den fluffigen Formen der Ueberlieferung für immer gultige Wahr= heiten zu finden, so hat Friedrich dasselbe hier bethätigt. Seine überlegene Menschenkenntniß bezeugt die in wenig Schlagworten gegebene Charafteristif einzelner Offiziere, die er dem Thronfolger als zur Nebernahme eines selbständigen Kommandos geeignet bezeichnet, und daneben entrollt sich uns auf jeder Seite des Testaments ein sprechendes Bild feiner unermudlichen Sorgen und Arbeiten für die Inftandhaltung und Ausbildung ber Wehrfraft feines Landes. Es ware eine der ichwierigsten, aber auch eine der tohnendsten Aufgaben, die Thätigfeit Friedrich's für seine Urmee besonders in den Friedensperioden auf ihre Eingriffe hin in allen Theiten des Heerwesens einmat ein= gebend zu untersuchen und darzustellen.

Ginen völlig neuen Ginblick in Friedrich's geiftige Berkstatt gemahren uns ichlieftich die von M. Posner gegebenen "Erörterungen und Altenstücke zur literarischen Thätigkeit Friedrich's des Großen", Die den größten Theil des Bandes füllen (S. 205-490). Es ermög= tichen uns dieselben, zum ersten Mate Friedrich bei seinem historischen Arbeiten selbst nabezu in allen Stadien zu beobachten: von der Ronception des Planes an durch die Beschaffung der Quellenmaterialien, Die Berwerthung dersetben, die Umgestaltung der ersten Fassung hindurch bis zur stillstischen Korrektur, zur letten Weile des Ausdrucks. Wiederholt und mit besonderem Nachdruck hat der König hervorge= hoben, daß jeine geschichtliche Darstellung fich auf urkundliche Quellen und archivalische Forschung stütze. Im Anschluß daran ist B. den Beziehungen Friedrich's zu den Archiven seines Landes nachgegangen und hat mit feinem, eindringenden Verständniß eine Menge bisher gang unbefannter Momente neu aufgedeckt. Den Nachweis direkter Alfteneinsicht durch den König hat er, weit er in ein unabschbares Gebiet der Untersuchung geführt hätte, mit Recht bei Seite gelaffen, um so eingehender aber andere Wege, die Friedrich bei seiner Archivebenutzung einschlug, aufgespürt und versolgt. Der König hat sich vielssach mit dem historischen Rohstoff gar nicht besaßt, sondern denselben durch seine Ministerialbeamten, namentlich Podewils und Herzberg, in bequemer, handlicher Form sich vorlegen lassen, in Memoires oder Auszügen, die auf seinen Beseht und nach seinen Direktiven aus den Atten gesertigt wurden. Diese sowie die auf ihre Entstehung bezügslichen Kabinetsordres hat P. im Anhang mitgetheilt und auf jenes Material gestützt die Genesis der beiden Redaktionen der Histoire de mon temps von 1742 und 1746, namentlich aber der brandenburgisichen Denkwürdigkeiten, wie wir glauben, in grundlegender Weise klargestellt.

Bunächst ift Art und Zeit der Abfassung der genannten Schriften genauer figirt worden, als es bisher von Preuß in der akademischen Ausgabe der Werke Friedrich's geschehen. Für die verloren gegangene Geschichte des erften schlesischen Krieges wird durch drei Ministerials und Kabinetsichreiben, die archivatische Zusendung von Driginatakten, vorzugsweise diplomatischer Berichte an den König betreffend, der November 1742 als Zeit der Bearbeitung ermittelt. Bei der zweiten Redaftion der Histoire de mon temps wird durch icharffinnige Rombination einschlägiger Stellen aus ber Korresponden; Maupertuis' mit Friedrich ein eigenthumticher Entstehungemodus nachgewiesen, daß nämlich Friedrich vom Beginn des Jahres 1746 ab zuerst an die Darftellung feiner letten Regierungsjahre, alio des zweiten ichtefiichen Krieges ging, Dieje im November beendete und dann im Fruhjahr 1747 die Memoiren von 1742 einer Neubearbeitung unterzog, jo den ersten Theil der Histoire nachträglich an den zweiten ichlog. Inamischen hatte er den Plan, eine Geschichte seines Saufes zu ichreiben, längit gefaßt und auch der Ausführung nahe gebracht. Die eriten archivalischen Spuren reichen bis in den Mai 1746 gurud. In zwei sehr merkwürdigen Kabinetsordres, Phrmont den 28. Mai datirt, werden nämlich vom Müngdepartement und der kurmärklichen Rammer wirth= ichaftegeschichtliche Exposés, die nur darauf Bezug haben fonnen, verlangt. Auch hier ist es P. gelungen, die Annahme einer mehrmaligen Redaktion fast zur Gewißbeit zu erheben. Friedrich hat in den erften Monaten des Jahres 1747 bis zum 10. April die Mémoires de Brandenbourg von Aurfürst Friedrich I. an bis zum Tode Georg Wilhelm's vollendet, dann im Anichlug an eine Arbeit des in vater ländischer Geichichte wohlbemanderten Reftors Rufter diefes Stud noch

im selben Jahre theilweise umgestattet, die ättere Periode der Markgrafschaft neu hinzugesügt, ebenso die Ende August 1747 das Leben des großen Aurfürsten, Friedrich I. und seines Vaters. Im November begann er dann die kulturs und verfassungsgeschichtlichen Aufsätze und führte das ganze Wert die Februar 1748 zum Abschluß. Es muß bei diesen verwicketten chronotogischen Fragen besonders die weise Waßhaltung anerkannt werden, die P. in seinen Kombinationen des obachtet hat, das Zurückdrängen aller scharssinnigen Spielereien, zu denen die Fülle des sich gegenseitig kontrotirenden Waterials leicht hätte versühren können.

Bon den gabtreichen Quellen meift sefundarer Ratur, die Friedrich gu Gebote ftanden und deren Berwerthung B. eingehend flariegt, reichen Duhan's Manuftripte, die gedruckten und ungedruckten Relationen, die Uhie'iche Ueberjegung Bufendorf's, felbst die Enchaînure deren Antorschaft Ruster überzeugend zugewiesen, deren Benutzung aber durch Friedrich mit einem vielleicht zu großen Beweisaufwand dargethan wird, an Intereffe bei weitem nicht an die Ministerialberichte und die politischen Memoires heran, die Podewits gur Geschichte des großen Murfürsten, Friedrich's I. und Friedrich Withelm's I. für den Rönig verfaßte. Die letteren zeichnen fich mehr durch eine verständige bistorische Auffassung ats durch fiare Entwicklung aus. Bon den ersteren sind namentlich der Bericht der furmärfischen Rammer über Die Bahl der Dorfer und Bauerngüter in der Mart vor dem dreifigjährigen Ariege und im Sabre 1746, ferner die vom Auswärtigen Amt gezogene Barallete zwijchen der alten Berfaffung des branden: burgijden Staates und den staatsrechtlichen Buftanden der fridericianischen Zeit, sowie die Nachweisungen des Generaldireftoriums über die Staatseinfünfte unter den drei letten Kurfürsten und König Friedrich I. und über die Entwicklung der markiichen Tuch: und Wollenmanufaktur, die eine Menge bisher unbefannter, zuverläffiger, statistischer Angaben enthalten, für die Weschichte der Bolfswirthschaft von hoher Bedeutung. Heber das allmähliche Wachsthum der prenfit jehen Armee und die Umwandlung ihrer Berbande haben Fürst Leopold von Deffau, Herzberg, der Generalmajor v. Maffow und der Ctatominister v. Biered dem König tabellarifche Aufstellungen auf seinen Besehl eingereicht. Dit außerordentlichem Geschick und Takt hat er aus diesem maffenhaft von allen Seiten eindringenden Material die richtige Auswahl getroffen, überall seine geistige Gelbftändigkeit gewahrt. Daß er diesen Rohftvff selbst hatte gusammentragen sollen, wird kein billig Denkender dem König zunnuthen. Mit Recht stellt P. die scharse Fixirung der geschichtlichen Probleme, die klare Disposition, durch die Friedrich seine Mitarbeiter, wenn man sie so nennen dark, bei ihren archivalischen Forschungen leitete, auf eine höhere Stufe historischer, überhaupt geistiger Arbeit.

Bor einem überlegenen Urtheil aber sich zu beugen hat Friedrich fich andrerseits nie gescheut. Das bezeugt die Einwirkung Bottaire's auf die brandenburgischen Memoiren, der B. ein ausführliches Kapitel gewidmet hat. Er theilt uns in demselben die Anmerkungen mit, die Boltaire in ein Cremplar der Denkwürdigkeiten, das jett die konialich preußische Hausbibliothek bewahrt, unmittelbar vor der letten Drucklegung 1750 eingetragen hat, ebenso die Neuderungen, zu denen sich Friedrich auf Grund jener verftand. Diefe Broben des literarischen Berkehrs und Austaufches zwischen zwei vielfach kongenialen Geiftern find naturgemäß von höchstem Interesse, und es ist zu bedauern, daß fie nicht vollständig gegeben, sondern die rein sprachlichen Alnmerkungen ausgeschieden worden sind. Es sind doch nicht immer rein sachtiche Rorrekturen mitgetheilt worden, vgl. 3. B. le devient S. 265, infinie S. 266, expectance S. 268, pensa und pensé S. 281. Beniger das ausgedehnte hiftorische Wiffen Voltaire's, auch nicht sein Drängen auf schärfere, logischere Fassung, präzisere Wendung des Gedankens ift der bemerkenswerthefte Bug, der in diefen Korrekturen zu Tage tritt, es ift vielmehr der wahrhaftige Ernst wissenschaftlicher Forschung, der diesen literarischen Verkehr beherrscht und der sich bisher noch nirgends so fühlbar gemacht hat. Unbewiesene oder nicht genügend gesicherte Behauptungen sind es, die Voltaire wiederholentlich rügt und über die er den König zu Zweifeln anregt, so z. B. über den Berrath des Grafen Schwarzenberg. Friedrich läßt in Folge deffen durch Herz= berg darüber erneute archivatische Untersuchungen austellen, in ähn= ticher Beise über den Einfall der Franzosen in Westfalen 1679.

Für alle diese Mittheilungen gebührt dem Verf. unser wärmster Dank. Aber auch ein Gefühl tieser Nißstimmung macht sich schließe sich unwillfürlich geltend; allerdings gilt es in keiner Weise seiner Arbeit. Wie unzuwerlässig ') und prinziplos von Preuß die akademische Lusgabe besorgt worden ist, tritt hier fast erschreckend zu Tage. Nicht genug, daß er den Brieswechsel Friedrich's mit Maupertuis, obwol

<sup>1)</sup> Daß Preuß die eloge de M. Duhan in den 7. Band der Œuvres als ein echtes Stück ausnehmen konnte, ist ganz unbegreistich.

er ihm in den Driginalien zur Berfügung gestellt war, nicht aufgenommen hat, er ist bei den Mémoires de Brandenbourg nur auf den Drud von 1767 zurudgegangen, nicht auf die Sandichrift felbft. Ja, nicht einmal follationirt hat er beide, und dadurch hat er eine Reihe von Ungenauigkeiten, die dem Korrektor zur Last fallen, dem Sistoriker Friedrich auf Rechnung gebracht. In gleicher Weise hat er von der Redaktion der Histoire de mon temps von 1746 kaum Notig genommen, nur die von 1775 edirt. Selten aber ift bei irgend einem Schriftsteller die erfte ursprüngliche Fassung seiner Arbeiten so verschieden von der letten, endgürtigen, als bei Friedrich, und bei einer folden Persönlichkeit verdient doch wahrlich jedes Zeugniß ihrer inviduellen Entwicklung die ernsteste Beachtung. Ginige von B. mitgetheilte ungedruckte Partien aus der Handichrift der brandenburgischen Memoiren, die eine später verwischte draftische Kraft des Aus drucks verrathen, erwecken auf's neue den dringenden Bunich nach einer vietätsvollen Veröffentlichung Diefer Schäte. In teine beffere Hand als die des Berf. der hier charafterifirten Untersuchungen könnte fie acleat werden.

Mit gewissem Necht dürsen wir wot den vorliegenden Miscellancenband als einen Vorläuser der von Seiten der preußischen Archivverwaltung geplanten umsassenden Publikationen betrachten. Er inaugurirt das große Unternehmen in glückverheißender Weise.

W. Wiegand.

Urtundliche Grundlagen zu einer Rechtsgeschichte der Oberlaufis, von ältefter Zeit dis zur Mitte des 16. Jahrbunderts. Ben Hermann Knothe. Preissidrift. Abdruck aus dem 53. Bande des Neuen Laufisischen Magazins., Görtis, Romer. 1877.

Die territoriate Einheit der Oberlausse, des alten Mitzenergaues, beruht auf der alten Stammess oder Bundesburg in Budissin. Dort sitzt der Burggraf oder eastellanus, später neben ihm der advocatus oder index; doch schon in der dritten Periode repräsentirt der Landsvogt allein die landesherrliche Gewalt. Auch firchlich war Budissin durch sein Kollegialstift, dessen Propst aus der Zahl der meißener Domherren gewählt wurde, die Hauptstadt. Als indeß die Brandensburger 1268 das Gebiet, obschon mit Beibehaltung des einen Landsvogtes, in die Lande Görtig und Budissin theitten, hob sich Görtig allmählich an Macht und Bedeutung über das ättere Budissin empor, namentlich seitdem 1346 der Bund der Sechsstädte Budissin, Görtig, Lauban, Zittan, Löban und Kamenz entstanden war, zunächst zum

Zwed gemeinschaftlicher Handhabung des Rechts über Räuber und Rehder, eine Art Achtsbündniß, dann von Rarl IV. mit weitgehenden Befugniffen ausgestattet, so daß im 14. und 15. Jahrhundert dem Lande daraus die Bezeichnung als das Land der Sechsftädte, die Sechsstädte, Sexcivitatenses erwuchs. In der huffitischen Beriode fteigert fich die Macht der Städte immer mehr, am Ende des 15. Jahrhunderts aber beginnt eine fehr lebhafte Reaktion des Adels bagegen, und die Berbindung der adlichen Opposition mit den monardischen Interessen der Habsburger bringt bei Gelegenheit des schmals kaldischen Krieges, in welchem die Städte von Ferdinand hochverrätherischen Betragens beschuldigt werden, durch den sog. Lönfall von 1547 ihre Macht zu Falle. Auch wenn Ferdinand ihnen in Gnaden späterhin die meisten Rechte zurückgab, war es doch mit ihrer Vorherrschaft vorbei; dagegen sicherte die Gleichmäßigkeit der Rechte und die Eintracht zwischen den beiden Ständen den Fortbestand der Partifularversaffung bis in die neuere Zeit hinein.

Bis hierher reicht die Darstellung des Verf. Er bespricht nun in den einzelnen Zeitabschnitten, fast durchgängig auf Grund sehr zahlreich herangezogener Urkunden, die Rechtss oder richtiger Verfassungsverhältnisse des Landes. Daß sie nicht slawischer, sondern wesentlich beutscher Art waren, tritt deutlich zu Tage. Neben der Stellung des Landvogts und der Hauptlente von Budissin und Görtig, dem Stenersund Desensionswesen, werden am aussährtichsten die Gerichtsverhältznisse mit ihren äußerst mannigsachen lokalen Besonderheiten erörtert. Die weitgehenden Gerichtsprivilegien der Städte und das fortwährende Streben nach Erweiterung derselben über die Landgebiete, das zumalseitens der Stadt Görlig sehr rücksichtslos betrieben wurde, bilden die Eigenthümlichkeit des Landes und beeinflussen durch die dadurch hervorgerusene Feindseligkeit des Aldels gegen die Städte wesentlich seine Geschicke. Dafür liesern besonders die beiden letzten Abschnitte des Buches den Beweis.

Nur eine bereits tangjährige Beschäftigung mit der Geschichte seines Landes hatte den Verf. in den Stand gesetzt, sich der schwierigen Aufgabe, die von der obertausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften als Preisausgabe gestellt war, zu unterziehen. Sein Buch zeichnet sich vor allem durch die fleißige Zusammentragung des verstreuten Materials und durch die verständige Verwerthung desselben in einer Menge von Einzeluntersuchungen, weniger durch eine systematisch überssichtliche Zusammenfassung aus; er hat ihm deshalb auch den allzus

bescheidenen Titel als urkundliche Grundlagen gegeben, auf denen in Zukunft mit Sicherheit weitergebaut werden kann. Zu diesem Weitersbau wäre für die hussitische Periode noch mehr Material heranzusiehen: Verf. hat weder die urkundlichen Beiträge von Palach (Fontes rer. Austr. 2, 20) noch die neueren Bände der Seript. rer. Siles. benutzt; sie würden z. B. auch für seine interessante Untersuchung über das Ausstend des Namens Obertausit mit Vortheil haben verwerthet werden können. Verf. könnte dabei auch sehen, daß die etwas bewundernd und verwundert betonte Autonomie seines Landes keine so singuläre Erscheinung war. Doch wird das Bitd, das er entworsen hat, in keinem wesentlichen Stücke einer Aenderung bedürsen. — Wenn auch bei dem Vorherrichen der Einzelheiten die Lektüre des Buches etwas ermüdend ist, so ist es doch stilistisch gut geschrieben.

Mkgf.

C. Bauli, lübedijche Zuffände im Mittelalter. Recht und Kultur. Nebu einem Urfundenbuch. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1878.

Der neue Band der tübectischen Zustände ist durch einen zweiten Titel als dritter des ganzen Werkes gekennzeichnet. Die ersten beiden erschienen 1847 und 1872. Beide enthalten Bortesungen. Die älteren entwerfen ein abgerundetes Bild der Stadt Lübed aus dem Anfange des 14. Nahrhunderts. Die des zweiten Bandes liefern Mittheilungen hiftorischen und juriftischen Inhalts aus den Stadtbuchern Lübecks, namentlich fehr umfangreiche über Lübeck als früheren Wechsetplat des Nordens. Zum Zweck urfundlicher Rechtsstudien hatte der als Germanift befannte Berr Verfaffer die Stadtbücher feit 1834 durch= forscht. Auf ihnen beruhen die ihrer Beit Epoche machenden Ergebniffe für die Erfundung des lübischen Erbrechts, welche in den 1837 bis 1841 erschienenen drei Banden "Abhandlungen aus dem lubischen Rechte" niedergelegt wurden. Ein vierter Band über die Renten= fäufe des lübischen Rechts folgte 1865. Aus dem Gejagten folgt, daß wir in dem vorliegenden Bande lette Früchte eines Studiums erhalten, dem der Berf. sein ganges Leben zugethan war. Die por 40 Jahren jum Zwed einer bestimmten miffenschaftlichen Arbeit angelegten Stadtbuchsauszüge enthielten vieles in andere Rechtegebiete und in die Geschichte Einschlagende. Dieses hat Berf. in den "Buftanden" verwerthet, in unserem Bande eine Menge einzelner Rechtsnotizen, vermischt mit Aufzeichnungen über Verkehr, Sandel, Gewerbe, Kunft u. f. f. Für die Einreihung derfelben hat der Berf. die Folge der Bücher und Titel des revidirten lübeckischen Stadts rechts gewählt: Lib. III, Tit. I von gelehntem (Belde; Tit. II von Ausleihen; Tit. III de deposito, von treuer Hand; Tit. IV von Berpfändungen; Tit. VI von Kaufen und Verfausen; Tit. VIII von Miethen und Vermiethen; Tit. IX von Gesellschaften und Maschopeyen u. s. w. Der Verf. benuht dabei die Einschriften der Stadtbücher, um theils, wie früher bei seinen Erbrechten, den Veweis zu führen, daß das revidirte Statut die alten lübeckischen Nechtsbücher oft salsch ausgelegt habe, theils, wo die letzteren eine Lücke lassen, das Gewohnheitsrecht nachzuweisen. Daß zum Verständniß dieser Kritif der auswärtige Leser den Wortlant des Statuts vor Augen haben müsse, sühlt der Verf. und stellt deshalb die besprochenen Arstikel, aber freilich nicht alle, in einem Anhange zusammen.

Daß jedoch diese Art der Verknüpfung des sehr mannigfaltigen Inshalts nur eine ganz lockere sein soll, deutet Verf. selbst an, indem er hineinzieht, was sich eben unterbringen läßt. Im Titel von Miethen und Vermiethen kommt er auf Ackerverpachtung, auf Dienstverhältnisse, daß es einem Meister frei stehe, seinen Lehrjungen mit der Authe, "alse ein vader spine kinder" zu strasen ze. Da unter diesem Titel in verschiedenen Artikeln von Handwerkern die Nede ist, wird aus den Niederstadtbüchern aufgenommen, was sie über Rechtsverhältnisse der Handwerker liesern, und schließlich rein gewerbliche Notizen, über Vorkommen von Malern und deren Bilder, über Tuchscherer, Orgelbauer, Goldschläger, Messerschmiede und deren Handwerkszeichen, Pertensticken, Kupsershammer, Papiermühle, Glashütte. Daß in Tit. IX "von Geselschaften" alles Handelsgeschichtliche hineingezogen wird, ist selbstversständlich.

Man sieht, der Band ist ergiebig an Notizen für die mittelaltersliche Kulturgeschichte, welche in den 250 Nummern des Urfundenbuchs in authentischer Fassung beigesügt sind. Leider hat der würdige Herr Berf. ) sich mit der Korrettur dieses Theits zu viel zugetraut, es sind in dem für den leipziger Setzer fremdartigen niederdeutschen Texte viele sinnentstellende Druckschler geblieben.

Manche der angeführten Daten werden schon anderweitig bekannt sein, doch bleibt eine große Menge des Neuen und Interessanten. Die Schlüsse, welche der Herr Berk, gelegentlich zieht, werden sich freilich nicht immer bestimmt beweisen lassen. So wird in Nr. 70

<sup>1)</sup> Er ist am 18. März 1879 im 87. Jahre gestorben. Historische Zeitschrift. R. F. Bb. V.

ein Altarbild als 1494 bezahlt erwähnt. In der Bergenfahrerkapelle der Marienkirche hängt noch jeht ein solches, eine Kreuzigung darsstellend, mit der Jahreszahl 1494. Es mag dasselbe sein; nachweisen läßt sich die Identität aber doch nicht, da jeder nähere Anhalt in der Instription sehlt

In Nr. 78 wird Lorenz Boltmann mit "dren touwen" belehnt, Büren, Dwelen, Tafellaken und Leinwand zu machen, d. h. er darf auf drei Webstühlen arbeiten. Ugl. Mittelniederdeutsches Wörterbuch: touwe — Geräth. P. druckt im Text (S. 32) drentouwen buren, erklärt dreifädige Büren und bezieht es auf die Ankertigung von Drest.

Hartnäckig bleibt der Verf. dabei, den klaren Beweisen von Hirsch (Danzigs Handelsgeschichte) zu widersprechen, daß die Bane, nach welcher das baneiche Salz bei uns benannt ward, ein kleiner Hafenplat im äußersten Süden der Bretagne war, und nicht die Bai von Viscaya. P. wirst Hirsch vor, dieser habe übersehen, daß bei Nantes kein Seesalz gemacht wurde, sondern viel südlicher (S. 43 U. 1). Er übersieht aber selber, daß die Bane nicht der Fabrikort des Salzes in den von Hirsch veröffentlichten Uktenstücken genannt wird, sondern der Auskauschhasen.

Solche Einzelausstellungen sollen natürtich der feinen Nechtsbeschachtung und dem reichen Inhalt auch dieses Bandes in keiner Weise zu nahe treten. Ref. will vielmehr die ganze Sammlung der "tübeckischen Zustände" den Freunden hansischer und allgemeiner Kulturgeschichte dringend empsohlen haben. W. Mantels.

Egon Sudert, die Politik der Stadt Mainz während der Regierungs zeit des Erzbiichois Johann II. 1397 – 1419. Mainz, Faber. 1878.

Diese Schrift behandett einen wichtigen und bewegten Abschnitt der mainzer Geschichte, der sich tresslich für eine besondere Darstellung eignet. Der Berf. hat aus gedruckten Werken reichhaltiges Waterial beigebracht; nur ist es ihm begegnet, daß wahrscheinlich während der Ausarbeitung oder des Druckes und bald nach dem Erscheinen seiner Schrift die Bände 3 und 7 der deutschen Keichstagsakten erschienen sind, welche die Jahre 1397—1400 und 1410—1420 umfassend seine Darstellung und Auffassung in vielen Punkten wesentlich alteriren. Thut schon dieser Umstand der ganzen Arbeit großen Eintrag, so zeigt auch die Darstellung, daß der Verf. den von ihm gesammelten Stoff nicht vollständig beherrscht und erfaßt und zahlreiche Irrkhümer und

Flüchtigkeiten begangen hat. Ich will nur einzelnes anführen. Im ersten Rapitel bespricht der Berf. den Unterschied zwischen Reichs= städten und Freistädten, der wol richtig ist; allein er legt die ganze Darftellung hindurch demfelben einen Ginfluß auf die politische Sal= tung der Freistadt Mainz bei, von dem keine Rede sein kann. In den folgenden Rapiteln polemisirt huckert im Tert viel gegen Beig= fäcker, dem er doch ungemein viel zu verdanken hat; seine Darstellung wird schwankend und unsicher, sobald er den verlässigen Führer verläßt oder verlaffen muß. Die Erörterungen S. 35 f. über das Bundnift, das Erzbischof Johann von Mainz mit der Stadt Mainz am 30. November 1399 abgeschlossen, sind völlig unzutreffend. Wenn die Urkunde auch nur vom Erzbischof und seinem Rapitel ausgestellt oder vielmehr nur die vom Erzbischof und seinem Rapitel ausgestellte Ur= funde bekannt ift, so kann man dennoch nach dem diplomatischen Ge= brauch, der beim Abschluß von Bündnissen beobachtet wurde, sicher annehmen, daß die Gegenurkunde der Stadt den gleichen Wortlaut hatte (natürlich mutatis mutandis) und feine besonderen Bestimmungen enthielt. S. 44 die Wahl Ruprecht's fand nicht am 20. August 1400, sondern einen Tag nach Wenzel's Absetzung am 21. August statt. S. 57 ff. die Geschichte des Zolles von Höchst ift sehr ungenügend dargestellt. Der Verf. sagt, er könne nicht angeben, ob König Ruprecht nach feiner Rückfehr aus Italien den Bunfch der Städte auf Aufhebung der Landfriedenszölle von Höchst und Castel erfüllt habe. Un einer anderen Stelle aber (S. 65) erwähnt er eine Urfunde Ruprecht's vom 11. Juli 1403, durch welche eben diese Bolle mit Ausnahme von aweien, des zu Mainz und des zu Frankfurt errichteten, aufgehoben werden. Die Gefälle der fortbestehenden durften so lange von den Städten Mainz, Worms, Speier und Fraukfurt noch erhoben werden. bis fie für das Geld, welches fie dem König zur Bezahlung des Land= friedenshauptmanns dargeliehen hatten, entschädigt waren. Böllig klar wird die Sache aus der Urkunde des Hauptmanns, des Grafen Philipp von Nassau, vom 8. Juli 1403, welche im dritten Bande der Reichstagsatten S. 18 zum ersten Mal abgedruckt ift. Mit der Bedeutung, welche der Berf. den Rechten einer Freistadt beilegt, hängt es zusammen, daß er S. 67 die Bulfe, welche die Freiftadte Maing, Worms und Speier im Jahre 1405 dem Könige wider mehrere Rand= schlöffer in der Wetterau leiften, als eine freiwillige bezeichnet. In ber Aufzeichnung, die wir darüber haben, fteht aber bei diesen Freiftädten das "follen haben" jo gut wie bei den Reichsftädten Frant=

532

furt, Friedberg, Wetslar 2c. (Janffen 1 Nr. 285). Der Grund, den Berf. S. 122 dafür angiebt, ift nicht ftichhaltig. S. 68 f. wird gesagt. daß die schwäbischen Städte neben anderen Gründen sich auch deshalb an den marbacher Bund des Erzbischofs von Mainz angeschloffen hätten, weil König Ruprecht's Hofgericht eine Klage der rheinischen Städte wider die schwäbischen Städte auf Zahlung von 30000 Gulden angenommen habe. Wenn dieje Alage folchen Erfolg hatte, hätte der Berf. doch ein aufflärendes Wort über den Ursprung der eingeklagten Geldsumme fagen follen. Gie rührt bekanntlich vom Städtefrica her, nach beffen Beendigung die rheinischen Städte dem Pfalzgrafen Ruprecht II. 60000 Buiden bezahlen mußten, wovon fie die Sälfte von den ichwäbischen Städten als Erfat beauspruchten. G. 82 faat der Berf., daß Rönig Sigmund vor feiner Waht dem Pfatzarafen Ludwig versprochen habe, nur Gregor XII. als den rechtmäßigen Papit anzuerkennen. Dies ist nicht richtig. Sigmund hat sich in der betreffenden Urfunde vom 5. August 1410 weit vorsichtiger ausgedrückt Meichstagsaften 7 Nr. 11, auch gedruckt bei Wender und Lünig Die Stelle, welche S. 87 unter Nr. 4 aus einer bei Zanffen 1 Nr. 483 gedruckten frantfurter Aufzeichnung mitgetheilt wird, ist gang falsch verstanden. Nicht der Erzbischof von Mainz weigert sich, dem Wunsche des Rönigs nachzutommen, sondern der Rönig jagt, daß er den Wunsch des Erzbischofs, der ihn um llebertragung des Schutes der wetteranischen Städte gebeten habe, anfangs nicht habe erfüllen wollen: er habe ihm nach etlichen Borftellungen bann zwar den Schutz übertragen, allein auf dem Concil wolle er ihnen einen anderen Beschützer jeben. Der Rönig hielt Wort, jog am 26. Märg 1415 die Ernennung Johann's gurud und übertrug den Schutz dem Grafen Philipp von Raffan (Scriba, Oberheffen Nr. 2028). Der Alt vom 15. Januar 1417, der E. 106 erwähnt ift, war demnach keine Bestätigung, sondern eine Wiedereinsegung des Erzbischofs, die mit den wechsetnden Begiehungen desselben zum Rönig zusammenhängt. Dies ift dem Berf. ganglich entgangen. Die Abschnitte G. 88 ff. und 105 ff., über die Reformverhandtungen auf den Reichstagen zu Konstanz in den Jahren 1415 und 1417, sind jest nach Rerler's Ergebnissen in den Reichstaasaften 7, 255 ff. umzuarbeiten, wenn der Berf. auch manches richtiger gesehen hat als Nichbach. Es ift nicht richtig, daß der König beabsichtigt habe, in dem Landfrieden Berren und Städte zu vereinen und die Fürsten auszuschließen (S. 91 f., denn unter den Berren find Die Fürsten verstanden. C. 106 ift nachzutragen, daß der Waffenstill:

stand zwischen dem Erzbischof von Mainz und der Stadt Mainz, der am 25. Dezember 1416 ablief, am 29. Dezember bis zum 24. Juni 1417 verlängert wurde.

Diese Vemerkungen werden das oben ausgesprochene Urtheil bestätigen. Man kann aber doch zugeben, daß einzelne Partien des Buches gut getroffen sind und zeigen, daß Verf. bei ruhigerer Arbeit und größerer Vertiefung in seinen Stoff Bessers leisten kann.

K. Menzel.

& X. Kraus, Kunn: und Alterthum in Eljaß Lothringen. I. Unter Eljaß. Straßburg, Schmidt. 1876.

Der merkwürdige Prozeß, nach dem sich das geistige Leben des Elfaffes dem Deutschthum entfremdet, speziell seine wissenschaftliche Arbeit den Zusammenhang mit der unfrigen verloren hat, tritt auf historischem Gebiet besonders scharf zu Tage. Mit der Revolution von 1789 bekommt diese Entwicklung intensive Gewalt. An der Wende Des 17. Jahrhunderts leben formlich Obrecht, Schitter und Wender noch in der deutschen Vergangenheit des Landes, und im Laufe des 18. legen Schöpflin's und Grandidier's große Publikationen den erften ficheren Grund zur Kenntniß des elfässischen Mittelalters, alle vertraut mit den Rejultaten der deutschen historischen Wissenschaft und in inniger Berührung mit den gleichzeitigen Vertretern derselben. Die alles nivellirende Revolution unterbricht diese Rontinuität vollständig und sucht jede deutschnationale Exinnexung zu verwischen. Allmählich voll= zieht sich eine folgenschwere Wandlung der Geifter. Man hat noch Interesse, zum Theil recht lebhaftes Interesse für die celtischen und römischen Alterthumer des Glaffes, aber kein Berg, kein Berftandniß mehr für die glanzvollste Periode seiner Geschichte. Drangt fich dennoch hin und wieder das Andenken an dieselbe auf, so sucht man die engsten, lokaten Grenzen zu mahren. Das unlösbare Berhältniß eijäjjischer und deutscher Kultur wird ignorirt. Unter den französischen Gelehrten findet sich keiner, der auch nur die Arbeit Laguille's wieder aufnähme. Man durchblättere die bändereichen Reihen französischer historischer Zeitschriften: nirgends ein nennenswerther Beitrag zur Kenntniß der deutschen Vergangenheit des Landes. Das geschichtliche Jutereffe der einheimischen Gelehrten zersplittert fich, die Arbeiten ber straßburger protestantischen Theologen ausgenommen, an kleinen Aufgaben von rein lokaler Bedeutung, die keinertei Fühlung mehr mit deutscher Wissenschaft verrathen. In den hundert Jahren seit Schöpftin und Grandidier ift auf dem Gebiet des Mittetalters erft

Hegel's Ausgabe der straßburger Chroniken wieder eine hiftorische Leistung von grundlegendem Werth. Fast gleichzeitig mit dem politisschen Wiedergewinn des Landes fällt diese Edition eines deutschen Gelehrten.

Seitdem sind in richtiger Empfindung dieser gewattigen Lücke innerhalb der historischen Arbeit des Etsasses zahlreiche Versuche, die lange verschütteten Schäße zu heben, sich gesolgt, aber meist zu vorschnell und übereifrig. Es ist eine geschichtliche Literatur in die Höhe gegangen, die keine sesten Wurzeln unter sich hat und die nur künftliche Wärme, das allgemeine Interesse an den Geschicken des Reichsetandes, eine Zeit lang gedeihen läßt. Daß man im Etsaß an dem reichen Leben der historischen Wissenschaft in Deutschland, wie es sich namentlich seit der Begründung der Monumenta entwickelt hat, keinen Theil gehabt hat, rächt sich jett. Es tritt evident zu Tage, daß für die mittelatterliche Geschichte des Etsasses fast alle Fundamente völlig neu gelegt werden müssen, da Schöpflin's und Grandidier's Publikationen den jetzigen Anforderungen in keiner Weise mehr genügen. Was sich auf diesen Stützen aufbaut, muß ephemere Existenz haben.

Einem solchen Schicksal wird auch der historische Theil des Werkes von Kraus nicht entgehen können. Ueber den funftaeschichtlichen Werth dessetben, über den sich bekanntlich eine unerquicklich gewordene Rontroverse entiponnen hat, ein Urtheil zu fällen, steht mir in feiner Weise zu. Ich möchte jedoch einer solchen Arbeit, wie sie Kraus unternommen und wie sie nur mit großem Rostenauswand der Regierung, deren Liberalität nicht genug anzuerkennen ist, möglich war, eine recht lange mahrende Gettung, gewissermaßen einen monumen= talen Charafter gewahrt wiffen, und ich kann deshalb seinen Wunsch, bald eine zweite vollständigere Ausgabe vorlegen zu können, nicht theiren. Ich meine, daß eine einfache Inventarisirung der noch vor= handenen Alterthümer und Runftdenfmale Gliaß-Lothringens, für die A. Etraub im Bulletin de la société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace schon bedeutende Vorarbeiten geliefert hatte, vorerst völlig genügt hätte, daß jeder historische Erfurs aber beffer so lange meggebtieben mare, bis wir eine zuverläffige Alsatia diplomatica besitzen, auf Grund deren wir wieder sicher bauen dürsen.

Wie wenig Vertaß auf die geschichtlichen Angaben von Kraus ist, tehrt ein einsacher Vergleich seiner Motizen über die Burgen Arnsberg, Fattenstein, Fleckenstein, Schöneck u. s. w. mit den das Gleiche berührenden Studien von Lehmann über "Dreizehn Burgen des Unter

Elfasses". Diese beruhen eben auf neuer archivalischer Forschung, jene einzig und allein auf Schöpflin und Grandidier. Und ähnlich fteht es überall. Die alten Formen der Ortsnamen, die Araus giebt, geben zum größten Theil allein auf diese Quellen zurück ohne Acht barauf, wie willfürlich Schöpflin besonders mit der Orthographie derselben umgesprungen ift. Ich greife auf gut Glück einiges heraus. Es finden sich Angaben ohne jede Gemähr. So wird 3. B. bei Bisch= heim und Bischoffsheim als ättefte Form dort Biscovesheim, hier Biscofesheim angeführt nach dem Testament des reimfer Bischofs Remigius, beide Male mit der Datirung 530. Nur fteht ein Frage= zeichen dort hinter dem Namen, hier hinter der Jahreszahl. In Wirklichkeit wird ein Biscofesheim in der interpolirten Fassung jenes Testaments erwähnt (a. 533), in der fürzeren fehlt es (vgl. Bréquigny-Pardessus Diplom. Mer. 1, 85). Warum daneben nicht auch gleich Bischovisheim aus der unechten Urfunde Dagobert's für die ftraßburger Kirche von 662? Warum fehlen dann beglaubigte Formen wie Sveichufan bei Schweighaufen, Richeneshovan nicht Richeneshoven bei Reichshofen aus dem Diplom Otto's III. für Selz vom Jahre 994 nicht 995, wie Scletcistata bei Schlettstadt aus einer Urkunde Lud= wig's des Frommen von 836? Und warum fehlen fie bei Hagenau u. a. ganzlich? Wem foll fo luckenhaftes, prinziplos zusammenge= würfeltes, gang unzuverläffiges Material nüpen? Selbft das lokalgeschichtliche Interesse der Dilettanten fann es nicht befriedigen. Die unbewiesene und unbeweisbare Nachricht, daß die ftragburger Familie der Zorn schon 1127 und 1209 auf wormser Turnieren aufgetreten fei, wird aus B. Herhog wiederholt S. 242. S. 505 wird die Jung= mit der Alt. S. Leterstirche in Strafburg verwechselt, die lettere als Stift ausgegeben, das 1196 durch Heinrich VI. von allen öffent= lichen Laften befreit worden fei.

Zur Geschichte des straßburger Münsters giebt dann Kraus sehr eingehende Regesten, und hier hat er theilweis selbständige Quellensstudien gemacht. Aber er verzeichnet unter denselben auch drei ansgebliche Güterschenkungen an das Münster, nur auf Schadäus sich stüßend, für die er die urkundlichen Nachweise vermist. Nun, alle drei sinden sich im Original im straßburger Bezirksarchiv G Nr. 16, 2706 u. 2708, die beiden letzten aus den Jahren 1118 nicht 1109 auch gedruckt bei Würdtwein Nova subs. dipl. 7, 16 u. 19. In Wirklichkeit kenne ich dis zu diesen Jahren nicht 3, sondern naches 115 Güterschenkungen an die straßburger Kathedrale, die zumeist

auch ichon gedruckt find. Weichen Werth haben Regesten, Die aus Schadaus und Grandidier's Gffais geichopft find, wie 3. B. daß im Sahre 1135 Badolf, Kanonikus und Großfantor, ein Direktorium für den Chor verfaßt habe? In Wahrheit fennen wir nur aus einer donaueschinger Sandschrift des 12 Jahrhunderts Aufzeichnungen über Die gottesdienstliche Ordnung an der stragburger Rathedrale ordinate a religiosissimo presbitero et canonico ciusdem ecclesie Baldolfo. Fede nähere Daturung fehlt, urfundlich ist mir Baldolf im 12. Sahrhundert nicht begegnet. Mit Mecht datirt dann Rraus S. 354 einen bisher in die 70ger Jahre des 13. Jahrhunderts gesetzten Indulgenzbrief für den Münsterban um nahezu 100 Sahre früher; doch ist seine palängrappische Distintion, Die fich vermißt, die Schrift des 12. Jahrhunderts decennienweis zu bestimmen, viel zu fein und unhutbar. Im Abdruck nach dem Driginal läßt er zwei Worte weg: beate hinter memoria in der 5, und qui ginter si in der 26. Beite, für indicium tieft er indicium, für iniuriam incuriam, beides in der 8. Beite. Und eben jo gabtreich find Die Rehter in der fleinen, recht merfwürdigen Urfunde von 1281, in der Erwin's Name auf Rafur ericheint und die in photographischem duciimite beigegeben ist @. 365: iemmine auftatt iemerme, kommen für kummen, geben für geber, anchorte für anchorte, viere für vieri. Wiederhott ift z für s ge= lejen. 3ch habe nur dieje beiden Stude follationirt; aber fie erweden mir feine ginftige Meinung von der Zuverläffigteit der Abdrude bei Arans.

Auch in der für die Geneatozie der Erwin'schen Famitie wichtigen Frage, ob das o mit Durchstrich oder Hafen im Donationsbuch des straßburger Franchauses durch operi oder obiit aufzulösen sei, kann ich Kraus nicht beistammen, sondern siehe Woltmann's Lesung vor. Wendungen wie & qui declit fol. 6h. 6' et declit fol. 31 u. 32b. 6' qui contulit fol. 35b sprechen doch entichieden sür die Ausschiffung obiit. Die einmal auch ausgeschrieben ist: item Hugo de Wintertur obiit del arma sua fol. 10h. In der Reihe der Münsterarchitekten sollte Hermannus Auriga um das Jahr 1200 doch wegiallen. Nur auf eine unbewiesene Behauptung von Schaeggaus hin sigurirt er unter den seitben S. 355. Seine Stelle würde vielleicht der bisher unbekannte Bernhard einnehmen, der in der französsischen Anathse einer Urfunde von 1251 erwähnt wird. Ugl. sursburger Bezirksarchiv G Kr. 1462. Die Beglaubigung der llebertieserung ist allerdings eine äußerst geringe.

Doch genug der Ausstellungen, soweit dieselben auch noch forts zusehen wären. Rückhaltloß anerkennen nuß man die große Belesensheit und die vollständigen Literaturnachweise bei Araus. Der allein über 160 Seiten umfassende Abschnitt über daß straßburger Münster bildet in dieser und vielleicht auch anderer Hinsicht noch wol vorstäusig einen Abschluß für die Untersuchung. Es bestärkt nich daß in der Ueberzeugung, daß bei Beschränkung der Ausgabe auf eine Inventarissirung des Borhandenen die Arbeit einen geschlossenen, soliden Chasrakter bekommen haben würde. Bei ihrer jehigen Gestaltung ist sie in ihren historischen Kartien nur mit großer Vorsicht und unter steter Kontrolle zu benutzen.

Unalesten zur Geschichte der Reformation und des Humanismus in Schwaben. Bon Abalbert Horawis. Wien, Gerold's Sohn. 1878.

Gine Fortsetzung der in S. 3. 39, 331 f. angezeigten Schrift, Die 72 bisher ungedruckte Briefe von 1518-1527 enthätt, in denen allen Michael hummelberger als Schreiber oder Empfänger erscheint. Er zeigt fich hier, wie auch in den schon früher gedruckten Briefen, als ein wackerer, unermüdet thätiger, bescheidener, den Spöttereien und übertriebenen Lobeserhebungen abgeneigter Mann, der an den geiftigen Bestrebungen und den religiosen Rampfen seiner Zeit Untheil nimmt, aber in jenen ohne Driginalität, in diesen ohne Entschieden= heit. Er neigt fich, wie die meiften humanisten, zuerst Luther zu, möchte dann gern eine Mittelstellung einnehmen und es mit keiner Partei verderben, bis er fich zulett doch in die Reihe der Gegner der Reformation gedrängt sieht. Da schließt er sich dann an Bircheimer an und muß den Umgang mit Ambrofius Blaurer, Urbanus Rhe= gius u. a. aufgeben. Außer den genannten Männern treten von bekannteren Braffikanus der Jüngere, Philipp Engentinus, Sieronnmus Alleander, Joachim Sapidus auf, unter denen der Erstgenannte jedenfalls die inhaltreichsten Briefe beigestenert hat. Denn was die anderen schreiben, ist doch ungemein dürftig und erhebt sich nicht gar zu oft über wortreiche Deklamationen, Freundschaftsversicherungen, Lobpreifungen; nur gelegentlich wird von dem Bauernkriege, von Frundsberg's Zügen, von Melanchthon und Luther, besonders von Erasmus gesprochen; wirklich wichtige, bisher unbekannte Dinge erfahren wir nicht. Der Herausgeber hat, wie er in der Einleitung bemerkt, auf Emendation des oft verderbten Textes verzichtet und dadurch manche Stellen unverständlich getaffen; zur Erklärung einzelner Stellen hat er mit gewohnter Sorgfalt vieles zusammengetragen. Zu

dem Briefe Ar. 19 hätten indeß aussührliche Erläuterungen gegeben werden müssen; ohne diese bleibt derselbe unverständlich. Ar. 24 und 25 müssen umgestellt werden, letzterer ist vom 21. September, nicht Oktober. S. 67 war Hugutionem und Graecista zu schreiben. S. 39: unter E ist vielleicht Johann Eck zu verstehen. S. 18 Ann. 1 ist unklar gesaßt; aus Brassistan's Borten (S. 11 Z. 1) geht deutlich hervor, daß Heinrich Bebet am 4. Närz 1518 noch tebte, während man früher sätschlich angenommen hatte, er sei bereits 1516 gesterben. Dem Texte hat H. ein gut gearbeitetes Personenregister beiges geben und eine kurze Einleitung vorangeschickt, die orientirende Bemerkungen über den Inhalt giebt.

Ludwig Geiger.

Erzherzog Johann von Desterreich und sein Einfluß auf das Kulturleben der Steiermark. Deiginalbriese des Erzherzogs aus den Jahren 1810—1825 2c. von Unton Schloffar.

Wie in seinem "Innerösterreichischen Stadtleben vor hundert Jahren" beschäftigt sich der Berf. auch in der vorliegenden Arbeit mit der Beschichte der Steiermark. Es find 97 Briefe, welche der Erzherzog Johann in den Jahren 1810-1825 an den fteierischen Dichter und Hiftorifer Johann It. v. Ralchberg gerichtet hat. Den= jelben geht eine orientirende Einleitung über das Leben des Erzher= 3095 poran, es folgen ihnen Erläuterungen und Anmerkungen und einige Beilagen. Dhne den Werth der mitgetheilten Briefe zu unterschätzen, können wir doch beren Bedeutung "für die Zeitgeschichte der großen Jahre 1812 - 15" nur gering anschlagen. Ihr Inhalt betrifft nämlich nahezu ausschließlich des Erzherzogs Lieblingsschöpfung, die für alle Zeiten ein Denkmal seines patriotischen und intellettuellen Strebens sein wird: das Joanneum in Braz. Für die allaemeine Geschichte fällt dabei nur insofern etwas ab, als aus den Briefen die vielseitige, in manchen Richtungen auch gründliche Bildung des Erzherzogs erhellt und die Art und Weise, wie er sich über die Gefellichaft und das Leben in der Residenz, sowie über die Berderbniß und Indolenz des öfterreichischen Adels äußert, bei einer jo hochge= stellten Persönlichkeit besonderes Interesse erregt. Um schärften ge= schieht dies in Nr. 10 (dto. 28. Fanuar 1812): "Wahr, daß es Augenblicke giebt, mo man fich einfam in der Welt findet, wo niemand einen begreift, wo es vergebtiche Muhe ware, andere . . . zu Theit= nehmern zu machen für große Zwecke, in jolchen Augenblicken ift es dem Menschen nicht zu verargen, wenn ihn Schwermuth und Ummuth

ergreift und es ihm scheinet, als sei er für bas itige Zeitalter nicht gemacht; die einzige Hoffnung, er könne einst durch das, was er ist vorbereitet, durch den Geift, den er einzuhauchen trachtet, auf die Rach= welt wirken und dort das Gute bewirken, ist der einzige herzerhebende Troft. Hier (Wien) tauge ich nicht . . . hier haben Leidenschaften freies Spiel . . . wo die größte Gelegenheit, da auch die größten Lafter; diese aber tragen das Gepräge unseres gebildeten Zeitalters, fie find von der schleichenden, heimtückischen, raffinirten Art, nicht so wie bei den Alten, oder den Barbaren, bei diesen leidet gewöhnlich der Körper (Todtschlag 2c.), bei uns die Seete (Verteumdung, Neid, Bosheit, Egoismus), und da gewöhnlich jede Cache ihren Gegenfüßler hat, so hatten die Alten und noch ist die Barbaren große Tugenden, wir aber haben uns gewöhnt, alles Gute zu prufen, darüber zu grübeln, abzumessen und - wenig zu thun." Ueber den Adel heißt es S. 84: "Will die Jugend dieser Kraste sich nicht verwenden, jo entgehet fie nicht ihrem Schicksale, die alten Stämme werden fraft= los, modern und fallen, um neuen Platz zu machen: fo ift der Gang der Welt." Achnliche Klagen wiederholen sich öfter. Manche weitere Büge zur Charakteristik geben S. 67 u. a. a. D., wo er über die zu strenge Censur sich äußert, S. 69 und oft, wo er seine Thätigkeit für feine Zeitschrift zeigt, S. 74, wo er einen gewissen Zwang für manche Studien befürwortet. Die vorzüglich naturwiffenschaftliche und prattische Seite seiner Studien illustrirt seine Acuberung über äfthetische Bildung (S. 78): "Ich wünschte, wir wüßten erft das Niedere recht grundlich, che wir und jo hoch hinaufschwingen; ich habe eine gewaltige Angst vor dem Beift der Schlegelianer und Adam Müllerianer, vor dem Lied der Ribetungen 2c." Seine politischen Anschauungen find im allgemeinen freier als die seiner Bruder, doch ift er auf Berfassungen und Landtage nicht gut zu sprechen (S. 157. 169, 173 u. a.); sein Ideal scheint der Föderalismus (S. 157). Er wünscht nicht den zu großen Ginfluß Ruglands: "Barbarei bedürfen wir nicht." Gegen Frankreich, das revolutionäre, hat er grimmigen Saß, der sich wiederholt (S. 120. 135 u. a.) in bitteren Worten Luft macht. Bon seinem kaiserlichen Bruder spricht er als von "seinem Herrn", dem er fich "zu Füßen legt". Als Frang 1814 von Paris beimfehrend seinen Ginzug in Wien hatt, preift er fich gludlich, Diesen Tag noch erlebt zu haben: "er könne jett mit Simeon fprechen: Nunc dimitte servum tuum".

Mit diesen Charafterzügen des Erzherzogs ist so ziemtich erschöpft, was an allgemein Wichtigem geboten wird; dazu kommt etwa noch

Beitage IV: der Bericht des Obersten v. Süd über die Schlacht bei

Um so reicher dagegen ist das Ergebniß für die damatigen geistigen und Kulturverhältniffe Steiermarks, und hier war auch das rechte Feld für die Thätigkeit unseres Berf. Wir ternen die ausgebreitete Rorrespondeng des Erzherzogs fennen, die vielen Perfontichkeiten, die er für sein Institut zu gewinnen oder zu interessiren wußte, die Unstalten, die er zur hebung desselben traf. In den Erläuterungen werden die in den Briefen genannten Personen nach ihren Lebens= verhättniffen und literarischen Alrbeiten vorgeführt, angedeutete Beziehungen erklärt u. f. w. Freilich scheint der Berf. hier nicht immer gleichmäßig verfahren zu sein, indem er manches Bekannte oder leicht Zugängliche aufnahm, anderes überfah. Wozu die ausführlichen Ungaben über Mohs? (S. 209 ff.; S. 248 ift "Aftronom" wol ein Drudfehter): wozu die Angaben über die Bonaparte's (S. 281) oder die Grzählung über Napoleon's Flucht von Giba (S. 288)? Bang unwiffende Lejer jest ja doch der Berf. faum voraus. Wenn S. 292 über Heeren, Witten, Pfister eingehend gesprochen wird, über die jedes Ronversationsterikon Auskunft giebt, warum nicht zu S. 140 über Thouin, Prong, Hang (nicht Hang) u. j. w.? Tak der Berf. auf Malchberg's Privatverhältniffe nicht eingeht, ift nur zu billigen, da= gegen vermißt man manchertei anderes. Welche Spannung, zwischen welchen Individuen ist 3. 77 gemeint? Wer ist Wildenstein, über den sich der Erzherzog S. 167 u. a. a. D. jo sehr ereifert? Bei den letzten Briefen, die namentlich in ihren politischen Theiten einer Erflärung fehr bedürftig wären, wie Itr. 86, 90, 92, fehtt jede Un= Deutung. Dabei sei denn auch gleich die Art der Beröffentlichung erwähnt. Mit den in der Borrede ausgesprochenen Grundsähen fann man einverstanden sein; mißtich bleibt es, daß über die Stellen, welche "wegen ihres streng persönlichen Charakters" ausgelassen werden, jede Andeutung fehlt, namentlich dort, wo offenbar leidenschaftliche Erguffe borhanden.

Mit der Zeit der Veröffentlichung — es sollte das Monument des Erzherzogs in Graz enthüllt werden — und dem ganzen Charafter des Werkes ergiebt es sich, daß es ausschließlich panegyrisch gehalten ist und im Texte auch nicht der leiseste Tadel ausgesprochen oder die bescheidenste Kritik an den Thaten und Worten des Erzherzogs geübt wird. So wäre z. B. S. 1.3 die Erwähnung der Schlacht bei Wagram nach Veer, Zehn Jahre österreichischer Politik S. 913 ff., zu bessern.

Tebenfalls müßte dieser Gesichtspunkt einem objektiveren Platz machen, falls der Berf. seine Absicht, "eine eingehendere Biographie des Erzscherzogs" zu schreiben, aussiühren sollte; um eine Gestalt in ihrer vollen Körperlichkeit erscheinen zu lassen, darf man sie ihres Schattens nicht berauben.

Aufgefallen ist uns schließtich neben anderen kleineren Verschen, daß trotz Lorenz' Geschichtsquellen I 20 ff. der Verfasser der steierisschen Reinichronik noch als "von Horneck" bezeichnet wird.

K. Fr. Dittrich.

The Life of His Royal highness the Prince Consort, by Theodore Martin, III. London, Smith, Elder & Comp. 1877.

Der vorliegende Band ist von den drei erschienenen politischhistorisch bei weitem der interessanteste. Er enthält hauptsächlich die Zeit des Krimkrieges und giebt sehr wichtige Ausschlich von das innere Verhältniß der Regierung und der an der Regierung betheiligten Personen zu diesem Kriege. Noch viel wichtiger ist dieser Band aber für eine richtige Ausschlich des Wesens der englischen Regierung selbst. Der Parlamentarismus zeigt in diesen Blättern ein ganz anderes Gesicht als in den Darstellungen der Publizisten. Res. hat diese Frage aussührlich in den Preußischen Jahrbüchern (42, 321) behandelt. Die kleine Schrift von dem Redakteur des Manchester Guardian unter dem Pseudonhm Verax "The Crown and the Cabinet", welche in England zuerst die Ausmerksamseit der öffenttichen Meinung auf diese überraschende Erscheinung gelenkt hat, ist als Parteipamphlet vortrefslich geschrieben, historisch aber werthlos.

Mr. Martin's schriftstellerische Befähigung ist bekanntlich sehr schwach; die deutsche Ueberschung aber ist noch schwächer und enthält positive Fehler.

Anecdotes historiques, légendaires et apologues d'Étienne de Bourbon. Publiés par Lecoy de la Marche. Paris 1877.

Diese fast vollständig unedirte Sammlung eines französischen Dominisaners im 13. Jahrhundert bietet eine reiche Fülle wichtiger Kunde über den Geist und die Sitten der Zeit Ludwig's VIII. und Ludwig's IX. Der Verf. selbst bezeichnet sich nur als den Predigersbruder Ste., d. h. Stephanus, aber sein Ordensbruder Bernard Guidonis giebt in einem Katalog von Schriftstellern des Predigersordens furze Rachrichten über Etienne, welche der Herunsgeber aus der Sammlung selbst ergänzt. Etienne de Bourbon stammte aus

Belleville-sur-Saone in der Diocese Lyon und wird daher in einer um 1:300 abgefaßten Sandschrift seines Werfes Etienne de Belleville genannt. Er wurde in der Schule von St. Bincens zu Macon gebildet und studirte um 1218 in Baris, als sich dort das Sakobinerkloster feines nachmaligen Ordens bildete. Daber überliefert er uns manchen intereffanten Zug von dem Leben der parifer Universität und Bürgerichaft. Etienne icheint bei der Krönung Ludwig's VIII. zugegen ge= wesen zu sein und war noch in demsetben Jahre 1223 Predigermonch in Lyon. Dort kam er mit den Waldenfern in Berührung; er predigte wahrscheintich 1226 in Vezetan den Albigenserkreuzzug und bemühte fich um 1235 in der Diöcese Batence, die Reger zu bekehren. Zum päpstlichen Inquisitor ernannt, nahm er an der Verurtheilung zahl= reicher Manichaer zu Montaimé in Champagne Theil. In töblichem Gegensatz zu den meisten Amtsgenossen mißtraute Etienne häufig leicht fertigen Angaben und Selbstbeichuldigungen und bemühte fich vor allem, die Angeklagten von ihren Jrrthumern und Sünden abzubringen. Wir finden ihn in Clermont, in Forez, zu Dijon und anderen Orten der Bourgogne, 1245 wahrscheintich auf dem Concil zu Lyon. Etienne wirkte auch in der Diocese Tulle und in Rouffillon, in den Diöcesen Bellay und Besangon, nach 1245 in Chambern und starb nach längerer Zurückgezogenheit in seinem Aloster zu Lyon um 1261, wahrscheintich erst einige Jahre später.

Rach 1250, wahrscheintich um 1260, verfaßte Ctienne sein unvollendetes Wert, dem Bernard Buidonis und andere nach der Gin= theitung den Titel: de Septem donis S. Spiritus gaben, während er selbst es Tractatus de diversis materiis praedicabilibus nennt. Die gabtreichen geschichtlichen Unetdoten, Legenden und Fabeln follten gur Belebung der in jo hohem Mage volksmäßigen Predigten der Dominikaner dienen und wurden wirklich die Quelle für viele fpatere Prediger Des Ordens. Die Sammlung zeugt von nicht geringer Belesenheit. Neben flajijden, vieten theologijden und anderen mittelalterlichen Autoren find Beda's Historia ecclesiastica und Chronif Gregor's von Tours und die Chroniken Ado's von Bienne, Regino's und Hugo's von St. Victor, des Jean de Mailly, das Pantheon und die Chronik Gottfried's von Viterbo, die Werte des Gervafins von Tilbury benutt. Ferner verwerthete Etienne neben Berken feines Zeitgenoffen Jacques de Bitry, Rardinal von Tuskulum und Patriarch von Konstantinopel, mündliche Mittheilungen desselben, sowie der Schwägerin Philipp August's, Sibylla von Beaujen, der Dominikanergenerale Fordan von

Sachsen und Humbert de Romans, sowie vieler anderer hochgestellten Berjönlichkeiten.

Von den sieben beabsichtigten Theilen des Werkes wurden nur Timor, Pietas, Scientia, Fortitudo vollendet, Consilium begonnen. Die Unterabtheilung in tituli und Kapitel ist wenig streng durchgesührt. Es sinden sich Wiederholungen, der Schluß ist nachtässig abgesaßt, das Latein stark französisch gefärbt und grammatisch sehlerhast. Die Geschichten sind oft nur stizzirt. Man erkennt, daß Etienne trotz aller Leichtgläubigkeit seine Gewährsmänner mit einer gewissen Sorgsalt angiebt.

Lecon de la Marche hat der Ausgabe hauptfächlich eine vor 1300 der Sorbonne vermachte, wahrscheintich noch bei Etienne's Lebzeiten entstandene Sandschrift der pariser Bibliothek zu Grunde gelegt und frühere Annahmen als richtig erwiesen, wonach die Sammtung in dem fälschlich Vincenz von Beauvais zugeschriebenen Speculum historiale benutt, aber sehr entstellt wurde. Der Berausgeber nimmt nur das Geschichtliche vollständig, die weitschweifigen biblischen und sonstigen theologischen Citate nur so weit auf, als es zum Berständniß nöthig ift. Auch das Entlehnte ift bis auf wenig bekannte Stellen aus Berken von Zeitgenoffen Ctienne's meift fortgelaffen. Dit Unterstützung von Gafton Paris find die Ducllen vieter für die vergleichende Sagenforschung interessanter Geschichten nachgewiesen. Referent hat eine frühere lokale Berfion für das Bunder des Hemdes der Jungfran Maria bei der Belagerung von Chartres durch Hrolf im Jahre 911 im Cartulaire de S. Père S. 46 gesunden. Lecon bietet uns auch ein mit gewohnter Sorgfalt gearbeitetes Inhaltsverzeichniß und Regifter.

v. K.

Berton, Courtenay et ses anciens seigneurs. Montargis 1877.

Ein Geistlicher, dessen Stellung oft die Unbefangenheit der Auffassiung beeinträchtigt, giebt eine im Anhang dis auf die Gegenwart fortgesührte Geschichte des Ortes seiner Wirksamkeit und der mächtigen Dynasten, welche ihn nach einander besessen, unter ihnen eines Nebensweiges der Capetinger. Bisweiten treten Mängel in der Methode, namentlich Ungenauigkeit der Citate hervor. S. 4 wird der Vicegraf Frotmund von Sens ohne Begründung als Sohn des unter dem Weststrankenkönige Rudolf erwähnten Richard angeschen. Es liegt weit näher, in diesem Basallen Hugo des Großen einen Nachkommen des Frotmund zu sehen, welcher 858 an der Empörung von Hugo's Großevater Theil nahm (s. des Ref. Rob. d. Taps. S. 150). 1151 als

Todesjahr Joseelin's von Gbessa S. 12 ist mit dem Fotgenden nicht in Einklang zu bringen. Trot der erhobenen Ausstellungen ist die kleine Schrift immerhin eine verdienstliche Arbeit. — Weit größere Bedeutung hat ein anderes von der französischen Akademie preisges fröntes Werk über einen zunächst nur tokalgeschichtlichen Gegenstand:

Luchaire, Alain le Grand, Sire d'Albret. Paris 1877.

Der Rebentitel: L'administration royale et la féodalité du midi fennzeichnet den Zweck des vortrefflichen Buches. Der Verf. hebt mit Mecht hervor, daß man die Verwandlung des feudalen in das monar= chische Frankreich noch nicht tiefgebend genug erforscht habe. dynastische Geschichte der Latois musse durch die Ergebnisse der tokaten Geschichte kontrollirt werden, welche eine unerschöpfliche Fundgrube für das innerste Leben des Landes bietet. Die bisherige frangösische Geschichtschreibung berücksichtigte mehr den Norden und die Mitte Frankreichs, von wo aus ja dessen Macht begründet wurde; dagegen stellt Luchaire die Entwicklung von 1440 bis 1522 in dem von allgemeinen Ereignissen wenig berührten Südwesten dar. Die Archive von Pau und die Sammlung Doat in der parifer Bibliothek find nach den verschiedensten Gesichtspunkten, ohne die bei solcher Anordnung oft ftorenden Wiederholungen ausgebentet. - Allain, dessen Erbschaft be= fanntlich durch die Bourbonen auf die Krone überging, wurde trot großer äußerer Erfolge, trot seiner Herrschaft über fast zehn heutige Departements, von der königlichen Gewalt mehr und mehr beichränft, als er an dem Aufstande gegen Rart VIII. Theil genommen hatte und später dem wenig günftig gesinnten Ludwig XII. gegenüber= ftand. Sethft Ludwig's XI. Gunft schützte nicht vor immer weiter gehenden Eingriffen der Parlamente und der königlichen Beamten, welchen Bürger und Bauern meift zur Seite ftanden oder Anlaß zur Einmischung gaben. Daraus folgten stete Prozesse mit der Krone und anderen Großen, welche in Verbindung mit dem wachsenden Lurus die Finangen der Fendalherren gerrütteten und fie zur Annahme von Alemtern und Penfionen nöthigten. Co wurden auch die fernen Landes= und die Gebiete an den Pyrenaen, wo noch im Beginn des 16. Sahr= hunderts Feudalfriege stattfanden, mehr und mehr der unumschränften Königsmacht unterworfen. Es fehlt nicht an werthvollen Rückblicken auf die frühere Entwicklung, nur der Mangel eines Registers erschwert Die Verwerthung des auch kulturgeschichtlich reichhaltigen Materials.

v. Kalckstein.

De Ondergang van het tweede Keizerrijk, door den Majoor J. K. II. de Roo van Alderwerelt. Eerste en tweede deel. Schiedam, Roelants. 1876.

In zwei starken Bänden, mit vielen Karten und topographischen Stizzen illustrirt, hat der jetzige niederländische Kriegsminister, De Roo van Alderwerelt, eine populär wissenschaftliche Geschichte der letzten Monate des zweiten französischen Kaiserreichs und dessen unheitsvollen großen Krieges geschrieben, in der er alle Blößen seines politischen und Militär-Systems ausdeckt.

v. Vl.

Jan ten Brink, de Opstand der Proletariërs. Geschiedenis der Omwenteling van 18 Maart 1871. Amsterdam, Funke en van Santen. 1876.

Im Auftrage einer amsterdamer Zeitung nach Paris geschickt, stellte Ten Brink für ihre zahlreichen Abonnenten diese sebhaft erzählte Geschichte des Kommune-Aufstandes zusammen, in der er außer den schriftlichen Duellen auch mündliche Nachrichten benutzte, die ihn zu der Ansicht brachten, daß die Bonapartisten hauptsächlich die Kommune-Gräuel verschuldeten. "M. Rouher était à Paris pendant la commune; c'est M. Thiers qui me l'a affirmé" sagte ihm u. a. Gambetta, und aus der Rede des Deputirten Savary vom 15. Juli 1875 geht hervor, daß der "nichtswürdige" Amigues im Dienste Rouher's zuerst bei der Kommune und nachher in der bonapartistischen Zeitung l'Espérance arbeitete, und namentsich in dieser setzteren die pariser Arbeiter für den Bonapartismus zu gewinnen suchte; indem er ihnen zugleich Haß und Verachtung für die Bourgeoisse einslößte.

v. Vl.

Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars 1871. Paris, libraire législative. 1872. 1)

Unter dem Präsidium des Grasen Daru trat die Kommission des Parlaments, welche die Handlungen des gouvernement de la désense nationale untersucht hatte, zusammen, um die Thatsachen der Erhebung des 18. März sestzustellen. Die Sammlung enthätt die Berichte der Kommission, der Unterkommission, der Präsidenten der Appelhöse, der

<sup>1)</sup> Bgl. den Artikel der "Preußischen Jahrbücher" (43, 275 ff.): "Die Pariser Commune" von Franz Mehring, dem Berfasser des empfehlenswerthen Buches: "Die deutsche Socialdemokratie".

Brafekten und Legionschefs der Gendarmerie; auch über die revolutionaren Bewegungen in den Departements wird eingehend berichtet. Dann folgen die Zeugenausfagen des Präfidenten Thiers, des Marschalls Mac Mahon, der Generale Trochu, Ducrot u. a. Den Schluß bilden les pièces justificatives. Die Kommission hatte diesen Ereig= niffen gegenüber eine andere Stellung als bei der Enquête, welche das gouvernement de la défense nationale, die zurückgetretene Regierung betraf 1). Die Ereignisse des 18. März, wie der Tage vor ibm und nach ihm, waren geschehen, als die neugewählte Berfamm= lung in Verfailles tagte und Thiers Prafident der neuen Regierung war. Db der Vorwurf mancher Schriftsteller, daß die Regierung durch ihre Schwäche die Mitfduld an der schrecklichen Gewaltherrichaft der Rommune trage, begründet ift, läßt sich nach den vorsichtigen Neuße= rungen der Berichte wie der Zeugen nicht feststellen. Thiers selbst ipricht in feiner Disposition von begangenen Fehlern: "Je pourrai accuser celui-ci ou celui-là, je ne le ferai pas." Die Zahl der Truppen war damats gering, Thiers fagt 22(00); die zuverläffigen Gemente der Nationalgarde hatten Baris verlagen oder stellten sich nicht: so bestanden die Nationalgardisten und Mobilgarden fast ganz ous den ärmiten, eraltirtesten Theilen der Bevörkerung, meist abbängig von den Führern der geheimen Gesellschaften. Aus dem Park von Monceaux waren 250 Feldgeschütze nach den buttes de Montmartre und de Belleville gebracht und in den Bänden der National= garde: darin bestand die Gefahr; denn diese Geschütze, nicht die 2000 ichweren Beichübe auf den Wällen, konnten im Etragenkampfe gebraucht werden. Die Regierung beschloß, sich am frühen Morgen des 18. März des Montmartre und der Geschütze zu bemächtigen: Binon und unter ihm der energische General Faron wurden mit der Ausführung be= traut. Das erste glüdte, nicht aber die Fortführung der Geschütze, faute d'atellages und wegen der zu geringen Zahl der Truppen. Auch war die Schwierigkeit, 250 kaum bespannte Geschütze durch die Straffen des infurgirten Paris nach Berfailles zu bringen, fehr groß. Die Geichütze blieben in den Sanden der Nationalgarde, und die Truppen verließen Baris. Mit diesem Tage, dem 18. März, begann die Berr= schaft der Rommune. Es erschien ein Aufruf des comité central républicain de la défense nationale des vingt arrondissements de Paris, der unter anderem "la suppression de la police à Paris et

<sup>1)</sup> Bgl. H. 3. 37, 551.

dans les grandes villes, l'expropriation de toutes les denrées alimentaires ou de première nécessité emmagasinées dans Paris. l'armement de tous les citoyens, l'élection de tous les chefs de garde mobile, l'application à tous les ordres de la magistrature du double principe de l'élection et de la responsabilité" etc. forderte. Dieje Proklamation war von Männern unterzeichnet, die Paris kaum fannte: aber seit dem September hat neben dem gouvernement de la defense nationale eine geheime Regierung bestanden, welche nach General Ducrot's Aussage Rochefort organisirt hatte; an der Spike ftanden zuerst Ranc, Tibaldi, Flourens, Lissagaran. Sehr bald machte fich in der beffer gefinnten Bevölkerung eine Reaktion geltend. Der Bericht de M. Delpit sagt: "Paris, surpris par une révolution insensée, commençait à rougir de singuliers maîtres qu'il ne s'était pas donné, mais qu'il avait laissé s'emparer de l'autorité. L'inertie et l'abstention des honnêtes gens avaient fait la révolution. La retraite du gouvernement ouvrait les yeux aux Parisiens, ils voulaient réagir et se défendre. 31 Journale, darunter La Breffe, Débats. Constitutionnel, Figaro, hatten den Muth, das Comité im hôtel de ville für ungesetlich zu erklären und alle Bürger aufzufordern, ihm nicht zu gehorchen. Aurelles de Paladines hatte den Oberbefehl über die Nationalgarde niedergelegt, den der energische und populäre Admiral Saiffet übernahm. Bielleicht war in diesen Tagen der geeignete Moment, um die contrerevolutionäre Bewegung in Paris zu unterstüßen: Saiffet forderte nur, daß die Armee einzelne Buntte in Baris besethe. Aber Thiers hielt an feinem Plane fest, erft die Armee zu verstärken und zu discipliniren, um dann Paris zu erobern. Ginen Straffentampf scheute er bei der Schwäche und theilweisen Unguverläffigfeit der Truppen; so ließ er den gutgesinnten Theil der Bevölferung ohne Hülfe, Saiffet trat bald zurud, die Wahlen am 26. März fielen faft nur auf Mitglieder der kommunistischen Verschwörung und die schrantenloje Herrschaft des Berbrechens und des Schreckens begann. Bon ben 86 durch eine kleine Minorität Gewählten waren 13 Mitglieder des comité central, 17 gehörten zur Internationalen, 20 zu den Blanquiften, 21 waren bekannte Alubredner, etwa 15 gehörten zur gemäßigten Partei, die alle bald ihr Mandat niederlegten. Im Grunde theilten zwei Parteien die Ferrschaft, die Jakobiner oder Blanquisten. welche den Terrorismus von 1793 erneuern wollten, die Rommune und Die Internationalen, welche die gesammte gesellschaftliche Ordnung um= fturgen wollten. Aber bei dem Streite beider Barteien, dem Rampfe gegen

Die Armee von Versailles, vor allem bei der absoluten Zuchtlofigfeit der Elemente, welche den Sieg erfochten, bei der Robbeit, Dummheit und dem Egoismus der meisten Führer, bei der Feigheit der Mehr= zahl herrichte bald gar keine politijche oder foziale Partei, es war die Herrichaft des nachten Verbrechens. Die neuen Führer waren Hébertisten, wie Raoul Rigault und Ferré; eines ihrer Organe war der unfäctich gemeine Pere Duchesne, an den Ramen von Hebert's Journal aus der ersten Revolution anknüpfend. Selpr richtig fagt Stendhal: "On a vu pendant la révolution, que toute société qui a peur, est à son insu gouvernée et conduite par ceux de ses membres qui ont le moins de lumières et le plus de folie." Das aitt auch für die Revolution der Rommunards von 1871 durchaus. Saß, brutale Sinnlichfeit, Habsucht und der Neid, der schon in der ersten Revolution ein so gefährliches Motiv gewesen, daneben die Feigheit, welche Schreiern, Phrasenmachern und Gannern die Berwaltung und Regierung überließ, das waren die finsteren Mächte, die 60 Tage lang Baris beherrichten. Bor Gitelfeit halb mahnsinnige Narren, wie Luffier und F. Lyat, bösartige, eisfalte Verbrecher, wie Ferré und Raoul Rigault, das waren die Herren der unglücklichen Stadt, bis die Truppen eindrangen und ein Strafgericht begann, ein Racheaft, deffen Opjer noch ungezahlt geblieben find.

F. v. M.

Die Kommune von Paris, vom Mittelatter bis zur Gegenwart. Von Ludwig Vittig. Stuttgart, Vogler. 1872.

Ter Berfasser dieser populär gehaltenen Schrift sucht den geistigen Zusammenhang der Kommune von 1871 mit der Revolution von 1358, an deren Spike Stephan Marcel stand und an welche sich die Facquerie knüpste, nachzuweisen, und es ist richtig, daß kommunistische Schriftsteller wie Lissagaran mehrmats auf Stephan Marcel hinsweisen und daß der Name dessetben in den Proklamationen des comité central erwähnt wird. Aber die Unterschiede zwischen beiden Bewegungen sind doch sehr erhebtich, vor allem wollte 1871 die Komsmune Paris ganz Frankreich beherrschen, und wenn die Armee von Bersialles die Stadt nicht bald isoliert und dann erobert hätte, würde sich der Terrorismus von 1793 und die Beherrschung von Frankreich durch die Affitiation des Jakobinerklubs mit seinem Pöbel und Verbrecherbanden wiederholt haben. Und das wäre geschehen, mochten die Vlanquisten siegen oder die Internationalen. Wittig schreibt im ganzen unparkeissch

und mit Sachkenntniß; freilich ist seit 1872 vieles erschienen, was die Greignisse im neuen Lichte zeigt. F. v. M.

Maxime du Camp, les convulsions de Paris. I. Les prisons pendant la commune. Paris, Hachette. 1878.

Der Berf. hatte ichon früher ein umfaffendes Bert: "Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIX° siècle" (6 vol.) herausgegeben; die einzelnen Auffätze waren vorher in der Revue des deux mondes erschienen. Er hatte den Mechanismus der verschiedenen Arten der Verwaltung in dem normaten Leben von Paris geschildert und die Weisheit und Pflichttreue gerühmt, welche die Bedingungen der Eristenz der großen Stadt sind. Run schildert er Paris in seinen revolutionären Zuckungen, die alle Räder und Federn der gewaltigen Maschine gelähmt und zerstört haben. Bunächst richtet er seinen Blick auf die Gefängnisse, "qui ont été, avec le massacre, l'incendie, l'assassinat, le principal organe de ce gouvernement issu de l'insurrection et noyé dans le sang qu'il a versé." Der Berf. sagt nur die Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit; denn sie enthält Scenen solcher Wildheit, Berderbtheit, folder muften Sinnlichkeit, daß er fie aus Achtung vor dem Lefer und vor sich selbst verschweigt. Und doch ist das, was er erzählt, granenvoll; er fagt in der Borrede: "Toute la ménagerie des mauvaises passions avait brisé sa cage pendant la commune, et durant les deux mois, s'est vautrée en pleine bestialité au milieu du bouleversement moral le plus extravagant, que jamais l'histoire ait eu à constater. On ne peut reprocher à la commune d'avoir été hypocrite.... comme une prostituée sans vergogne, elle a tout fait voir, et l'on a été surpris de la quantité d'ulcères qui la rongeaient."

Aber auch diese entsetslichen Schilderungen, deren Lektüre starke Nerven ersordert, enthalten versöhnende Züge. Der Verk. rühmt nicht allein die Standhaftigkeit, die Entsagung, den rührenden Opsermuth der Priester und Mönche (und zwar thut er, der liberale Skeptifer, es mit derselben Bärme wie der Abbé Vidieu), sondern auch die Pflichttreue, den Gehorsam, die Uneigennützskeit aller niederen Besanten, hier besonders der Gendarmen, der Ausseher in den Gefängenissen, aller Beamten der Bank. Nur wenige der höheren Staatssdiener waren in jenen Tagen pslichtvergessen, viele waren schwach, aber die niederen Beamten haben sich ohne Ausnahme glänzend beswährt. Die versailler Regierung hatte nach dem 18. März den Aufs

sehern in den Gefängnissen und allen dortigen Beamten den geheimen Besehl gegeben, im Dienste zu bleiben und einstweilen der Kommune zu gehorchen. Alle ersüllten die schwere und widerwärtige Pflicht. Tadurch ist unsäglich viel Unheil verhütet worden. Wenn die Beaufssichtigung der Gefangenen, ihre Ernährung u. s. s. durch die Schergen der Kommune ausgeführt worden wäre, statt durch zuverlässige und redliche Beamten, so wären die Gesangenen steten Nißhandlungen ausgesetzt gewesen, die unwissenden, fast immer betrunkenen Verbrecher, ohne jede Lokals und Dienstkenntniß, hätten die meisten elend vershungern lassen; die in den letzten Tagen der Kommune mit Petrosteum getränkten Gefängnißmauern und Hospitäler würden mit ihren Verwohnern ein Raub der Flammen geworden sein.

Daß Werke wie das vortiegende von Maxime du Camp oder wie Taine's "les origines de la France contemporaine" von dem konservativen und royalistischen Organe der Presse nicht warm empfohlen, daß nicht deren Grundgedanken mit ertäuternden Beispielen den Lesern mitgetheilt werden, hat mich in Erstaunen gesetzt. Jedes Blatt ist tehrreich und bekämpft wirksam la legende revolutionnaire, von welcher sich der größte Theil der Franzosen abwendet, ohne die Resultate der Revolution aufgeben zu wollen.

Auch du Camp wirft der Regierung und der Versammlung in Berfailles vor, Paris nicht unterstütt zu haben; Thiers hatte es, wenn auch in unbestimmter Beise, dem Admiral Saisset, Kommandanten der Nationalgarde, zusichern laffen Um 24. März follte eine Deputation der Bersammlung mit einer Truppenabtheitung in Baris einrücken und den Maires die hand reichen, die gut gesinnte Nationalgarde unterftüßen. "Il est possible que cet effort eût échoué; mais il eût été honorable de le tenter. Nul soldat de Versailles n'apparut, et nul député de l'assemblée nationale vint marcher contre l'émeute, comme l'avaient fait les réprésentants du peuple 1848, pendant l'insurrection du juin... L'amiral comprit, qu'abandonné par le pouvoir exécutif, il ne lui restait plus que de se retirer." Er über= nahm alle Berantwortung und verbrannte alle Deveschen, Inftruttionen und Briefe, die er von Thiers erhalten, um nicht später ver= sucht zu sein, von der Tribune aus der Versammlung zu sagen: "que rien n'a été sauvé, parce que j'ai imperturbablement exécuté ses ordres (de Thiers)".

Nur ein Zusammentreffen der verschiedenartigsten Umstände, fast allgemeine Schwäche, begangene Frrthümer und Fehler, auch der Regierung, fonnten eine Stadt wie Paris, deren Bevolkerung in weit überwiegender Bahl gut gefinnt war, zum wehrlosen Opfer einer Bande von Berbrechern und einer zuchtlosen betrunkenen Meute machen. Um 26. März war der Sieg der Kommune entschieden. Aber von den wilden Träumereien der Internationale, von der Idee municipaler Freiheiten, von den Gedanken des Konvents von 1793 war bald nicht mehr die Rede, weder Karl Mary herrschte von London aus, noch Delecluze oder Lullier: eine dritte Gruppe, die Hébertiften, erhob ihr Saupt, die nur durch Reid, Zerftörungswuth, Sabsucht und roheste Sinnlichkeit bestimmt wurde. Bortrefflich schildert du Camp zwei Führer, Kaoul Rigault und Theophile Ferré, die in jenen Tagen der Schande und des Entsetzens eine hervorragende Rolle gespielt haben. Man hat nach dem Siege der Truppen Selbstbekenntniffe von Ferré gefunden, die er vor der Herrschaft der Kommune geschrieben. Ferré war ein häßlicher, mißgestalteter Rerl, verlacht, wo er fich seben ließ; unter Napoleon foll er Polizeispion gewesen sein. Der Mangel an jedem Erfolg, feine immer verlette Eitelkeit erzeugten in feiner engen, neidischen Seele einen bitteren Haß gegen alle Glücklichen. Richard III. in seinem Monologe "spähte er seinen Schatten in der Sonne, erörterte feine eigene Miggeftalt", fagte fich, daß hunde bellten, wenn er vorbeihinfte, und darum war er gewillt, ein Bojewicht zu werden.

Die letzten Hefte der Revue des deux mondes enthalten Aufstäte über die Bank Frankreichs während der Kommune, welche die merkwürdige Thatsache erklären, daß dies Institut, an das die materielle Wolfahrt Frankreichs geknüpst ist, in solcher Zeit vor eigentlicher Ptünderung bewahrt blieb, obgleich die Kommunards wußten, daß dort große Massen Gold und Silber, gemünzt und in Barren, versborgen waren. Paris und Frankreich verdanken es dem Muth, der Klugheit und der Pflichttreue der hohen und niederen Bankbeamten, sowie der Hingebung der Nationalgarden des Bezirkes, in dem die Bank gelegen.

Diese Auffätze und eine Reihe ihnen folgender werden den zweiten Theil des Werkes bilden. F. v. M.

Histoire de la commune de Paris en 1871 par l'abbé Vidieu. Paris, Dentu. 1876.

"Contribuer à détruire les utopies, à substituer à l'égoïsme du riche l'amour des classes laborieuses, au scepticisme qui tue. la foi qui fait vivre, c'est pour accomplir ce devoir sacré que nous avons écrit ce livre." Der katholische Priester stellt sich außer: halb der politischen Parteien, er vertheidigt die Wahrheit, die Ordnung, die Gerechtigkeit, die Ziele jeder Regierung, und befämpft den Arrthum, die Lüge, das Berbrechen, und erzählt die Leiden, schildert die Geduld und den Muth der Märtyrer, welche sterbend für ihre henker beteten. Diese Geschichte der Kommune ift lebendig geschrieben, objettiv gehalten und, joweit es die Erzählung vieler Gränel möglich macht, von einem milden, versöhnten Geiste durchweht. Hier mag nur auf folgende Einzelheiten in dem lehrreichen Buche hingewiesen werden. Ter Abbé wirft der faiserlichen Regierung "une complaisance extraordinaire vis-à-vis de l'Internationale" vor. "Les délégués furent reçus plusieurs fois par M. Rouher, qui voulut bien discuter avec oux leurs doctrines socialistes. Quel pouvrait être le but de l'empereur et de ses ministres, en secondant ostensiblement une association dont les tendances, mal dissimulées, étaient de renverser l'ordre des choses existantes?" Vidicu halt im Gegenfat zu M. Delpit (enquête parlementaire, rapports et dispositions) und zum General Appert die Revolution am 18. März wesentlich für das Werk der Internationalen, deren Ausstrahlung le comité central war. Karl Marr widerrieth in einem Briefe vom 12. März den Rampf, weil er nicht an den Erfolg glaubte; das Romité fannte die Berhättnisse besser, magte den Kampf und siegte. Die Apathie der Gutgefinnten in Paris trägt mit die Schuld an dem Siege des Berbrechens. Thiers, jugeant la situation en homme d'état et avec l'expérience de nos révolutions, hielt es mit Vinon und dem Axicas: minister für nothwendig, daß die Regierung und die Armee Paris verließen; die anderen Minister waren dagegen. Thiers sagte damats; "La troupe régulière, atteinte par la démoralisation, est plus un danger, qu'un seccurs, on n'a pas à compter sur elle, tant qu'elle est à Paris, exposée au contact de la population soulevée. Restant à Paris je découvre, je sacrifie peut-être l'assemblée, qui représente la France. Je suis navré, mais je suis résolu. Si Louis-Philippe en février 1848 eut quitté Paris, il y serait rentré huit jours après, sa dynastie serait debout, et de grands malheurs nous seraient épargnés." Sehr treffend sagt der Berf, an anderer Etelle: "La commune était tout simplement la commune insurrectionelle de 1793, qui faisait la loi à la convention, poussait aux mesures violentes et jouait le rôle de pouvoir exécutif du

club des Jacobins, elle était l'un des ressorts les plus efficaces de la centralisation despotique . . . . Les franchises municipales, dont on a fait tant de bruit depuis lors, n'avaient point de place sur leur programme." Băhrend des Rampfes und nach dem Siege der Truppen sollen mehr als 15000 Rommunards und manche Unschutdige umgesemmen sein. "La responsabilité de ces terribles représailles ne doit pas retomber tout entière sur l'armée. Ce qui donne une idée de la décadence de la génération actuelle, de la dépravation des idées et des sentiments, de la prosonde démoralisation de notre époque, c'est le nombre des dénonciations anonymes qui arrivèrent alors à la présecture de police: on en compta plus de 5000 par jour, et elles atteignirent le nombre total de 310000! Telles sont bien les soules: elles prétent d'abord la main à toutes les révoltes; plus acclament le plus fort, elles sinissent toujours par insulter aux vaineus."

Mehrsach citirt der Bers. "Philibert Audebrand, histoire intime de la révolution du 18 mars". F. v. M.

Histoire de la commune de 1871 par Lissagaray. Bruxelles, librairie contemporaine de St. Kistenmacker. 1876.

Während der Herrschaft der Kommune war der Verf. Redakteur de la tribune du peuple, — "c'est un proscrit qui tient la plume", er schreibt zur Rechtsertigung seiner Partei; le tiers-état trägt nach ihm allein die Schuld, "car les perfidies liberales menacent de surpasser les calomnies usées des monarchistes". Benn man sich beim Lesen dieser Geschichte vergegenwärtigt, daß sie eine Avologie der Männer des comité central, der Kommune und ihrer Thaten sein foll, und die anderen hier angeführten Werke damit vergleicht, fo vietet sie ein gewisses, namentlich psychologisches Interesse. Nach Lissa= garah blieben in den Kämpfen und nach denselben 25000, es starben in den Gefängnissen 3000. 13700 wurden verurtheilt, meist auf Lebenszeit; noch im November 1876 waren 15000 Männer, Weiber und Rinder in Raledonien im Eril. Die Zahl der im Rampfe Gebliebenen und der nach dem Siege der Truppen Gerichteten wird von den Schriftstellern sehr verschieden angegeben: sie wird sich niemals genau feststellen laffen. F. v. M.

Źródła dziejowe, III: A. Pawiński, Stefan Batory pod Gdańskiem w 1576-77 r. (Gejdichtliche Duellen, Bd. 3: A. Pawiński, Stephan Bathorn vor Danzig 1576—1577). IV: A. Pawiński, początki panowania w

Polsce Stefana Batorego 1575—1577 r. (Bd. 4: A. Pawinsti, die Anfänge der Regierung Stephan Bathorn's in Polen 1575—1577). Warschau 1877. (Bgl. über die beiden ersten Bände dieser Sammlung H. 3. 38, 531 und 532.)

Die in dem dritten und vierten Bande der "Geschichtlichen Quellen" enthaltenen und von B. herausgegebenen Materialien können auch in weiteren Kreisen interessiren, und da die Inhaltsangaben, der Inder und auch der überaus größere Theil der Schrift= ftücke selbst in lateinischer Sprache geschrieben sind, so sind sie auch Siftorifern zugänglich, welche bie polnische Sprache nicht versteben. Bb. 3 enthält lauter Aften- und Schriftstude, die mit der Unternehmung Stephan Bathory's gegen Danzig im Zusammenhange stehen; fie erläutern auf ausgiebige Beise diese erste Kriegsthat des neugewählten Polenkönigs. Diesen Materialien hat P. eine längere Abhandlung vorausgeschickt, in welcher er den Berlauf des Rrieges darzuftellen fucht. Bd. 4 enthält sonstige Aftenstücke aus derselben Zeit; fie erläutern die übrigen Regierungshandlungen Bathorn's in den Anfängen seiner Regierung in Boten. Diesen Band hat der Berauß= geber mit einer Abhandlung über die petrifauer Synode von 1577 eingeleitet. - In der warschauer Zeitschrift Niwa (9, 591-602) hat der ehematige Professor der Geschichte an der warschauer Hochschule R. Blebanski eine leidenschaftliche Aritik gegen den ersten dieser beiden Bande gerichtet. Wir muffen unferseits zugeben, daß ein großer Theil diefer Einwürfe mahr, nur zu craß ausgedrückt ift. Manches macht aber den Eindruck, als ob es aus Motiven perfönlicher Natur entsprungen ware. Objektiver ift derselbe Band beurtheilt im Przeglad krytyczny 1877 S. 168-173. X. L.

Źródła dziejowe, V: A. Jablonowski, lustracye królewszczyzn Wolynia. Podola i Ukrainy (Gejdichtliche Duellen, Bd. 5: A. Jablonowski, Luftrationen der fgl. Güter in Bolhymien, Podolien und der Ufraine). VI: A. Jablonowski, rewizya zamków ziemi wolyńskiej w polowie XVI wieku (Bd. 6: A. Jablonowski, Mevijion der Schlöffer des wolhynijchen Landes um die Mitte des 16. Jahrhunderts). Barjchau 1877.

Um die Einkünste der königlichen Starosteien zu ermitteln und darnach die aus ihnen zu zahlende Kwarta sestzusezen, wurde von sieben zu sieben Jahren eine Schätzungskommission in dieselben absgesandt, welche eine sogenannte Lustration vornehmen und sodann einen. Bericht vorlegen sollte. Wie wichtig solche Berichte für die ökonomische Geschichte des Landes sein müssen, ist klar. Ihre Wichtigkeit steigt aber noch mehr, wenn wir dieselben aus mehreren nach einander

folgenden Luftren besitzen, da wir hieraus die Entwicklung oder das Fallen des Wolftandes auf's deutlichste zu erseben im Stande find. Deshalb ift auch dem fünften Bande der "Siftorischen Quellen" eine große Tragweite zuzuschreiben. Der Herausgeber 3. hat uns nämlich hier folgende Luftrationen gegeben: aus dem Jahre 1615/16 der Starosteien in den Wojewodschaften Podolien, Braclaw, Rijow, aus dem Jahre 1622 der Wojewodschaft Kijow, - aus dem Jahre 1628/29 der Wojewodschaften Wolhynien, Kijow, Braclaw, Podolien, aus dem Jahre 1636 der Wojewodschaft Kijow. Wir haben hier demnach ein auschauliches und authentisches Bild der Entwicklung der Rolonisationsthätigkeit Polens in diesen öftlichen Provinzen und zwar dicht vor dem Ausbruche der Rosackenkriege. Als Ginleitung haben wir hier eine ausführliche und sehr interessante Abhandlung des Berausgebers über die Starofteien in der Ufraine in der ersten Sälfte des 17. Jahrhunderts. — Der Inhalt des sechsten Bandes ift ein ähnlicher. Wir finden hier Berichte über eine Revision der Schlöffer Bladimir, Lud, Krzemieniec, Winnica, Braclaw und Intomierz und zwar aus einer früheren Zeit, nämlich aus dem Jahre 1545. Voraus= geschickt ist eine sorgfältige und anziehende Monographie des Heraus= gebers über den Zustand des wolhnnischen Landes um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Diese Publikation ist eine sehr dankenswerthe, und es wäre zu wünschen, daß sich ein ähnliches Material für diese Provinzen auch aus der späteren Zeit nach den Rosackenkriegen und während derfelben ausfindig machen ließe und veröffentlicht werden fönnte. X. L.

L. Zarewicz, Andrzej z Piasków Bobola, podkomorzy koronny Zygmunta III (Andreas von Piasti Bobola, Krontämmerer Sigismund's III.). Lemberg 1876.

Eine von höchst parteiischem, ultramontanem Standpunkte gesschriebene Abhandlung über den Jesuitenprotektor Andreas Bobola, der an dem Hose Sigismund's III. eine große Rolle gespielt. Die Abhandlung ist eingehend und gründlich beurtheilt worden in dem krakauer Przegląd krytyczny (1877 S. 87—92). X. L.

Biblioteka Ordynacyi Krasińskich: Muzeum Konstantego Swidzińskiego (Krafinsti'jche Majoratsbibliothet: Mujeum des Konstantin Swidzinsti). Barjchau 1877. III. (Bgl. über die früheren Bände H. J. 38, 529.)

Dieser dritte Band der besonderen Abtheilung der Krasinski'schen Majoratsbibliothek enthält die Denkwürdigkeiten des Johann Wladislaw Poczobut Odlaniki aus den Jahren 1640—1684. Herausgegeben ist er hier von L. Potodi und J. J. Krafzewski. Die polnische Literatur befitt eine gahlreiche Reihe von Denkwürdigkeiten aus dem 17. Sahr= hundert: Die hier veröffentlichten gehören durchaus nicht zu den intereffantesten, weder in Bezug auf die Form noch auf den Inhalt. Boczobut war ein einfacher Edelmann aus Littauen von geringer Bilbung. So lange er noch als Solbat biente, weiß er manches Anziehende in seinen Denkwürdigkeiten, die man eigentlich ein Tagebuch nennen follte, zu verzeichnen; als er aber den Kriegsbienft verlaffen, schrumpft diefes Tagebuch zu einer dürren Aufzeichnung unintereffanter Familienereigniffe gusammen. Es beginnt mit dem Jahre 1658; einige Daten, Die voranstehen, hat der Berf. erft nachträglich notirt und dabei jofort einen jolchen Fehter, den die Herausgeber nicht beachtet, begangen, daß er die Annahme der schwedischen Brotektion durch die Litthauer in das Jahr 1653 verlegt. Ueber die Kämpfe mit den Schweden während des Krieges mit Karl Guftav findet sich hier manches Interessante, was durch die Genauigkeit zumal der chronologischen Angaben zur Kritik anderer gleichzeitiger Quellen dienen könnte. — Die Berausgeber haben sich wot bemüht das Ihrige zu thun, tropdem aber läßt die Editionsarbeit vieles zu X. L. wünschen übrig.

J. Falkowski, obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce (Bilder aus dem Leben der lepten Generationen in Polen. I. Polen 1877.

Drei anziehend geschriebene Stizzen, vor allem auf handschriftstichem Material bernhend, aber ohne die nöthigen Duellenbelege, und zwar die folgenden: 1) Sovhie geborene Krasinska Kürstin Lubomirska, Kastellanin von Krasan, und ihre Nichte Franziska geborene Krasinska, Herzogin von Sachsen, Prinzessin von Polen. 2) Varschau zur preußischen Zeit. 3) Napoleon und die Polen 1806 und 1807.

X. L.

Fr. hr. Skarbek, Dzieje Polski, cz. II, królestwo polskie od epoki początku swego do rewolucyi listopadowej (Fr. Gr. Efarbet, Wejchichte Polene, Ibeil II, das Königreich Polen von ieinem Aniang bis zur November revolution). Cz. III. król. pol. po rewolucyi listopadowej (Theil III, das Königreich Polen nach der Novemberrevolution). Poien 1877.

Friedrich Graf Starbek (gest. 1866), einst Prosessor an der warsschauer Universität, später einer der höchsten Verwaltungsbeamten im Königreiche Polen unter russischer Herrschaft, hat zahtreiche, sowohl wissenschaftliche wie auch belletristische Werke veröffentlicht. Nach

seinem Tode wird jest das Werk publizirt, dessen Titel wir oben angegeben. Der erste Theil desselben enthält nur einen verbesserten Wiederaddruck der zweibändigen Geschichte des Herzogthumes Warschau, welche schon vor Jahren in erster Austage zu Ledzeiten des Verkerschienen war. Neu sind Theil I und II, welche eine Geschichte des Königreichs Polen von 1815 an enthalten. Es ist dies jedenfalls ein sehr anziehendes Buch, wol das originellste, interessanteste und geistevollste, das wir über diese Zeitepoche besitzen, wenn man auch nicht immer den Anschauungen des Vers. wird beipslichten können. Ders. Vers. stellt hier Selbsterlebtes dar, schöpft daher mehr aus seiner eigenen Ersahrung als aus geschriebenen oder gedruckten Duellen.

X. L.

R. Hube, kościół parafialny stary i nowy w Radomsku (die alte und neue Pjarrfirdje in Radomst). Warjdjan 1876.

Eine sorgfättige kleine Monographie über die Pfarrkirche in der Stadt Radomsk seit der ältesten bis auf die neueste Zeit aus der Feder des bekannten Rechtsgelehrten und Historikers R. Hube.

X. L

W. Kętrzyński et St. Smolka, Codex diplomaticus monasterii Tynecensis. Lemberg 1875.

Im Jahre 1871 hat das Dijolinsti'iche Inftitut in Lemberg den erften Band eines Cod. dipl. des Benediftinerflofters Tyniec veröffentlicht. Derfelbe enthielt 93 Urfunden und reichte bis zum Sahre 1398. Die H. Z. (29, 227-232) hat über diesen ersten Theil eine Unzeige aus der Feder Grünhagen's gebracht, welcher daselbst das unfritische Verfahren des Herausgebers (Sfrzydylka) an einigen der ältesten Urkunden nachgewiesen, aber sein Referat doch mit der Ber= sicherung schloß, "daß es weiterhin, wo die Kritik nicht mehr jo sehr in Anspruch genommen wird, beffer kommt". In Wirklichkeit aber ist es auch weiterhin nicht besser gekommen, sondern der ganze Band war auf eine wahrhaft ungeheuerliche Weise verunstattet worden, und zu dieser Ueberzeugung ift denn schließlich auch die Direktion des Instituts gelangt. In Folge besien beschloß sie, diesen Theil aus dem Buchhandel zurudzugiehen und zu vernichten, den Cod. dipl. bewähr= teren Händen anzuvertrauen und von neuem zu veröffentlichen. So ift denn diese neue Bublikation entstanden; den ältesten Theil der Ur= funden, 128 Stück bis zum Jahre 1399 (S. 1-183), hat Retrzynsfi bearbeitet, den jungeren aber umfangreicheren, die Urkunden von Rr. 129

bis 299 aus den Jahren 1401—1506 (S. 185—561), hat Smolka veröffentlicht. Die forgfältigen und mit Sachkenntniß zusammengesetten Indices endlich find von Al. Hirschberg angelegt worden. Die Berausgabe diefes Cod. dipl. verurfacht nicht geringe Schwierigkeiten, zumal der bei weitem größte Theil der hier abgedruckten Urkunden nicht mehr in Driginalen, sondern in meistentheils nicht allzukorrekten Abschriften erhalten ift, fo daß also die Herausgeber nur setten in ber Lage find, fich auf die Autopfie der Driginaturkunden berufen gu können, wodurch ihnen eine jo überaus wichtige Grundlage zur Kritik ber Echtheit der Urtunden benommen ift. Dieje Schwierigkeiten häufen fich vor allem in dem erften von R. bearbeiteten Theile. Es fann feinem Zweifel unterliegen, daß wir erst jest diefes reiche Material in der entsprechenden Form besitzen. Die Belesenheit und Corgfalt der Herausgeber läßt nichts zu wünschen übrig. In einer ausführlichen Unzeige Diejes Cod. dipl. in Dem frafauer Przeglad krytvezny (1876 S. 404-421) hat Fr. Piekofinski die kritische Methode des Berausgebers einer eingehenderen Durchficht und Burdigung unterworfen und ist zu dem Resultate gelangt, daß derfelbe fich von seinem fritischen Eifer zu weit habe fortreißen laffen und manche Urkunde für gefälscht oder verdächtig ausehe, welche in Birklichkeit autentisch oder nur verstümmelt find. Wir geben zu, daß ber Berausgeber in seinem Gifer vielleicht zu weit gegangen ift; jedenfalls hat er aber durch seine Bublifation nicht wenig zur Rlärung der Aufichten über mittetalterliche Urfundenfälschungen beigetragen.

B. Schmidt, Suczawa's historiiche Dentwürdigkeiten von der ersten bistoriichen Kenntnis dis zur Berbindung der Bukowina mit Desterreich. Ein Stück Städkechronik und moldausicher Geschichte. Ezernowih 1876.

Gine zwar mühevolle, aber dilettantische und kritiktose Arbeit, deren Bers. auch nicht die leiseste Ahnung von methodischer Behandslung des Quellenmaterials hat. Sie konnte getrost ungedruckt bleiben.

X. L.

Geschichte Ruglands und der europäischen Politif in den Jahren 1814 bis 1831. Bon Ih. v. Bernhardi. III. Leipzig, Hirzel. 1877.

Dieser dritte Band umsaßt den Zeitraum von 1815 bis 1818. Er enthält zum Theil russische, zum Theil andere Geschichte, wie z. B. Uebersichten über die damatigen Begebnisse in Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland. Dieses letztere Material kann ich füglich in einer Besprechung eines russischen Geschichtswerkes ganz bei Seite

laffen. Es bleiben dann nach Abzug von etwa 348 Seiten (S. 266 bis 595 und 606 bis 625) noch 332 Seiten Text übrig, in welchen sich mancherlei aus der russischen Geschichte vorsindet.

3th bedaure doppelt, daß die eigentlich ruffische Geschichte fo schlecht in diesem Bande wegkommt, eben weil ich auch hier die geist= volle Auffassung des Berf. wiederfinde, welche er schon in seinen früheren Bänden kundgab und welche fich glücklich verbindet mit einem durch unmittelbares Studium des Landes geschärften Blick für Berfonen und Zustände in Rugland. Raiser Alexander ift in den allac= meinen Zügen vortrefflich geschildert. Es ift schwer, gerade einen Mann zu zeichnen, der so wie er überall in's Formlose, Unbestimmte, Schattenhafte fällt. Diese Eigenschaften aber treten gut hervor sowol in seinen Beziehungen zu der äußeren Politik, als besonders in seinem Berhältniß zu Araktscheiem und zu den Polen. Gerade als Gegen= ftücke des weichen, schwanken, idealen Raisers fesselt Araktschejew durch die Wahrheit seiner rohen Natur die Aufmerksamkeit desienigen, der fich dessen bewußt bleibt, wie wenig Alexander I. russisch war. Ber= dienstvoll sind die Mittheilungen über Araktschejew nicht nur. Galikun und Nowofilzow, sondern auch die sogenannte reformatorische Thätig= feit, die Alexander im Berein mit einem Araktschejem fühnlich unternahm. Die Bestrebungen um eine Bauern-Emancipation blieben freilich eben so rasch steden als die Militärkolonien. Aber Bernhardi weiß uns mit vielem Geschick die innere Nothwendigkeit dieses Migglückens fast aller reformatorischen Unternehmungen Alexander's erkennen zu laffen. Die Thätigkeit des Ministers Galityn auf dem Gebiete des Unterrichts (Rap. 4) scheint mir mit mehr Glück behandelt zu fein als die Finanzverwaltung des Grafen Gurjew. Eingehender und abichließender find die Militärkolonien (Rap. 5) behandelt, ein Gegen= ftand, der gang besonders geeignet ift, als eine Erscheinung hervor= gehoben zu werden, die nach viclen Seiten bin Licht in die Buftande des damaligen Rugland bringt. Der unbegrenzte Doktrinarismus des Raisers in seiner Verbindung mit der eben so schrankenlosen Schamlofigkeit, Robbeit, Bornirtheit und Eitelkeit Araktscheiem's treffen hier so nackt zusammen, daß der Erfolg typisch wird für die ganze Regierungsweise bes Raifers. Besondere Beachtung widmet der Berf. auch hier wie schon in dem vorhergehenden Bande dem Berhältniffe Ruglands zur Rurie und zu der katholischen Kirche im Lande (Rap. 6 u. passim). Gine bisher vernachläffigte Seite der Politif Alerander's. Die afiatische, wird in Rap. 7 uns eingehend mitgetheilt. Es ift diese

Darstellung um so bankenswerther, als damats eigentlich ber Grund gelegt wurde zu der ganzen nachfolgenden ruffischen Politif in Afien, die fich an die fpater vollendete, damals aber begonnene Eroberung des Rankafus aufchloß. Ueber den großen napoleonischen Rämpfen wurde bis= her der ruffischerfische Krieg von 1805 und was sich daran auschtießt allzusehr übersehen. Und doch war jener zehnjährige Rampf im Often Die Grundlage der heutigen ruffischen Stellung in Afien. Bernhardi weift diesen Ereigniffen den ihnen gebührenden Plat an, indem er Rußlands Stellung am Kaukafus feit dem vorigen Jahrhundert furz erzählt. Das Rap. 13 ift jum Theit der ruffischen Sandetspolitif gewidmet, soweit sie den Berkehr mit Preußen und Desterreich betraf. Durch all die vielseitige Thätigkeit Alexander's gieht sich aber die polnische Frage wie ein rother Faden durch. Dem überall auftauchenden und ftets nach ausschließlich polnischen Gesichtspunkten wirkenden Abam Georg Czartoryski wird von dem Berf. mancher wolverdiente Bor= wurf nicht erspart. Der Band schließt mit der Epoche der Umkehr Alterander's von seinem tiberaten, dem Parlamentarismus nach außen und in Ruftland Dienenden Streben. Die bigott-reaftionäre Beriode Alexander's haben wir wot im nächsten Bande zu erwarten.

Im gangen gestehe ich, daß mir der vortiegende Band weniger gelungen erscheint als die früheren. Die Quellen für die Kapitel über Die ruffische Geschichte scheinen dem Berf, hier nicht vielseitig und reichhaltig genug gefloffen zu sein, um eine einigermaßen abgerundete, inhaltlich abgeschloffene Darstellung zu ermöglichen. Es bleibt vieles gu fragen, gu begrunden übrig. Die inneren Buftande Ruglands, wie fie sich nach den erschöpfenden Rämpfen zweier Jahrzehnte gestaltet hatten, bleiben uns zum großen Theil unbefannt. Die Anfänge einer neuen und für die spätere ruffische Geschichte, ja für die Zukunft des Reiches von unserem heutigen Standpuntte aus hochbedeutsamen Rich= tung des nationalen Lebens, ich meine die Begrundung der ruffischen Herrichaft am ichwarzen Meere, die Entwicklung Deffa's und manche andere Ereignisse im Innern Rugtands, find uns nur wenig näher gerückt worden. Und doch liegt gerade eine Periode der inneren Ge-Schichte Rugtands vor uns, die nach dem großen äußeren Anprall, nach der Einäscherung Moskau's und der Begründung einer neuen Ordnung nach außen und innen in vielen Beziehungen als maß: gebend für die weitere Entwicklung angesehen werden muß. Mängel hängen augenscheintich jum großen Theil mit der Annahe= rung an unsere Gegenwart zusammen, welche mit jedem weiteren

Schritte die Erreichung zuverlässiger russischer Quellen erschwert. Wir müssen in diesem Sinne aber auch für das wieder Dargebotene einem Historiter dankbar sein, welcher das dürftige Material mit dem Bernhardi eigenen geistreichen und scharsen Blicke für russische Dinge zu durchdringen versteht.

v. d. Brüggen.

Yngvar Nielsen, aktmæssige Bidrag til Sveriges politiske Historie 1812/13.

Yngvar Nielsen, aktmæssige Bidrag til de nordiske Rigers politiske Historie 1813/14.

Diese Abhandlungen (Sonderabdrücke der Berhandlungen der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Christiania) sind Ergebnisse der Forschungen, welche der thätige Verfasser in den Archiven Schwedens und Biens angestellt hat, und Vorläuser einer umfassenden Schilderung der Entstehung des neuen norwegischen Staates.

Die Relationen der an den kleineren Sofen angestellten Diplomaten besitzen nur selten größern historischen Werth'). Damals war aber wenigstens Defterreich in Kopenhagen sehr gut vertreten. Die Grafen Rudolf v. Lütow und Ludwig v. Bombelles zeigen sich in ihren De= peschen als wol instruirte Staatsmänner, gewandte Dipsomaten und aufmerksame Beobachter, und der Generalmajor Freiherr v. Steigen= tesch schließt sich ihnen ebenbürtig an. Lobsprüchen, die Bombelles bem Prinzen Chriftian (Chriftian VIII.) spendet, hat die Wirklichkeit gewiß nicht Recht gegeben, und die Phrasen, in welchen Steigentesch den norwegischen Bauer als den unmittelbaren Fortsetzer der heidnischen Traditionen preist, find noch weniger haltbar, aber sie stimmten mit der öffentlichen Meinung des gebildeten kopenhagener Bublikums völlig überein. Um so viel eher mußte eine solche Uebereinstimmung erwartet werden, als Bombelles ein Schwiegersohn und Lützow ein Freund des Brunschen Saufes waren und dadurch mit den angesehensten und beden= tenoften Männern der Zeit verkehrten. Frau Friederike Brun, geb. Münter, hat fich als deutsche Schriftstellerin freilich keinen dauernden Ruf erworben, als Mittelpunkt eines hochgebildeten Rreifes aber hat fie fich in Dänemark einen geschätzten Ramen gemacht.

Ihre ruhige Besonnenheit zeigen die öfterreichischen Diplomaten auch in der Schilderung Bernadotte's. König Frederik VI. erschien

<sup>1)</sup> Die österreichischen Diplomaten, die in den Jahren 1807—12 in Kopenhagen angestellt waren, behalfen sich z. B. in ihren Melationen mit Auszügen der englischen Zeitungen (s. S. 3 der zweiten Abhandlung).

diesen unbefangenen Beurtheitern schon damals als ein herzensguter, braver, aber den Verhältnissen gar nicht gewachsener Mann. Er war ein Opfer mehr der Umstände als eigener Fehlgriffe, wenngleich seine Starrföpfigkeit Unheil genug gestiftet hat.

Guitav Friedrich Hertherg, Geschichte Griechenlands seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart. III. Bon der Bollendung der osmanischen Eroberung bis zur Erhebung der Neugriechen gegen die Pforte (1470 bis 1821). Gotha, Perthes. 1878.

Der portiegende dritte Band des B. ichen Werkes behandelt die Geschichte Griechenlands unter der türkischen Herrschaft (1470-1821). Derfelbe ift ähnlich gearbeitet wie die beiden vorhergehenden (vgl. unsere Besprechungen berfelben in dieser Zeitschrift 18, 677 ff. und 39, 376 ff.): der Berf. hat keine selbständigen Studien gemacht, aber er hat die neuere historische Literatur, welche seinen Gegenstand behandelt, grundlich durchgearbeitet, er hat den reichen Stoff, welchen er aus diesen Arbeiten anderer entnommen, felbständig in übersicht= licher und zweckmäßiger Weise geordnet und in lebendiger und aniprechender Darstellung vorgeführt. Die Hauptwerke, auf denen seine Arbeit beruht, find: Sopf's Geschichte Griechenlands im Mittelalter, welche bis 1566 geführt ift, und die sich daran anschließenden treff= lichen kleineren Arbeiten desselben Berfassers; Sathas' Έλλας του οκοzoατουμέτη; Finlan's Greece under othoman and venetian domination und History of the greek revolution; Zinteisen's Geschichte des osmanischen Reiches; Rante, die Osmanen und die spanische Monarchie und die Benetianer in Morea; Gervinus, Geschichte des 19. Jahr= hunderts; Mendetssohn = Bartholdy, Geschichte Griechenlands feit 1453; daneben eine Meihe von fleineren Monographien. Für die Schilderung der inneren Zustände des Landes find hauptjächlich v. Maurer's das griechische Bott vor und nach dem Freiheitstampfe, die auf Fauriet basirten Mittheilungen aus der Geschichte und Dichtung der Neugriechen und Nicolai's Geschichte der neugriechischen Literatur verwerthet.

Sehr zu bedauern ist, daß der Verf. hier wie in den früheren Bänden es untertassen hat, durch ein Register das Nachschlagen zu erteichtern. Die ausführtiche Inhaltsübersicht zu Anfang bietet dafür doch nur einen unvollkommenen Ersaß.

F. Hirsch.

Pierre A. Moraïtinis, la Grèce telle qu'elle est. Paris, Didot; Athen, Wilberg; Berlin, Asher & Co. 1877.

Die Zeit des Philhellenenthums, wie dasselbe von unseren Bätern gehegt und gepflegt wurde, ist längst vorüber. Erst die jüngste Phase

der levantinischen Frage hat nach langer und in Griechenland schwer empfundener Ungunft wieder einen Ausdruck der Sympathie seitens des europäischen Arcopags für Griechenland gezeitigt. Db es aber den Griechen des kleinen Konigreiches, über welche die Urtheile fachver= ftändiger deutscher, amerikanischer, ja selbst englischer und "osma» nischer" Beobachter jest viel günftiger lauten als noch im vorigen Sahrzehnt, gelingen wird, sich ohne Rampf und schwere kriegerische Erschütterungen in den Besit der ihnen durch den berliner Rongreß 1878 zugebilligten epirotisch-theffalischen Kantone zu setzen, tann erft die Bukunft lehren. Vorläufig suchen die Griechen auf verschiedene Beife die Gunft des Abendlandes fich zu sichern. Muß es als eine der verständigften Magregeln gelobt werden, daß (wie die letten Berichte aus dem vergangenen September uns mittheilten) nunmehr ein Abkommen zur Abzahlung der seit 1824 und 1825 fortgeschleppten leidigen englischen Schuld getroffen worden ift, fo dient jenem Zwecke auch das hier von uns zu besprechende stattliche Werk eines höheren griechischen Staatsbeamten auf publizistischem Wege.

Die Arbeit des Konsuls Moratinis, die dem Könige Georg dedicirt ist, zielt darauf ab, der europäischen Welt ein möglichst vollsständiges Bild von der gegenwärtigen materiellen Lage des jungen Kongreßkönigreiches Griechenland zu geben, zugleich dieses Land und seine Bewohner gegen eine Menge von Vorwürsen und ungünstigen Vorurtheilen zu vertheidigen, die in Europa genährt werden, und plaidirt schließlich für die Nothwendigkeit einer endlich zu realisirenden Erweiterung der hellenischen Grenzen.

Umfassend angelegt, tebhaft und anschaulich in trefflichem Französisch geschrieben (eine Sprache, die der Verf. nicht nur wegen seiner starken französischen Sympathie, sondern wesentlich aus sehr praktischen Rückichten für diese Arbeit gewählt hat), stellt sich dieses Buch als ein sehr werthvolles Werk dar. Wir wollen damit aber keineswegs sagen, daß wir mit den Ansichten und Schlüssen des Verf. überall übereinstimmen. Bei aller Sympathie für seine Nation und bei allem Verständniß für die Motive, aus denen heraus die Griechen des Königreiches unsablässig auf Ausdehnung ihres Gebietes dringen, kann man sich doch nicht verhehlen, daß die allgemeinen Abschnitte über die neueste Geschichte des Königreiches, über die Ethnographie und den Volkscharakter der heutigen Griechen, wie auch der Schlüßabschnitt ("la vie politique", S. 534 ff.), der das modernste konstitutionelle Leben der Griechen behandelt und die interessanten Silhouetten der zur Zeit dominirenden

ariechischen Politiker giebt, von unserem Standpunkte aus angesehen piel Bedenkliches enthalten. Die Rückblicke auf den Unabhängigkeits= frieg find in ihrer summarischen Fassung keineswegs fehlerfrei; man sehe nur S. 33 die Angaben über die Bertreibung der Aegypter aus Morea. Nach der ethnographischen Seite hin vertritt das Buch natürlich mit voller Energie (in sehr auftändiger Form) das echte Hellenen= thum der Rengriechen gegen denselben Fallmerager, für deffen Unfehl= barkeit heutzutage fich junge tiroler Stimmen wieder erheben; das geht aber so weit, daß selbst die zweifellose albanesische Abkunft der Sydrioten und Speggioten übersehen wird, dieselben unbedenklich als Bellenen angesehen werden. Wäre es hier weit besser gewesen, auf Die ftarte Affimitirungs = und Abforptionstraft des hellenischen Glementes unter den Rengriechen hinzuweisen, jo hatte es sich auch empfohten, auf die erhebliche innere und ethijche Bebung aufmerkjam zu machen, die jeit Abschüttelung der türtischen Berrichaft unter den Renariechen sich bemerkbar macht. Der patriotische Berf. vertheidigt jein Bolf allerdings geschickt und mit großem Gener, aber die Reigung ju lichter Farbung führt ihn wiederholt zu weit; namentlich in Sachen der mährend des Freiheitsfrieges verübten Granfamkeiten kennt die Geschichte doch Dinge in Menge, die nicht durch die Glut der Rache erflärt werden, und die Geichichte der Alephturie in Griechenland jelbst bietet der grauenvollen Blätter nur zu viele. Wir wiffen fehr wot, wie schwer es aufftrebenden Bötkern in der Lage der Rengriechen wird, die Nachwirtungen einer schweren Vergangenheit tos zu werden: aber durch das bloße Auftragen heller Farben wird nichts gewonnen. Das gilt auch von der sonft sehr intereffanten Stigge des griedischen fonstitutionellen Lebens; jo anschaulich die Einwirfung des Einströmens auswärtiger Griechen in das Königreich auf den massenhaften Wechsel der Beamtungen bei den häufigen Ministerwechseln geschildert wird, jo icheinen die Schattenseiten oder die Entwicklungsfrantheiten des jungen griechijchen Parlamentarismus uns von dem verftändigen Berf. in ihrer Gefahr doch einigermaßen unterschätt zu werden. Auch die Erschütterungen der Jahre 1862 und 1863 sind etwas zu harmtos aufgefaßt und geschildert.

Ganz vortresstich dagegen sind die Partien getungen, die sich mit der Tartegung der heutigen Lage des Landes (durchschnittlich 1875 und 1876) beschäftigen. In neun Maviteln gewinnt der europäische Leser ein in der That sehr anschauliches Vild von den heutigen Zuständen des griechischen Königreiches, und zwar ist dasselbe sehr geeignet, den Griechen einen großen Theil der Zympathien zu gewinnen, die sie so lanze schmerzlich entbehrt haben. Die Entwickung des Unterrichtsweiens, der Presse, die Organisation der hellenischen Nirche, der Justiz, des Kriegswesens ist überall auf sehr guter Unterlage gegeben. Namentlich auf dem Gebiete des Unterrichtswesens ist in Veriechenland sehr Bedeutendes geleistet worden. Gerade auf diesem Punkte tritt einer der ansprechendsken Jüge in dem Charafter dieses viel geschmähten Volkes glanzend bervor, nämlich die große patriotische Orbervollsiseit, der edle Eiser, nut welchem reiche griechische Patrioten

des Königreiches und namentlich der griechischen Diaspora gewaltige Mittel aufgebracht haben zur Dotirung, Pilege und Neuschöpfung von

Bildungsmitteln der verschiedenften Art.

Die übrigen Kapitel führen in sehr umfassender Weise die statistischen Uebersichten bis zur unmittelbaren Gegenwart herab, welche 1867 und 1868 A. Manfolos und D. Bifelas entworfen hatten. Es ergiebt sich, daß seit dem Erlöschen des letten großen fretischen Aufstandes, der Griechenland so ftart in Mitleidenschaft gezogen hatte, Die materielle Lage des Königreiches sich erheblich gehoben hat. Finanzlage ist viel beffer als noch vor fünfzehn Jahren; die Zinsen an die Garantiemächte für die befannte 60 Millionen-Anleihe werden endlich gezahlt, und namentlich in jenen Richtungen, für welche die Griechen eine angeborne Begabung besitzen, in Schifffahrt und Handel, hat das Land erstaunliche Fortschritte gemacht. Die Abschnitte, welche von diesen Erwerbszweigen und von der griechischen Industrie handeln, S. 294 — 426, geben uns einen wirklich überraschenden Einblick in den Aufschwung namentlich des griechischen Bant- und Handelswesens und rechtfertigen vollständig das Lob, welches der anonyme "Domane" in dem zweiten Theile seines Werkes über Stambul und das moderne Türkenthum am Schlusse der griechischen Thätigkeit spendet. Diesem Aufschwung entspricht vollkommen das erfreuliche Emporblühen der größeren und vieler kleineren Städte Griechenlands, Athen mit Biräcus. Syra und Patras an der Spitze. Weit langsamer entwickelt sich dagegen die Landwirthschaft, soweit nicht der Bau der Korinthen, der Beinberge und der Olivengarten in Betracht fommt. Sier find namentlich noch die alten Grundschäden des Landes, der Naturalzehnten, der Mangel an fahrbaren Stragen und die Berlotterung der Forsten zu beseitigen. Aber auch nach dieser Seite hin dringt doch in Griechenland mehr und mehr eine richtige Erkenntniß der Bedürfnisse des Landes durch.

Stambul und das moderne Türkenthum. Politische, soziale und biographische Bilder von einem Comanen. 1877. Reue Folge 1878. Leipzig, Dunder & Humblot.

Das hier vorliegende Buch ift ein überaus werthvoller Beitrag zur Richtigstellung des abendländischen Urtheils über die gegenwärtige Lage der Levante. Dasselbe hat in unseren öffentlichen Blättern und in einer ganzen Reihe kritischer Journale bereits erhebliches Aussehen gemacht; zum Theil auch, weil es einer Menge mit Vorliebe genährter, optimistisch gehaltener Auffassungen von dem setzigen Türkenthum mit einer Masse durchschlagender Thatsachen so schreft als möglich entzgegentritt. Der Verf. neunt sich selbst einen "Osmanen". Die nach Erscheinen des ersten Bandes mehrsach aufgestellte (uns schon damals gänzlich unhaltbar erscheinende: Weinung, das Buch rühre von Widhatzgaich unbattbar erscheinende: Weinung und Veranlassung her, wird durch den zweiten Band beseitigt. Der Verf. ist sedenfalls kein Türke, ein Osmane nur in dem Sinne, in welchem die neue Versassung des Reiches der hohen Psorte sämmtliche Unterthanen des Ladischah staatserechtlich seht "Osmanen" oder Ettomanen nennt. Charafter und

Haltung des Buches verleugnet indessen nirgends den gebornen Nordeventschen. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir in dem Verf. einen hanseatischen Gelehrten und seit einer Reihe von Jahren schriftstellerisch bewährten Kenner des alten wie des jüngeren Orients vernuthen, der seit längerer Zeit in den osmanischen Staatsdienst übergetreten ist. Jedenfalls liegt uns die Arbeit eines hochgebildeten Europäers vor, der mit den Sprachen, den Sitten, der Literatur und der neuesten Geschichte des türkischen Orients auf das genaueste vertraut und den durch bei scharfer Beodachtung in den Stand gesetzt ist, über eine Reihe von Punkten ein blendend helles Licht zu verbreiten, die für die Gegenwart und für die nächste Jufunst der Pforte so sehr jahver in's Gewicht fallen.

Das Buch, namentlich der erste Theil, scheint (wie sich uns aus etwas häufigen Wiederholungen als wahrscheinlich zeigt) aus der Busammenstellung einer Angahl zu verschiedenen Zeiten verfaßter Auffate entstanden zu sein. Der überaus reiche Inhalt gruppirt fich für den ersten Theil in fünf Abschnitte: 1) Sultan Abdul Aziz Chan, 2) Nati Pajcha und Mahmud Redim Pajcha, 3, Unterrichts = und Erziehungsweien, Ahmed Befit Pajcha, Münif Cfendi, Sawas Pascha, 4) Jemail Vajcha und Damad Mahmud Dichetaleddin Vajcha, 5) Ait= türken und Jungtürken. Der zweite Theil schildert 1) die Berwaltung der Provinzen und den früheren Lebensgang des Midhat Pascha; 2) die großen osmanischen Diptomaten der neuesten Zeit, wie namentlich den feinerzeit auch in Europa viel gefeierten Fnad Lascha, den als Vertreter der Pforte auf dem berliner Kongreß viel genannten Griechen Alterander Raratheodory, bis dahin Unterstaatssefretär, dann Gesandter der Pforte in Wien, und den Safvet Pascha; 3) die türkische Finangverwaltung oder vielmehr das moderne türkische Staatsschuldenwesen, ein schreckliches Nachtstück; 41 mit Einschluß der Biographie des eben= falls in Europa viel genannten Edhem Lajcha die Lage der öffentlichen Arbeiten, der agrarischen, industriellen und merkantilen Berhättnisse.

Kür die europäischen Journalisten und gebildeten Zeitungsleser. wie für den fünftigen Siftoriker der Türkei in der Zeit, die uns als die des unaufhaltsamen Riederganges der Pfortenmacht in Europa erscheint, find in erster Reihe bedeutungsvoll die zahlreichen hier ent= worfenen Charafterbilder der fürfischen Staatsmänner. vietsach, namentlich wo es sich um harten Tadel oder schneidende Satire handelt, ein ftart subjektiver Bug des Aritikers durchteuchten: hier erhalten wir eine gange Galerie von höchst werthvollen Porträts einer Angaht von Männern verschiedener Landschaften und Stämme des türkischen Reiches, die alle unter dem Fez und dem Befenntniß des Islam vereinigt, in ihrer Vorgeschichte, in ihren oft in Europa nur wenig oder gar nicht bekannten Wehlern, in ihren wirklichen Borzügen und mit ihren persönlichen und politischen Tendenzen, Plänen und Leistungen geschitdert werden. Da der Berf, sehr vielen dieser Manner personlich offenbar sehr nahe gekommen ist, so erhalten seine Schilderungen eine außerordentliche Lebendigfeit und Anschaulichkeit. Dasselbe gilt auch von einer Reihe der Schilderungen der inneren

Buftande des Reiches. Namentlich für die Verwaltung der Provinzen, für die Genefis und den Vertauf der letten entschlichen Hungersnoth in Anatolien, scheint ihm aktenmäßiges Material zugänglich gewesen

zu fein, wie nur wenigen Beitgenoffen.

Der Gesammteindruck des Buches ist indessen höchst niederschlagender Art. Aus den Schilderungen des Verf., der immerhin die tüchtigen Eigenschaften des türkischen Bolkes in seinen niederen und mittleren Schichten sehr unbefangen anerkennt, geht doch für uns nicht viel anderes hervor, als daß diesem Reiche die Signatur eines nahezu unaufhaltsamen Verfalles aufgeprägt scheint. Die tiefgehende Verarmung; die langfam, aber sicher fortschreitende Abnahme der türkischen Bevölkerung, theils auf Grund der nur auf die Türken fallenden Ronifription, theils in Folge der Polygamie mit ihren Ronfeguenzen, wie auch des entsetlichen Systems des jett selbst das Landvolk ergreifenden gräulichen Abortirens; die Berödung fruchtbarer Provinzen auf Grund uralter schlechter und nicht minder nichtsnutziger moderner Steuer= und Finanzzuftände; das Absterben der Talente innerhalb der eigentlichen Türken, die immer mehr ihre Uemter mit Männern aus der Rajah füllen müffen; die weit verbreitete finanzielle Raubgier und Korruption; die langjährige Konfusion zu Stambul wie in der auswärtigen, so noch mehr in der inneren Staatsverwaltung, mit Ginschluß des höchst schädlichen, unaufhörlichen Wechsels in dem Personal der Ministerien und besonders der Statthalterschaften, bei welchen letteren sich dadurch allmählich Zustände ausgebildet haben, die an die Lage der Provinzen unter der Herrschaft der römischen Republik erinnern; endlich das eigenthümliche Wefen des ftambuler Effendithums mit seiner lotterigen Jugenderziehung, seiner Unmaßung, seiner Geringschätzung der Riederen und der Provinzialen, sind mit brennenden Farben geschildert. Dit auch bricht mehr die Fronie durch, wie sie einst für das spätrömische und byzantinische Wesen Gibbon wiederholt angewandt hatte.

Ein frischer Aufschwung scheint uns wenig wahrscheinlich. Ein Reformer nach Art des Drients ift hier wenigstens noch nicht in Sicht, obwol es an bedeutenden, intelligenten, wolmeinenden Männern wie Midhat Vascha, Ahmed Befif Efendi, Remal Ben u. a. feineswegs fehlt. Rur daß die mit der stambulischen Presse zugleich aufgewachsene chauvinistische, unfäglich thörichte Feindseligkeit gegen die besten Geiten des abendländischen Wesens, wie sie nicht wenige der modernen türkischen Größen verschiedener Parteien nähren, für eine gefunde Reform schwerlich den Weg zu öffnen im Stande ift. Rur daß man gar nicht abzuschen vermag, wie die noch unverbrauchten Elemente der Araft im türkischen Volke jemals für die höhere Staatsleitung recht fluffig gemacht werden follen, ohne sofort auf die schlimmen Bege der gegenwärtig dominirenden Rlaffe zu gerathen. Der Berf. hofft in feiner Schlugbetrachtung des zweiten Theiles (S. 323) für das osmanische Reich vieles von rücksichtstoser Beseitigung aller Privilegien, die sich auf Konfession und Sprachverhältnisse ftüten, und fordert Beseitigung des Glaubens und Sprachenzwanges. Db das in der Türkei überhaupt möglich. wagen wir nicht zu entscheiden; sollte es aber je geschehen, so würde

sehr bald nur noch von einem Staate der "Ottomanen" modernsten Sinnes, von einer türkischen Herrschaft aber nicht mehr die Rede sein.

#### Miscelle.

Ein holograph des Infanten Don Carlos.

Von Simancas aus machte ich in der Zeitschrift "Im neuen Neich" (4. April 1878) eine kurze Mittheilung über ein charakteristisches Schreiben des Infanten Don Carlos, das kompetente Beurtheiler, wie der Archivdirektor Don Francisco de Paula Diaz, für zweifellos echt erklären. Es befindet sich heute im Besitze des Grafen von Balencia in Madrid. Um den Werth des Autographs nicht zu verringern, gestattete der gelehrte Eigenthümer keine wörtliche Abschrift, war aber ohne weiteres zu solgenden Angaben bereit, welche ich der gütigen Vermittlung des Hrn. Diaz verdanke.

"Fue esta carta dirigida a Don Luis de Requesens, comendador mayor de Castilla y embajador de Felipe II. en Roma, con fecha 18. de Febrero de 1567. Es toda de puño y letra de Don Carlos y estubo sellada con dos bonitas impresiones en lacre de un sello de sortija con sus armas preciosamente grabadas, que se

conservan intactas.

"En cuanto a su testo ya sabe V. que encarga al embajador, pida a su Santitad cuatro cosas, un poco del prepucio de Cristo, otro poco del rótulo verdadero dela cruz, licencia para tener misa en su oratorio de noche como de dia y por último una prebenda para uno de su servidumbre, todo con una redacción y una ortografia mas propia de un loco que de un principe en su sano juicio."

Zu Deutsch: "Dieser Brief war gerichtet an Don Luis de Requessens, Comendador mayor von Kastilien und Gesandter Philipp's II. in Rom, und datirt vom 18. Februar 1567. Er ist ganz von der Hand und den Schriftzügen des Don Carlos und war gesiegelt mit zwei hübschen Siegeln von Siegellack. Sie rühren von einem Siegelring mit seinem vortresslich gravirten Wappen her und sind unversehrt erhalten.

"Bas seinen Inhalt anbelangt, so wissen Sie bereits, daß er den Gesandten beaustragt, Seine Seiligkeit um vier Dinge zu bitten: um ein Stück von der Vorhaut Christi, serner um ein Stück von der wahren Kreuzaufschrift, um die Erlaubniß, in seiner Hauskapelle bei Nacht wie bei Tag Messe abzuhalten, und schließlich um eine Präsbende für einen seiner Diener: alles in einer Fassung und einer Nechtschreibung, welche eher einem Narren eigen ist als einem Prinzen von gesunder Vernunft."

Wie sich der spanische Gesandte in Rom dem Auftrage des

Infanten gegenüber verhielt, war nicht mehr zu ermitteln.

O. Waltz.

# Historische Arilschrift

herausgegeben von

Keinrich von Inbel.

Neue folge. fünfter Band.

Der gangen Beihe 41. Band.

Erftes Seft.

#### Inhalt.

- ratur des ipäteren Mittelatters. Hon H. Bapoten's I. Politik in Zpanien. Bon Theodor v. Bornhardt. 2.

I. Die "armen Leute" und die bentiche Lites Literaturbericht (f. bas Berzeichnis der beratur bes ipateren Mittelatters. Bon fprocenen Schriften auf S. 4 bes Umdlages).

Minden 1879.

Truck und Vertag von R. Otoenbourg.

## Bur gefälligen Beachtung.

Mit dem fünften Heite der "Hiftorischen Zeitschrift" Sahrgang 1878 wurde ausgegeben und allen Abnehmern der Zeitschrift zugesandt:

### Register zu Band I—XXXVI,

bearbeitet von

#### Dr. Max Bosner

unter Bugrundelegung des Registers von C. Barrentrapp,

14 Wogen 8° geheftet Preis 3 Mark.

Dasselbe giebt in zwei Abtheilungen das sachliche und alphabetische Register über Band 1-36 ober Jahrgang 1859 bis 1876 und ist ein unentbehrliches Supplement für den Gebrauch der "Historischen Zeitschrift".

Die Verlagshandlung.

#### (Fortjetjung bes Bergeidniffes ber besprochenen Edmitten von Geite 4.

|                                                                     |      |     |  | zeite   |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------|
| Rrafinsti'ide Majoratsbibliothet. III                               |      |     |  |         |
| Raltomsti, Bilder aus dem Leben der letten Generation in Boten      | 1.   |     |  | . 556   |
| Graf Starbet, Beichichte Bolens. II. III                            |      |     |  | 556     |
| Sube, die Pjarrfirche in Radomst                                    |      |     |  | 557     |
| Ketrzynski et Smolka, cod. dipl. monasterii Tynecensis              |      |     |  | . 557   |
| 2B. Schmidt, Suczawa's Denkwürdigkeiten                             |      |     |  | 558     |
| v. Bernhardi, Geichichte Ruglande. III                              |      |     |  | 355     |
| Nielsen, aktmaessige Bidrag til Sveriges politiske Historie 1812/13 |      |     |  | 561     |
| - aktmaessige Bidrag til de nordiske Rigers politiske Historie Is   | 13-1 | ‡ . |  | 561     |
| Sertberg, Geichichte Griechentands. III                             |      |     |  | 561     |
| Moraïtinis, la Grèce telle qu'elle est                              |      |     |  | 562     |
| Stambul und bas moderne Türkentbum                                  |      |     |  | วีที่วั |
|                                                                     |      |     |  |         |

### Verzeichniss der besprochenen Schriften.

| Urnet, Edrifttafein. I. II                                                |     | 479   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Zangemeister et Wattenbach, exempla codicum latinorum                     |     |       |
| Dobler, die Antonine. Teutich nach dem Werfe von Champagny                |     | 486   |
| v. In ama Eternegg, Die Ausbildung ber großen Grundberrichaften (Staats = | пид |       |
| secialmissenschaftliche Forschungen von Schmoller. I.)                    |     | 489   |
| Beger, ber limes Saxoniae Rarl's bes Großen                               |     | 493   |
| Zepp, Meirfahrt nach Inrus                                                |     |       |
| r. Jante, Rudolf von Sabsburg und die Emtacht bei Durnfrut                |     | 503   |
| Sarttung, Rormegen und die beutschen Zerfiabte                            |     | 505   |
| Merler, bentiche Reichstagsaften unter Raver Sigmund. I                   |     | 507   |
| Seramit, Crasmiana. L                                                     |     | 514   |
| Ritr. v. Ditinrth, Die bifterijden Bolfslieder von 1048 bis 1750          |     | 515   |
| p. Wisleb en mit Saffel, Fehrbellin                                       |     | 517   |
| Musgemablte Werfe Friedrich's bes Großen. Neberfett von Mertens. 1-11     | ١   | 519   |
| Miscellancen zur Beichichte Griedrich's Des Brogen                        |     | 520   |
| Rnothe, urtundliche Grundlagen gu einer Rechtsgeschichte ber Dberiaunt    |     | 526   |
| Bauti, lübediide Buftande im Mittelalter. III                             |     | 528   |
| Sudert, Die Politif der Etadt Maing 1897-1419                             |     | 530   |
| Rraus, Runft und Altertbum in Stiafe-Vetbringen. 1                        |     | 533   |
| Beramis, Anateften gur Weichichte ber Reformation in Echwaben             | . , | 537   |
| Echloffer, Eigheigeg Johann von Defterreich                               |     | 538   |
| Martin, the life of the Prince Consort. III                               |     | . 541 |
| The crown and the cabinet. By Verax                                       |     | . 541 |
| Alecdotes d'Etlenne de Bourbon. Publ. p. Lecoy de la Marche               |     |       |
| Bertan, Contenay                                                          |     | . 543 |
| Luchaire, Alain le grand                                                  |     | . 544 |
| Roo van Alderwerelt, de ondergang van het tweede keizerrijk               |     | . 545 |
| ten Brink, de opstand der proletariers                                    |     | . 545 |
| Enquete parlementaire sur l'insurrection du 18 mars 1871                  |     | . 545 |
| Mebring, die parifer Remmune                                              |     | . 545 |
| - tie deutide Socialdemofratie                                            |     | . 545 |
| Wittig, die Rommune von Paris                                             |     | . 548 |
| du Camp, les convulsions de l'aris. I                                     |     | . 549 |
| Vidieu, histoire de la commune de Paris                                   |     | . 551 |
| Audebrand, histone intime de la revolution du 18 mars                     |     | . 553 |
| Lissagaray, histoire de la commune de 1871                                |     | . 553 |
| Baminsti, Eterban Bathern ver Dargig                                      |     | . 553 |
| - die Anfänge ber Regierung Stephan Bathern's                             |     | . 553 |
| Rablonomsti, gufnationen ber temglichen Guter in wettignien               |     | . 554 |
| - Revision ber Echlosjer des wollynischen Landes                          |     | . 554 |
| Baremics, Andreas ven Piasti Bebela                                       |     | . 555 |
|                                                                           |     |       |

(Bertietung fiebe auf ber innern Geite.)

# Pistorische Acilschrift

herausgegeben von

Heinrich von Snbel.

neue folge. Sechster Band.

Der gangen Beihe 42. Sand.

Drittes Beft.

(Jahrgang 1879. Sechstes Beft.)

#### Inhalt.

- VIII. Die bairische Herrschaft in Böhmen. 1741—1742. Bon Theodor Tupe 6. IX. Graf Hertherger 1. Bon Bauf Bailleu. Literaturbericht (f. d. Berzeichniß der besprechenen Schriften auf S. 4 bes Umicklages).
  - Das lateinische Original ber Angsburger Konfeision. Bon Otto Balt.
  - Bur Geichichte ber fachfiichen Politif im Jahre 1806. Bon Beinrich v. Treitfchte.

München 1879.

Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

## Preisermäßigung.

## Historische Zeitschrift

herausgegeben von

#### Heinrich v. Sybel.

Ermäßigter Preis completer Exemplare der Jahrgänge 1859 — 66 (16 Bände) M. 80. —.

Die späteren Jahrgänge bis zum Jahrgang 1873 incl. find complet leider nicht mehr vorräthig.

Dagegen find an einzelnen Bänden aus der Reihe 1—24 (Jahrgang 1859—1870) noch vorräthig: die Bände 1—7, 9—12, 21—24, welche zum ermäßigten Preise von A. 4. 80. per Band abgegeben werden.

Abnehmer von wenigstens zehn oder mehr einzelnen Bänden aus der angeführten Reihe erhalten dieselben für M. 3. 60. per Band.

Preis des Jahrganges 1874 (Band 31 und 32) und aller folgenden M. 21. —.

Bei gleichzeitiger Abnahme der Jahrgange 1874-77 miteinander werden ermäßigte Breife gewährt.

Die Verlagshandlung.



### Verzeichniss der besprochenen Schriften.

|                                                                                      | Cette |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gaedefe, Maria Stuart                                                                | 213   |
| Burton, history of Scotland                                                          | 213   |
| Ediern, bes Grafen Bothwell Beiangenichaft                                           |       |
| Hosack, Mary queen of Scots                                                          |       |
| Overbed, über bie Auffaffung bes Streites bes Paulus mit Petrus bei ben Rirdenvätern | 223   |
| Jahns, Atlas jur Gefcichte bes Ariegemeiens                                          | 289   |
| Birf, die Quellen des Livius und Dionyfics                                           | 291   |
| Posse, analecta Vaticana                                                             | 292   |
| Boter, bas tirchtiche Finanzweien ber Papfte                                         |       |
| Muller, ber Rampf Ludwig's b.s Baiern mit ber romijden Aurie                         | 298   |
| Friedrich II. und die neuere Weichichtsichreibung                                    | 304   |
| v. Treitschte, beutiche Geschichte im 19. Jahrbundert. I                             | . 330 |
| Starf, fürftliche Berionen bes Saufes Burtemberg                                     | . 338 |
| Boitidrift bes bifteriichen Bereins für Echmaben und Reuburg. Jahrgang IV. V         | . 340 |
| Bierteljahr sichrift für murtem bergifde Geichichte. Jahrgang 1878                   | . 342 |
| n Amiebined = Zubenhorft, Ruprecht von Eggenberg                                     | . 341 |
| Mittheilungen bes f. f. griegsgrows. Jahrgang I-III                                  | . 344 |
| Beer, gebn Sahre öfterreicifder Bolitif                                              | . 346 |
| Burghaufer, Ginteitung gu einer Beidichte tes Bailer Griebens                        | . 346 |
| Dunder, Saugwis und Sarbenberg                                                       | . 350 |
| Friedrich Withelm III. im Jahre 1800                                                 | . 353 |
| n Melul, Die Stellung ber fiebenburger Cachien in Ungain                             | . 354 |
| Beras Die Rationalitätenfrage in ftaatgetbiidem Lidte                                | . 354 |
| Ardin bes Bereins für fiebenburgifde gandesfunde. R. F. MV                           | . 358 |
| Rorreipendengblatt bes Bereins fur fiebenburgiide Landesfunde. Jahr                  | =     |
| aana I. Redigirt von Bimmermann                                                      | . 358 |
| Edenberg, Ringgverbattniffe ber Stadt Baiel                                          | . 360 |
| Diarii di Marino Sanuto                                                              | . 364 |
| Nielsen, Bergen fra de geldste Tider indtil Nutsden                                  | . 366 |
| Krarup, Zeniemes Rejse til Norden, et Tolknings Forseg                               | . 368 |
| Tenfidriften ber grafauer Mademie. III                                               | . 368 |
| Abbandlungen und Berichte ber bifterichephiloiephiden Rlaffe ber Rrafaue             | r     |
| Afademie. VIII. IX                                                                   | . 369 |
| Archip ber bigeriiden Rommiffen. I                                                   | . 369 |
| Archip für Literatur: und Aufturgeichichte in Bolen. I                               | . 370 |
| Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. IV                  | . 371 |
| Acta historica res gestas Polonia e illustrantia. I                                  | . 372 |
| Bragabaigefi, Die Grauen ber Ragielloniichen Roniggiamilie                           | . 372 |
| Raticfi, Beaustam Ratsimil                                                           | . 373 |
| Rafraemafi, Berdicte bes Interregnumt 1574-1575                                      | . 373 |
| Sabrbuder ber Bofener Geieufdait ber Biffenichaftifreunte. X                         | . 374 |
| p. Rallan, Geiduchte ber Gerben. 1                                                   | . 374 |
| p. Janto, tie Etlacht bei Durnfrut                                                   | . 380 |
|                                                                                      |       |

# Historische Arilschrift

herausgegeben bon

Keinrich von Sybel.

Meue folge. Sechster Band.

Der gangen Reihe 42. Band.

3weites Beft.

#### Inhalt.

- IV. Friedrich ber Große und Raunit im . VII. Die farolingifchen Annalen. Don Bein-Jahre 1768. Bon Ronrad Reimer.
- V. Maria Etnart und bie Raffettenbriefe. Bon R. Bauli.
- VI. Aus bem Briefmechfel bes Auguftin mit hieronymus. Bon Frang Dverbed.
- rich v. Epbel. Literaturbericht (j. bas Bergeichnift ber besprochenen Schriften auf E. 4 bes Ums
- Bur Echlacht bei Durnfrut. Bon Ottofar

München 1879.

Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

## Preisermäßigung.

## Historische Zeitschrift

berausgegeben von

#### Heinrich v. Sybel.

Ermäßigter Preis completer Exemplare der Jahrgänge 1859 — 66 (16 Bände) M. 80. —.

Die späteren Jahrgänge bis zum Jahrgang 1878 incl. find complet leider nicht mehr vorräthig.

Dagegen sind an einzelnen Bänden aus der Reihe 1—24 (Jahrgang 1859—1870) noch vorräthig: die Bände 1—7, 9—12, 21—24, welche zum ermäßigten Preise von M. 4. 80. per Band abgegeben werden.

Abnehmer von wenigstens zehn oder mehr einzelnen Bänden aus der angeführten Reihe erhalten dieselben für M. 3. 60. per Band.

Preis des Jahrganges 1874 (Band 31 und 32) und aller folgenden M. 21. —.

Bei gleichzeitiger Abnahme der Jahrgange 1874-77 miteinander werden ermäßigte Breife gewährt.

Die Verlagshandlung.

#### (Fortsetung bes Berzeichnisses ber besprochenen Schriften von Geite 4.)

|                                                                              | 1 | ettte |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Bachmann, Ginwanderung der Baiern                                            |   | 16)   |
| Proll, Beididte bes Pramonstratenfer-Stifts Schlägl                          |   | 166   |
| Loferth, Fragmente eines Formelbuchs Bengel's II. von Bobmen                 |   | 106   |
| Megek, Geschichte ber Regierung Ferdinand's I. in Bobmen. I                  |   | 167   |
| Lalore, collection des principaux cartulaires du diocèse de Troyes           |   | 168   |
| Sillebrand, Geicichte Frantreichs. I                                         |   | 173   |
| Jacques, Tocqueville                                                         |   | 177   |
| P. de Godis, Dyalogon de coniuratione Porcaria. Herausgegeben von Beribach . |   | 178   |
| Fridericia, Danmarks ydre politiske Historie 1629-1660. I                    |   | 179   |
| Holm, Danmark-Norges udenrigske Historie 1791-1807. I. II                    |   | 181   |
| Rydberg, Sverges traktater. I                                                |   | 181   |
| Zbornik russkago istoriceskago obscestva. XX. XXII                           |   | 187   |
| Jahrbücher ber Thorner gelehrten Beschichaft. I                              |   | 188   |
| Villa, mision del embajador Ronquillo en Polonia 1674                        |   | 189   |
| Miemcemicz, Dentwürdigfeiten                                                 |   | 189   |

#### Verzeichniss der besprochenen Schriften.

Seite

| Mémoires et lettres de Bernis. Publies par Masson                       |       |       |       |     | 1 -  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|
| Duc de Broglie, le secret du roi                                        |       |       |       |     | 1    |
| Beifterbergt, Entstetung Des Rolonats                                   |       |       |       |     | 43   |
| Bernhard v. Mener, Erfebniffe                                           |       |       |       |     | 77   |
| Ziegmart - Muller, ber Rampf gwijchen Recht und Gewalt in ber           | idite | eiser | riid) | 211 |      |
| Eidaenoffenicaft                                                        |       |       |       |     | 77   |
| p. Surter, Friedrich v. Gurter und feine Beit                           |       |       |       |     | 77   |
| Grote, seven letters concerning the politics of switzerland             |       |       |       |     | 77   |
| Du four, campagne du Sonderbund                                         |       |       |       |     | 77   |
| v. Segeffer, Sammtung fleiner Schriften. II                             |       |       |       |     | 77   |
| 92a d 30 Jahren. Die letten Tage bes Genberbundes                       |       |       |       |     | 77   |
| Bifder, fleine Edriften. II. Berausgegeben von Burd barbt               |       |       |       |     | 100  |
| Mommfen, romides Staatsrecht. 1. II. (Marquardt u. Mommi                |       |       |       |     |      |
| ber römischen Alterthumer                                               |       |       |       |     | 107  |
| Sirichfeld, Inon in der Remerzeit                                       |       |       |       |     |      |
| Rienert, Vehrbuch der alten Geographic                                  |       |       |       |     |      |
| Gerbes , Biichofemablen in Tentichland unter Stio bem Großen            |       |       |       |     | 118  |
| 28 ei siäder, der Rheinische Bund 1254                                  |       |       |       |     |      |
| 2Berunsty, natieniche Petitif Innocens' VI. und Kart's IV               |       |       |       |     |      |
| -, der erste Römergug Rarl's IV                                         |       |       |       |     |      |
| Serm, Müller, Quellen, wolche ber 219t Tritbeim benutt bat              |       |       |       |     | 131  |
| Baumann, Quellen gne Beidudte bes Bauerntriegs                          |       |       |       |     | 125  |
| Rattenbrunner, Berglidichte ber gregoriamiden Rafenderieform            |       |       |       |     | 127  |
| Befemit über bie gregorianische Ratenderreierm                          |       |       |       |     |      |
| Rifder, des Mansielders Jod                                             |       |       |       |     | 136  |
| -, über bie brandenburgiiden Staatsbisteriegrapten                      |       |       |       |     | 1.56 |
| Bunt ber, Belitit ber Rurfurften von Zadien und Brandenburg nach bei    | n II  | obe ( | Bujt  | ab  |      |
| Mdeli's                                                                 |       |       |       |     | 137  |
| Rüjel, der Geilbronner Bund                                             |       |       |       |     | 137  |
| Dubit, Edweden in Behmen und Mabren                                     |       |       |       |     | 140  |
| Seigel, Merrefpondeng Mart's VII. nut Graf Geinsbeim                    |       |       |       |     | 142  |
| Rocholl, ber große Murturft von Brandenburg im Etiaf                    |       |       |       |     | 142  |
| (Eprard, Denfidriit Griedrich's III. von Brandenburg                    |       |       |       |     |      |
| Brefitan und Afaaciebn, gall zweier preufinder Minifter                 |       |       |       |     | 144  |
| Strippelmann, Beitrage gur Geichichte Beffenestaffele. I. II            |       |       |       |     | 146  |
| Baaber, Etrepfichter auf bie Beit ber freiften Erniedrigung Deutschland | ē .   |       |       |     | 151  |
| Aus Hüchel's Nachlag                                                    |       |       |       |     | 153  |
| Marnes, Balrbucher für bie beutiche Armee und Marine                    |       |       |       |     | 153  |
| Schmart, reben tes Generale Claniemig                                   |       |       |       |     | 154  |
| v. After, Lebensalrin des Generals After                                |       |       |       |     |      |
| Beitrage gur Untbrepelogie Baierns. I. II                               |       |       |       |     |      |
| 5                                                                       |       |       |       |     |      |

(Gortjegung fiebe auf ber innern Geite.)









D 1 H74 Bd.41 Historische Zeitschrift

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

